#### Karl Friedrich Harttmann's

# Seichen-Bredigten.

Herausgegeben

nad

Karl Chr. Sberh. Shmann, Pfarrer in Unterjefingen.

Bweite Ausgabe.

લ્ડે જ

Beilbronn, 1872.

Albert Schenrlen's Berlag.

#### Borrede.

Der rühmlichst bekannte Dr. Beinr. Müller fagt irgendwo: "Leichenpredigten, schwere Pre-Digten!" Warum find fie schwer? Weil die niei= ften Redner mahnen, ein Urtheil über den Berftorbenen abgeben zu muffen, und dabei entweder in unwahre Lobhudelei oder in liebloses Richten gerathen und durch jene Berachtung, durch Dieses Sag und Feindschaft ernten. Diese machen fich ihr Unit selber schwer durch Ungehorsam gegen des Herrn Warnung: "richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet!" Um sichersten scheint ber Redner zu geben, wenn er fich nach dem Wort Jef. 40, 1. richtet: "troftet, troftet mein Bolf!" Allein auch bier wird häufig nach zwei Seiten bin gefehlt. Man wendet den Trost der Schrift oft da an, wo gar keine, oder nicht die rechte Betrübnis ift und macht fich lächerlich; oder man bietet einen falschen Troft, wie er nicht selten von den Unverwandten und Frenn= den der Verstorbenen geradezu gefordert wird (Bef. 30, 10 f.). Dahin gehört insbesondere eine boden- und gedankenlose Cschatologie, Die der Redner selbst nicht glanbt, die aber nichts besto weniger häufig in Predigten und geiftlichen Liedern vorkommt. Daher fagt der oben genannte: "Leichenpredigten, leichte Predigten! Leicht sind sie, weil sie geben bei vielen aus einem leichten Sinn; und leichte Predigten machen leichte, lofe Leute." Alle Diese Abwege vermeidet, wer sich lanterlich an die Schrift halt, wie fie und gegeben ift, zur Lehre, gur Strafe, gur Befferung, zur Anfergiehung in Der Gerechtigkeit. Hierin liegt auch ber rechte Troft; wem Diefer nicht genügt, dem muffen wir überlaffen, einen andern zu suchen, mo er will. Er sehe aber mohl zu, daß er sich nicht auf einen Rohrstab verlasse, welcher, wenn er ihn in die Hand faßt, so bricht er und sticht ihn durch die Seite; wenn er sich aber da= rauf lehnet, so zerbricht er und sticht ihn in die Lenden. Wir evangelische Prediger suchen und bieten feinen andern Troft, als ben Troft ber Schrift.

Diesem Trost der Schrift ist R. F. Harttsmann in seinen Leichenpredigten gewissenhaft nachsgegangen und hat einen großen Schaz aus dem Schachte derselben zu Tage gefördert. Ich habe aus demselben nicht eine Auswahl getroffen, sondern (bis auf ein Fragment) vollständig mitgetheilt, was sich in seinem schriftlichen Nachlasse vorsand. Die

Personalien, welche sich schon in den Originalien spärlich sinden, habe ich, bis auf wenige, die mit der Rede unauflöslich verwoben sind, ausgelassen, weil doch bei weitem die meisten Lebensläuse dem des berühmten Mannes gleichen, von welchem Geletet sagt: "er ward geboren, lebte, nahm ein Weib und starb."

Die meisten Bibelstellen ließ ich, um Raum zu ersparen, nicht vollständig absezen, oft sind sie nur allegirt. Ebenso verfuhr ich mit allbekannten Liederversen und solchen, die bei Harttmann oft wiederkehren. Dagegen mußte ich einige mal Liederverse, die nur mit wenigen Worten angedeutet waren, auslassen, weil ich nicht im Stande war, sie zu ergänzen. Wo dagegen unvollständige Allegate für sich einen Sinn haben, ließ ich sie stehen.

Ich lasse nun diese, von Freunden und Collegen längst erwarteten und erwänschten Leichenreden (eigent- lich Entwürfe) in der guten Zuversicht ausgehen, daß sie, auf der Wage des Heiligthums gewogen, nicht werden zu leicht erfunden werden.

Unterjesingen am Reginentage 1863.

D. H.

## 1. Leichen-Predigt.

Text: Ebr. 4, 1. (12. Juli 1777.)

"Weil noch eine Rube vorhauden ist für das Bolk Gottes, fo gib uns beinen h. Beift, daß wir Fleiß thun, einzukommen zu diefer Rube, und unfer keines babinten bleibe, und wir bein seien und bleiben, mir wachen ober schlafen, wir seien daheim ober wir wallen, wir leben ober sterben." Diß ist eine Bitte, die in dem Herzen eines Christen oft aufsteigt und worauf seine meisten Sorgen und Gebanken hinaustaufen. Es ist ihm barum gut thun, sein Ziel zu erreichen, bag er ba nicht burchfällt, daß er nicht auf's Ungewisse dahin lauft. Er ist nicht bamit zufrieden, mit einer halben Hoffung bahinzugehen, sondern er sucht seines Ziels immer gewiffer zu werben. Es heißt oft bei ihm: "welch' eine Sorg und Furcht foll nicht bei Chriften wachen, und fie behutsam, klug und wohlbedächtig machen!" Besonders aber erneuert er fich wieder in feinem Eruft, des Gingangs in die Rube gewis zu fein, wenn er einen feiner Mitchriften bimmegeilen sieht. Solches Sterben ist ihm allemal eine An= frage an fein Herz: wie steht's benn bei bir? geht's auch bei dir gewis der Ruhe zu, wenn du heut oder morgen beinen Bilgrimstauf beschließen mußt?

Der Gifer eines Glaubigen, in die ver=

heißene Ruhe einzugehen.

I. Die verheißene Nuhe. Auhe ist ein großes und liebliches Wort, wenn man es recht versteht und weiß, wie viel es in sich schließt. Der natürliche Mensch, der sich überhaupt nicht Zeit nimmt, den großen Versheißungen im Wort Gottes recht nachzudenken, ist auch

mit biefem Wort bald fertig. Wenn Gines von einem langen beschwerlichen Krankenlager aufgelöst wirb, wenn bie Schmerzen feines Leibes mit bem Tob ein Enbe nehmen, fo heißt das bei den meisten Meuschen Ruhe, fo heißt es: er ift in der Ruhe. Wenn Gines in der Welt viele, und noch dazu meistens selbstgemachte Unruhe gehabt und überhaupt viel Mühfeliges in diesem Leben erfahren hat und es stirbt, so heißt es: nun ist es in der Ruhe. So deuft der natürliche Mensch von der Ruhe: bei ihm heißt Rube, wenn es aus ist mit diefem Leben, wenns mit ihm aus der Welt hinausgeht. Aber das ift eine schlechte Rube; mit einer solchen ist ein Glaubiger nicht zufrieden; er weiß, daß er auf mehreres zu warten hat. Denn wenn Ruhe nichts weiteres mare, als bas, was der natürliche Meusch Ruhe heißt, so wäre zwischen einem Christen und einem jeden andern Menschen in ber Welt fein Unterschied: eine folche Ruhe genießt ber Beibe auch, wenn er ftirbt. Es ning alfo um die Rube eines Glanbigen etwas gang anderes fein. Bei biefem hat bas Wörtlein Ruhe viel zu bedeuten; es thut ihm so wohl, als wenn man einem Kinde, das von seinen Ettern entfernt ift und fich unter lauter fremden Leuten aufhalten muß, wieder etwas von Haus erzählt und ihm fagt, daß es heim durfe. Es thut ihm fo wohl, wie einem Menichen, ber sich in einer fremden Herrschaft aufhält, und bem man fagt, er bitrfe einmal wieder in sein Bater= land, wo er es nach allen Stücken besser haben werbe. Wie vieles biefe Ruhe auf fich habe, das zeigt uns Baulus. Er führt uns mehrere Bilder an, Die Gott icon im alten Teftament auf die bevorstehende Ruhe gegeben. 1. Er vergleicht sie mit der Rube Gottes am ersten Sabbat nach ber Schöpfung. Diefe bestand nicht barin, daß Gott nichts mehr that, auch nicht in einer Ruhe von Ermildung (benn ber ewige Gott, ber die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht mide noch matt); sondern sie bestand darin, baß fich Gott nun an feinen Geschöpfen ergözte und fein Wohlgefallen an ihnen hatte: er fah an alles, was er gemacht hatte, und fiebe, es war febr gut. Gine folche Rube wartet auf Die Glaubigen, ba fich Gott an ihnen

ergözen wird, ba alles Misfällige an ber Creatur hinweg sein wird. 2. vergleicht Paulus diese Ruhe mit ber Rube Ifraels im Lande Ranaan. Vorher waren fie in Egypten und hatten nichts als Unruhe: fie mußten fich herumtreiben lassen von ben Frohnvögten; sie konnten und burften nicht einmal ihrem Gottesbienst abwarten, wie sie wollten; aber ba fie nach Kanaan tamen, waren fie un= gestört. Eine solche Rube wartet auch auf einen Christen. Wenn er sich in seiner gegenwärtigen Berfassung betrach-tet, so erfährt er wohl, daß er auch in einem gewissen Egypten ift: feine Debenchriften find größtentheils gute Egypter, unter benen er sich nicht viel barf anmerken laffen, daß er ein anderes Baterland suche: unter benen er seinen Gottesbienst wie verstehlen muß. Das mehrt in ihm das Berlangen nach Ruhe. Und eine folche Ruhe wartet auf einen Glaubigen. Er weiß, es wird eine Beit kommen, ba Gott feine Glaubigen aus ben anbern Menschen heranssammeln wird und ihnen Rube verschaffen. 3. Es ist eine Rube für bas Bolk Gottes. Man muß also wiffen, daß man zum Volk des Herrn gehört, sonst gehts Ginen nicht an. 4. Es ist eine noch vorhandene Ruhe. Die Ruhe im Land Kanaan war nicht die wahre Ruhe; benn Gott hat ja nachher immer wieder dazu eingelaben. Die Verheißung ist noch ba. wer also will, kann sie ergreifen.

II. Es gehört Eruft und Eifer dazu, wenn man in diese Ruhe eingehen will. Laßt und fürchten 2c. Kann benn aber Glaube und Furcht bei einander bestehen? Ja wohl! Und wenn nicht auch eine Furcht bei einem Christen ist, wenn er die Verheißung von der Ruhe Gottes im Leichtsinn hinnimmt und denkt: es kann dir nicht sehlen, so ist es ein übles Auzeigen. Es muß Furcht da sein, 1. weil Einen die Welt so gerne aufshält und hindern will, die Reise nach Kanaan anzutreten. Da gehört Eiser dazu, daß man sich ernstlich losmacht. Denn es muß auszegangen sein aus der Welt, wenn man in jene Ruhe eingehen will. Doch bei dem Ausgang aus Egypten will Gott das meiste selber thun, wie bei Israel. Aber wenn man auch schon ausgegangen ist,

fo fangt bas Fürchten erst recht an; ba macht Einem nicht sowohl die Welt, als vielmehr sein eigenes Herz zu schaffen. Es ist Furcht da, weil es 2. durch die Wüste hindurch geht, da es allerlei Versuchungen gibt. Das Volk Ifrael ist das bentlichste Beispiel hievon. Bald waren sie mit dem Weg unzusrieden, bald siel ihnen Eghpten wieder ein, bald dachten sie im Unglauben, sie werden nicht nach Kanaan kommen. Auch bei einem Christen gehts nicht ohne ähnliche Versuchungen ab. 3. Man hat Ursache fich zu fürchten, weil Manche um die Ruhe durchfallen. Der Weg nach Kanaan war mit lauter Leichen befüt. Das hat einem rechtschaffenen Israeliten können bange machen. So soll auch ein Glaubiger sich warnen lassen durch die Beisptele ber Trägen. 4. Es foll ein folcher Gifer fein, daß ein Glaubiger in seinem Gewissen und auch von seinen aubern Mitbrüdern bas Zeugnis bavon trägt, es fei ihm um jene Ruhe zu thun. (Daß nicht jemand unter ench dafür gelten muffe — es foll keine Furcht des Gegenfazes, kein Schein des Gegentheils da fein.) Wie man einem Weltfind ansieht: es ift ihm um diefe Welt zu thun, fo soll man es einem Christen ansehen: es ist ihm um jene Welt zu thun. Er beweist alfo Gifer.

Nun was ist ein Christ? Nach ber Erklärung Mehrerer heißt ein Shrift, der nichts Böses thut; nach der Erklärung des Paulus: der glaubt, daß eine Ruhe für das Bolt Gottes vorhanden sei, der darnach strebt, der im Glanden auf diese Ruhe stirbt. Diesen Trieb nach Ruhe, nach Gottes Ruhe, nach der Glandigen Ruhe pflanze und vermehre der Herr in uns und allen

Glaubigen.

# 2. Leichen=Predigt.

Text: Röm. 14, 7, 8. (29. Sept. 1777.)

"Ich glaube, daß Jefus Christus fei mein Herr, ber mich verlornen und verbammten Menschen erlöset hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom

Tob und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen und theuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf daß ich sein eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit." Das ist ein Glaube wie Davids Glaube, der den Messias seinen Herrn nannte. Dieser Glaube sieht sich als ein Sigenthum Jesu Christi an und freut sich, daß er diesem Herrn augehört. Er ersteunt aber auch, daß er diesem Herrn zu Ehren leben und wandeln soll. Diß ist auch der Sinn unseres Tertes.

Das große Eigenthumsrecht Jesu an seine

Glanbigen

I, im Leben. Wir find des Herrn: bas ist bie große Sache, auf welche Paulus bie Römer hinführt. Es war ein geringer Umstand und eine unscheinbare Gelegenheit, bei ber er ten Glanbigen eine fo große Wahrheit beibringt. Es waren zweierlei Gattungen unter ihnen, Schwache und Starke. Die einen hatten bie Freiheit, alles zu effen, ohne fich einen Strupel barüber zu machen und alle Tage gleich zu halten, Die an= bern aber hatten noch Bedenklichkeiten, z. E. Fleisch von ben heibnischen Opfern zu effen. Da nahmen fich benn bie Starken vieles heraus über bie Schwachen und argerten diese durch den Gebrauch ihrer Freiheit. Bei dieser Gesegenheit fagt ihnen Pansus die große Wahr-heit: unser keiner lebt ihm selber 2c. Er will damit ben Starken zu verstehen geben, fie follen fich auf ihre Freiheit nicht fo vieles heransnehmen und bie Schwachen bamit irre machen; fie follen benten, fie haben ihre Freiheit von dem Herrn und diesem zu Ehren follen fie biefelbe branchen; wenn fie aber fich felber barunter gefallen, wenn fie ihre Freiheit nicht einem schwachen Bruder zu lieb verlengnen, fo geben fie bamit eigenmächtig um: ober wenn fie einen schwachen Bruber beswegen verachten, weil er biese Freiheit noch nicht habe und ihn beswegen richten, ober meinen, er foll es auch machen wie sie, so greifen sie bem Herrn Jesu in

sein Eigenthumsrecht; benn ber schwache Bruber habe nicht ihnen zu gefallen, sonbern bem Herrn Jesu. Wenn also Glaubige einauber als ein Eigenthum Jesu ansehen, so werben sie in Frieden und Eintracht bei einander leben. Diese Wahrheit soll man nie aus dem Herzen

laffen.

Wir find bes Herrn: bas fieht ein Chrift 1. als ein Losungswort bes Glaubens an. Wenn ber Mensch baran benkt, unter was für einer Gewalt er vorher gestanben, wie er von bem Fürsten ber Finfternis, von ber Welt, von seinem Fleisch beherrscht worden, wie mächtig ihn diese Feinde gehalten, was es für ein betrübter und mühseliger Dienst gewesen, so muß es ihn von Herzen freuen, wenn er sagen dars: ich bin bes Herrn; ich gehöre nun dem Herrn Jesu. Wir sind bes Herrn, und zwar durch ein ganz besonderes Necht, das er sich über uns burch Leiben und Sterben erworben. Damit find wir ein recht verfiegeltes Eigenthum. Wenn wir baran benken, wie Satan und Welt unfere Berren geworden, so muß es uns zur innersten Beschämung werben; benn wir haben uns selbst ihnen in die Hände geliefert; aber Jesus hat uns wieder unsern alten Herren entriffen und hat sich sein eigenes Leben nicht zu lieb sein laffen, es für uns aufzuopfern. Was muß bif bem Glanben austragen, einen folden Herrn zu haben, ber sichs um uns fo sauer werben ließ! Was kann man sich zum voraus von einem folchen Herrn versprechen! Ist Satan sür uns gestorben? Ist die Welt sur uns gestorben? Nein! und boch läßt der arme Mensch diese Herren über sich herrschen.

Wir sind des Herrn; das ist ein Wort 2. für den Gehorsam. Wenn man einen leiblichen Herrn hat, so bringt es die natürliche Folge mit sich, daß man ihm auch zu dienen hat; man ist schuldig, sich nach seinem Sinn und Willen zu richten und ihm zu Gefallen zu leben. So ist es auch bei einem Glaubigen: er erkennt, daß er nun Christo als seinem Herrn zu dienen hat. Mit diesem Wort wird alles eigenmächtige Wesen uns seren Autur auf einmal zu Boden geschlagen, und es

heißt: ich bin unn nimmer mein felber. So lange man in feinem eigenen Natursiun bahin lebt, so sicht man sich als unabhängig an und meint, man habe sich von niemand besehlen zu lassen. Beim natürlichen Menschen heißt c8: unfer Einer lebt ihm selber. Er benkt: mein Leib ist mein, ich kann also damit ansangen, was ich will; ich kann ihn pslegen und ihm gittlich thun, wie ich will — meine Glieber find mein; ich kann sie also brauchen, zu was ich will; und so macht er sie eben zu Sündengliebern und zu Waffen der Ungerechtigkeit; — mein Verstand ist mein; ich kann ihn also anwenden, wie ich will, ich kann damit in dieses sinnliche Leben hineinwirten, ich kann ihn mit der Klugheit rieser Welt schmuden, ich kann bamit auf die weltlichen Lufte finnen, beswegen habe ich ihn ja ! — meine Sinne find mein; ich kann mir also ein Bergnügen machen, was ich für ich kann mir also ein Bergnügen machen, was ich für eines will. Ja, ber natürliche Mensch wird endlich anch so unverschämt, daß er sagt: mein Leben ist mein; ich mag es also mir abkürzen oder sonst verderben, so gehts niemand an. So benkt der Mensch, so lange er noch nicht glauben lernt. Aber ein Glaubiger braucht dieses Wort als eine Nichtschunr seines ganzen Lebens, und weiß, daß er nun nit allem, was er ist, dem Herrn zu leben hat. Er benkt: mein Leib ist des Herrn, er hat ihn erkaust; meine Seele ist des Herrn, er hat sie erkaust; ist ihm etwas damit gedient, kann er sie brauchen. so stehts zu seinem Nienst: es allt mir fie brauchen, so stehts zu seinem Dienst; es gilt mir gleich, was ich bente; er ift ber König meiner Gebanten. — 3ch bin bes Herrn: bas macht ihn furchtlos in allem seinem Bandel; ist der Welt nicht recht, was ich thue und rede, so habe ich ihr ja nicht zu gefallen; sie ist ja nicht mein Herr, sondern Fesus ist mein Herr; wenns nur diesem gefällt. So ist ein Glaubiger ein Eigenthum Jesu in seinem Leben; aber er ist es auch

II. in seinem Tode. Ich bin bes Herrn: bas macht einen Glaubigen auch in seinem Tode getrost; da freut es ihn vorzüglich, ein Eigenthum Jesu zu sein. Im Tode zeigt sich oft die Macht und Ansprache der Feinde am meisten; da melden sie sich noch als ehmalige

alte Herren eines Glaubigen und suchen ihm seinen Schrift in jene Welt sauer zu machen. Da hilft nichts, als bas Wort im Glauben ergriffen; ich bin bes Herrn. Dif Wort freht ale ein Siegespanier bei bem Sterbebette eines Glaubigen aufgerichtet; biß ift sein Paß, ben er mit burch bas Tobesthal und burch alle Mächte ber Finfternis hindurch nimmt. Wer Diefen Bag bei sich hat, gegen ben barf kein Feind weber Hand noch Fuß regen. Im Tobe sucht noch Satan sich an Einen zu machen, als berjenige, ber nach Ebr. 2 bes Tobes Gewalt hat. Aber wer sagen fann; ich bin bes Herrn. ber weiß auch, daß ber Heiland burch seinen Tod bie Macht genommen hat dem, ber des Totes Gewalt hat. b. i. dem Teusel. — Ficht einen Glaubigen die Bittersteit des Todes an, so freut ihn dieses Wort: ich bin des Herrn, abermal; denn sein Herr hat das Bitterste geschmeckt und kann ihn nun burch bes Tobes Thuren träumend führen und macht ihn auf einmal frei. Er weiß, daß sein Serr auch im Reiche ber Todten zu befehlen hat und daß man auch da Achtung vor ihm haben muß. — Will ihn die Verwesung ansechten, will er forgen, ber Tob möchte ihn gefangen halten, fo glaubt er wieber: ich bin bes Herrn; biefem Berrn muß auch ber Tod feine Beute wieder ansliefern. Nein, Die fann ber Tod nicht halten, die des herren Glieder find; muß ber Leib im Grab erfalten, ba man nichts als Asche find't; wird boch Gott, was vor gewesen, wieder neu zusammen lefen. 3ch bin bes Herrn mit bem Leib und mit ber Seele. D feliges Gigenthumsrecht!

#### 3. Leichen=Predigt.

Text: Pfalin 32, 8. (20. Nov. 1777.)

Ich bin ein Gaft auf Erben, barum verbirg beine Gebote nicht vor mir: diß ist die Bitte einer glaubigen Seele, ber es barum zu thun ist, gut durch diese Blaubindurch zu kommen, und endlich das Ende ihres Glaubens, nemlich der Seele Seligkeit davon zu tragen.

Pf. 119, 19. Wenn ein Glaubiger sich nur ein wenia in biefer Welt umschaut, fo sieht und spürt er gleich in allem, daß er nicht zu Haus ist, sondern sich in einer Frembe befindet. Die meisten Leute, die er um sich hat, find ihm fremd und haben gemeiniglich eine andere Denkungsart, als er; die Sitten des Landes, burch welches er reist, taugen auch nicht für ihn; ber Weg, ben er zu geben hat, ift ihm unbekannt. Alle biefe Beichwerden feiner Reife überzeugen ihn, wie nothig ihm eine Beleh= rung auf feinem Wege fei, und wie er biefe von niemand anders als von Gott felber haben fonne. Deswegen bittet er, Gott möchte doch seine Gebote nicht verbergen vor ihm. Diese Gebote sind also die Marschroute, nach ber er sich einzig und allein richtet; benn biese geben ihm die beste Auleitung, wie er sich in feiner Fremd= lingschaft aufzuführen und wohin er seinen Weg zu nehmen hat. Und je mehr er sich nach diesen richtet, besto lieber und unentbehrlicher werden fie ihm werden, daß er fagt: beine Gebote find meine Rathslente und ein Lied im Sause meiner Wallfahrt. Es ist eine große Gnade, daß uns Gott nicht rathlos auf unfern Weg durch diese Welt hinstellt, daß er uns nicht unfern eige-nen Gedanken überläßt, sondern daß er uns auf die Fremde ausrustet und eine gute Anweifung gibt, wie wir uns burchzuschlagen haben. Das ist Gnade! Aber wenn er gar fagt: ich wili bir selber ben Weg zeigen, ben bu wandeln folist, ich will bich mit meinen Angen leiten: diß ist noch mehr, diß würde man nicht wagen von ihm zu begehren. — Es ift einem Reisenben schon eine große Liebe, wenn man ihm nur eine gute Weisung gibt, wenn man ihm fagt, wie er sich ba und bort zu verhalten habe; aber wenn man fich gar auträgt, felber mit ihm zu geben, ben Weg mit ihm zu machen, bas ift eine Liebe, die ihm besonders wohl thut. Und diese Liebe hat ein Glaubiger von seinem guten und frommen Gott an genießen, bagu erbietet fich Gott in unserm Text.

Der liebliche Antrag Gottes an einen

Glaubigen, fein Führer zu fein

I. burch die Welt. Wir haben babei auf fol=

gende Stücke Acht zu geben. 1. Es heißt: ich will bich unterweisen, oder eigentlich: ich will dich klug und verständig machen, daß du weißt, welchen Weg du erwählen sollst. Es stehen einem Menschen zwei Wege offen: der Weg, ber zum Leben führt und ber Weg, ber zum Berberben führt. Run wählt freilich jeder natürliche Mensch seinem Sinn nach den ersten Weg; aber er betrügt sich meistens und meint auf dem Weg jum Leben zu manbeln, wenn es schon nicht so ist. Darüber hat schon Salomo geklagt: Manchen bunkt sein Weg rein zu fein, aber fein Ausgang find Wege bes Totes. — Deswegen kommt es einem Menschen wohl, wenn er rechte Unterweifung befommt, wenn fich Gott über unsere Unwissenheit und Finsternis erbarmt und uns sagt: dieses ist ber Weg zum Leben, ber führt in mein Berg hinein, daß Giner nimmer mit andern Blinden auf felbftermählten Wegen, auf Schmerzenswegen berumirren barf, sondern die rechte Straße gefunden. Und diß will Gott gerne einem jeden thun, der barnach begierig ist. Er will zwar niemand mit Bewalt auf ben rechten Weg hinschleppen; aber er will es auch nicht an genugsamer Unterweisung sehlen lassen. Deswegen sagt er: ich will dich unterweisen. Wer diese Unterweisung annimmt, ber hat die Klugheit der Gerechten, der ist klitger, als das verschmizteste Weltkind; der kann sagen: o Gott, wie theuer ift beine Gnte, bag Menschenkinder unter bem Schatten beiner Flügel trauen. Pf. 36, 8. Wer biefe Unterweisung genossen hat, ber stirbt wohl.

2. heißt es: ich will dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Die erste Gnade, die Gott an Einem thut, ist diese, daß er ihn auf den rechten Weg hinstellt. Aber er hat nicht genug daran, sondern er will uns auch den Weg noch weiter zeigen und als treuer Gefährte auf demselben fortführen. Diese Gnade ist wohl angelegt bei uns. Denn wenn wir schon einmal durch die Bekehrung den rechten Weg getroffen, so könnten wir uns doch bald wieder von diesem Weg verlieren, wenn nicht Gott auch diß über sich nähme, auf dem einmal betretenen Weg uns fort zu leiten und an der Hand zu führen. Es war

eine große Gnade, daß die Kinder Ifrael aus Egypten ausgeführt wurden; aber wie wäre es ihnen gegangen, wenn der Herr nicht auch mit ihnen durch die Wüste gezogen wäre? wie oft wären sie verirrt! Wie wäre es ihnen gegangen, wenn sie keine Wolken= und Feuerfäule bei sich gehabt hätten? Diß hat Moses wohl gewußt; denn als sich die Ifraeliten einmal so an dem Herrn versündigten, daß er ihnen gedroht, nicht ferner mit ihnen zu gehen, so bezeugte er Gott, wenn sein Angesicht nicht mitgehe, so wollen sie lieber gar nicht hinauf. Und so möchte ein Christ auch sagen: wenn du nicht mit mir gehst, so will ich lieber den Weg gar nicht machen; ich möchte nicht in den Himmel hinein, wenn nicht du selber mich hineinsührtest. Deswegen begehrt er die tägliche Handleitung von seinem Herrn, die ihm

auch nicht verfagt wird.

3. heißt es: ich will dich mit meinen Augen leiten, oder eigentlich ich will Rath geben, mein Auge foll über dir sein. Diß ist ein neues Gnadenzeichen des treuen Führers gegen die Seinigen. Man kommt oft auf dem Glaubensweg in Umstände hinein, da man sich nicht zu helsen weiß, da man irre wird und sich in seinen eigenen Gedanken derwickelt; aber da dars es einem Glaubigen nicht zu bange werden: er hat an seinem Herrn nicht nur einen getreuen Führer, sondern auch einen weisen Rathgeber, der eben deswegen auch Jes. 9, den Namen eines wunderbaren Raths sührt. Wenn also ein Glaubiger in solchen rathlosen Umständen sich an ihn wendet und dittet: rath mir nach deinem Herzen, so gibt ihm der Herr die liebliche Antwort: Ich will dir rathen. — Aber auch diß ist diesem getreuen Führer noch nicht genug, sondern er gibt noch die Versicherung: mein Auge soll über dir sein. Er will also einen Pilgrim nicht auß dem Gesicht lassen. Er sieht auch alle Gesahren voraus, in welche seine Pilgrime gerathen könnten, und will sie so einleiten, daß sie ihnen nicht schaden sollen. — Diß ist die selige Führung, die ein Glaubiger von seinem Herrn bei seinem Lauf durch die

Welt genießt. Die Treue, die er dabei erfährt, macht ihm Zuversicht, daß sein Führer ihn auch II. aus der Welt hinaussühren werde. Bei dem Ausgang aus ber Welt hat man freilich einen guten Führer nöthig; benn da zieht sich alle Hilse der Men-schen von Einem zurück. Aber da sindet ein Glaubiger einen fräftigen Salt an ber Sand feines Rührers. Er genießt

1. von ihm die nöthige Unterweisung. Daher kommt es, daß oft ein Glaubiger noch vor seinem Abschied manchen fräftigen Bug in jene Welt bekommt, bag ber Geift Gottes ihn in bie Stille und Ginkohr in fich felber führt, daß er einen besondern Ernst an sich spürt, sich nach bem vorgesteckten Ziel seines himmlischen Beruss auszustrecken, daß er vorzüglich in solche Wahrheiten eingelettet wird, die ihm zu einem besonderen Licht bet seinem Abschied werben. Gin Glaubiger geniefit bei

feiner Führung aus ber Welt

2. auch diese Inabe von seinem Führer, bag er ihm ben Weg zeigt, ben er wandeln soll, ja bag er sich felber ihm zu einem Gefährten anbietet. Bet biefem Führer ist er wohl versorgt, benn a. hat bieser Führer die beste Erfahrung, weil er solber die Wege des Todes hindurch gelaufen, und also am besten weiß, was auf biesem Wege seinen Glanbigen gefährlich werben kann. b. ist er ein mächtiger Führer. Tod und Hölle kennen ihn wohl: sie haben nicht nur etwas von feinem Gerüchte gehört, sondern sie haben feine Macht selber auch zu ihrem Schrecken erfahren. c. ift er ein geübter Führer, ber nicht bie erste Probe an uns macht, sondern als ber von Gott uns geschenkte Herzog ber Seligkeit schon viele Kinder in die Herrlichkeit eingeführt hat. — Endlich

3. genießt ein Glaubiger bei seiner Führung ans ber Welt auch eine besondere Augenleitung. Ift jemals bas Auge bes Herrn tiber bie Seinigen wachsam, so ist es bei ihrem Ausgang aus biefer Welt wachsam. Dif ist das Auge des Hitters Ifrael, der nicht schläft noch schlummert. Wohl dem, der dieses Aussehen seines Fihrers zu genießen hat! Die fanfte Führung eines Glau-

bigen von feinem Herrn erstreckt fich auch

III. bis in jene Welt hinein. Bon biefer Treue ist uns freilich als Pilgrimen noch weniges be-kannt; wir sehen auch bei sterbenden Glaubigen die Fußstapfen biefes Führers nicht länger, als bis uns ber Glaubige nach feinem äußeren Leben aus bem Geficht gerückt ift. Da fällt der Borhang, da geht es uns, wie wenn wir einem Reisenben noch eine Weile nachsehen, bis uns berselbe durch die große Entsernung oder durch ein tieses Thal unsichtbar wird. Judessen kann unser Glaube doch auch hierin einen zwersichtlichen Muth zu feinem Führer faffen. So gewis Gott fein Volk nicht nur aus Eghpten heraus und burch die Wüste hindurch, fondern auch in bas Land Kanaan hinein geführt und in diefem Lande fich feines Bolfs befonders angenommen, fo gewis will ber herr die Seinigen auch burch bie Welt, aus ber Welt und in jene Welt einführen. Denn fein Cigenthumsrecht an die Glaubigen fann burch keinen Tod aufgehoben ober ihm streitig gemacht werden. Gott nenut fich beswegen auch im alten Testament ben Gott Abrahams, Jiaks und Jakobs, ba boch biefe Bäter schon lange gestorben waren. Nun wird ja hof-fentlich der lebendige Gott kein Gott der Todten fein; bas läßt er sich nicht nachfagen, bag er nur bei bem Leben biefes Leibes ber Gott eines Glanbigen fei; nein, biefe Todten leben ihm alle. Und eben fo leben auch im neuen Testament alle entschlafene Glaubige dem Herrn Jefu; benn barum ift er gestorben und wieber lebendig worden, daß er über Totte und Lebendige Herr fei. Und was hat ein Glaubiger nicht in iener Welt von dem Priefterthum Jefu zu genießen, da es ja bas eigentliche Gefchäft Jefu ift, alle Glaubigen zu heiligen und zuzubereiten, daß er ste an jenem Tag un-tadelich vor das Angesicht seines Baters barftellen kann mit Freuden. Wohl uns, daß wir einen fo getreuen Führer haben! Nun fönnen wir bei dem Tode ber Un-frigen, wenn sie in dem Herrn entschlafen find, bei allem Schmerz bes Verluftes boch getroft fein. Bei

viesem Führer können auch wir, sowohl so lange wir wallen, als auch wenn wir aus unsere Fremblingschaft heimgerusen werden, alle Furcht überwinden. Aber wehe dem, der allein ist, wenn er fällt! wer wird ihn aufrichten? Ach daß keines unter uns sei, dem es nicht erustelich darum zu thun wäre! An dem Herrn sehlts nicht; sein Antrag: ich will dich unterweisen, ist da; wer will, kann ihn annehmen. Nun denn, du treuer Führer auf die Ewigkeit, sei uns allen, sei allen den Deinigen nahe, und mache deine Treue den Deinen immer mehr deskannt, die deinem Herzen trauen.

## 4. Leichen=Predigt.

Text: Pf. 90, 12. (19. Decbr. 1777.)

Es ift um das menschliche Leben etwas fehr Hin= fälliges, und eine Sache von furzer Dauer, und wenn man es beim Licht befieht, fo ift es von ber erften Stunde an ein tägliches Sterben. Wir haben alfo eine tägliche Erinnerung an den Tod, und es follte nicht nöthig fein, uns das Andenken an die Sterblichkeit erst einzuschärfen. Wenn wir ferner um uns her schanen und seben, wie bald da, bald bort Giner aus dem Lande ber Lebendigen hinweggeriffen wird, so haben wir abermal genug Pre-biger ber Sterblichkeit. So ging es ben Jsraeliten in ber Wüste. Sie sahen in ben 40 Jahren täglich Leichen, und wenn noch ein besonderes Gericht des Herrn über fie ausbrach, fo wurden fie oft auf einmal hundert- und taufendweise bahingeriffen. Bei biefen Umständen konn= ten fie also ben Tob nicht vergeffen; und boch schreibt ihnen Mofes ein eigenes Gebet vor, und heißt fie bitten, bag ber herr felber fie bebenten lehre, bag fie fterben müffen. Demnach ist es nicht mit jedem Andenken an den Tod ausgerichtet, sondern es muß gelernt und zwar vom Herrn gelernt sein. Die Menschen sind in dieser Sache sehr verschiedener Gefinnung. Einige scheuen das Andenken an den Tod als eine Sache, die Einen melanscholisch machen kann; sie wissen, daß dieser Gedanke ihr leichtsinniges Herz gewaltig erschüttern, und den fröhlichen Genuß dieser Welt verbittern würde; beswegen suchen sie sich solche Gedanken aus dem Sinn zu schlagen. Andere lassen sich das Gesez der Sterblichkeit so gefallen, weil sie sehen, daß es nicht anders sein kann; aber bei diesem allem bleiben sie gleichziltig, und werden doch nicht nüchtern. Andere suchen noch einen gewissen Trost darin. Wenn es ihnen nicht nach Wunsch in der Welt geht, und sie allerlei Mühseligkeit des menschlichen Lebens ersahren müssen, so helsen sie sich damit, und suchen eine Beruhigung darin, daß sie denken, es nehme mit dem Tod ein Ende. Dieses alles heißen Todesbetrachtungen, aber sie sind nicht in der rechten Schule gelernt, deswegen kommt so wenige Frucht dabei heraus. Den Herrn muß man darum bitten, wie es heißt: lehre du uns bedenken; wenn der Herr es Einem ins Herz hineinpredigt, da fruchtet es; alle selbstgemachte Betrachtungen versliegen wieder, aber der Herr kann es Sinen recht lehren.

Das Anbenten an unfere Sterblichteit als

bie mabre Rlugheit.

I. Das Anbenken an unsere Sterblichkeit. Herr, lehre uns unsern Tob bedenken. Eigentlich heißt es: lehre uns unsere Tage recht zählen, gehörig berechenen und abwägen. Moses meint damit nicht, daß wir ausrechnen sollen, wie lange unsere Lebenstage etwa wäheren möchten. Diß zu ersorschen, wäre theils ein Fürwiz, theils eine vergebliche Bemühung; denn Gott hat uns aus besonderer und gut gemeinter Weisheit die Jahl unsserer Tage verborgen, und will haben, daß wir darin allein von seinem Willen und freien Wohlgefallen über uns abhangen sollen. Dieses Jählen unserer Tage will etwas anders sagen. Moses erinnert uns damit an die Kürze und Hinfälligkeit unseres Lebens, das eine kleine Jahl von Tagen ausmacht. Er brancht deswegen nicht einmal das Wort Jahre, sondern mißt die menschliche Lebenszeit nur durch Tage ab. In eben diesem Sinn sagt auch David von seinem Leben: meine Tage sind einer Handbreit vor dir, mein Leben ist wie nichts vor dir. Ünd im 90. Ps. wird das menschliche Leben durch

vier Bilber beschrieben, welche alle die Flüchtigkeit und Bergänglichkeit unferer Lebenszeit anzeigen. Es wird ver-glichen mit einem schnell bahinfahrenden Strom: wenn man etwas in benfelben hineinwirft und man fieht eine Weile nach, so ist es, ehe man sich's versieht, aus dem Angesicht hinweg. Er vergleicht es ferner mit einem Schlaf: wenn man von bemfelben erwacht, und batte man auch noch fo lange geschlafen, so ift es so schnell vorbei, daß man meint, man wäre erst eingeschlafen. Es ift ferner verglichen mit einem Gras, bas zwar fcon blüht, aber bald welf wird. Endlich vergleicht er es mit einem Geschwäg: jo schnell als eine Rede aus bem Mund ausgeht, fo schnell gehe auch bas Leben vorüber. Da gilt es alfo, unfere Tage zu zählen. Diefes Bablen follen wir alle lernen, aber ber natürliche Menfch verfehlt fich fo gerne in dieser Rechenkunft, da überzählt er sich gerne. Mancher deutt: du haft eine gute gefunde Natur, du kanuft alt werden; da legt er, wie Luther sagt, seine Rechenpfenninge zu hoch. Denn leicht kann Gott von biefer Rechnung eine ziemliche Summe ausstreichen; und mie leicht kann er sich in Sünden verwickeln, wodurch er felbst die Zahl seiner Tage verkürzt, und schuld ist, daß das Urtheil des Todes über ihn dabereilt, wie bei ben Fraeliten in der Büste. Darnm heißt es: lehre uns unfre Tage recht zählen. Mofes erinnert uns aber auch damit, wie wir diefes Zählen unferer Tage

II. zu unserem Nuzen anwenden sollen. Wenn ein Mensch an einem guten Ort sich aushält, und weiß, daß die Zeit seines Ausenthalts kurz ist, so berechnet er seine Zeit wohl, und sucht sich alles zu nuz zu machen. Diß bringt Weisheit in unser Herz.

1) Diese Weisheit bringt Einen zu einem rechten Berleugnungssinn. Die irdischen Dinge haben so viel Anzügliches; auch die erlaubten Dinge nehmen oft mehr Plaz ein im Herzen als ihnen gehört. Diese Weisheit aber führt uns auf den rechten Sinn der Gelaffenheit nach 1 Kor. 7, 29. 30.

2) Sie macht uns zu Pilgrimen, bie immer find, als bie hinwegeisen, und die sich mit dem Unbeständigen nicht

aufhalten. Sie erkennen, daß sie keine bleibende Stadt in der Welt haben. Wie unbeständig ist alles in der Welt! Wo werden wir in 50 Jahren sein?

3) Sie treibt uns an, uns mit der Ewigkeit recht bekannt zu machen, daß man die zukünstige Stadt sucht. Mit dieser sollten die Menschen mehr bekannt werden, und sie nicht zu einem bloßen Schreckensbild machen.

4) Sie macht uns mit bem unverandersichen Gott bekannt, der ein Fels der Swigkeiten ist, wie es zu An=

fang des Pfalms heißt.

5) Sie treibt uns zu Christus, als bemjenigen, ber bem Tode die Diacht genommen. Der Glaube an ihn macht, daß man den schrecklichsten Dingen unter das Gesicht sehen kann. Dieser versichert uns unseres Erbes.

# 5. Leichen=Predigt.

Text: Offenb. 21, 4. (23. März 1778.)

Die liebliche Anssicht bes Glaubens und

ber Hoffnung auf die Zeit der Freiheit.

1. Die Zeit ber Freiheit. Unser Tert beutet uns hin auf das große Ziel der Freiheit, wonach sich die Glaubigen mit vereinigtem Geiste sehnen. Es ist nach dem Zusammenhang dieser Worte ein weit gestecktes Ziel, auf welches wir noch in der Ferne hinsehen. Es sommt, wenn Himmel und Erde neu ist, wenn das Erste und Alte dahingegangen, wenn das neue Jerusalem zum Vorschein kommt. Es ist also ein entserntes Ziel; es wird noch mancher Jammer auf Erden vorgehen, die es dahin kommt. Indessen, od es schon entsernt ist, so ist es dahin kommt. Indessen, od es schon entsernt ist, so ist es dahin kommt. Indessen, wie wenn es schon da wäre. Sodald ein Glaubiger stirbt, so fangt zwar schon eine Zeit der Freiheit an: er kommt zum Frieden und ruht in seiner Kammer; aber doch ist es noch nicht das große Ziel der Freiheit, das in unserem Text erwähnt wird; es ist nur ein Vorschnack davon, und er muß warten, die alle vollendet sind, die in dem Gebiet Gottes auf Erden und im

Himmel nichts Trauriges und Elendes mehr zu finden ift. Dieses große Ziel begreift also eine durchgängige Freiheit von allem Jammer in sich. Das ist schon etwas Großes, wenn sonft nichts mehr zur Seligkeit eines Glaubigen binzukäme. Wenn ein Gefangener, ein Kranker, ein Elender von seinem Jammer frei wird, so ist ihm das schon viel; er meint schon, er habe alle Glückseitzteit. So wird auch ben Glaubigen ihre Freiheit schon etwas Großes sein.

1. Gott wird abwischen alle Thränen von ihren Augen. Der Lauf eines Chriften ift mit manchem Jammer verbunden. Da gibt es mancherlei Thränen. Die Welt ift überhaupt für jeden Menschen ein Thränenthal, da man Klage führt; und es kommt kein Menschenkind aus der Welt hinaus, das nicht auch etwas zu dem allgemeinen Thränenstwom beigetragen hätte. Wenn ein Menschenauge sehen follte, was Trauriges auf der Welt geschieht, und wenn ein Menschenohr bas allgemeine Zusammenseufzen hören sollte, so würde es ihm unerträglich sein. Da geht es ohne manche Thränen nicht ab; auch ein leichtfertiges Weltkind kommt nicht ohne Thränen davon. Aber es ist ein großer Unterschied unter den Thränen. Nur die Thränen der Glaubigen haben die Shre, daß sie Gott abwischen wird - Thränen über ihre Sünde, Thränen über den Sün= benjammer auf der Welt, Thränen über ihre Bilgrimschaft.

2. Es wird fein Tod mehr fein; das Gefez der Sterblichkeit wird aufhören. Die gegenwärtige Welt ist ein Feld von Leichen; es gibt immer Trennungen und Scheidungen. Das wird alsbann nimmer fein.

3. Es wird kein Leid mehr fein, kein Trauern. Es gibt so viele Gelegenheit zum Weinen; manche Traurigkeit bes Gemüths, manchen unausgesprochenen Herzensbrang, bem ber Glaubige selber keinen rechten Ramen geben kann.

4. Es wird fein Geschrei mehr sein. Es gibt mancherlei Geschrei in dieser Welt: Geschrei um zeitliche Dinge, um Güter bieses Lebens, ba man oft erfährt, wie mahr es ift, was wir singen: was sind bieses Lebens Güter? eine Hand voller Sand, Rummer der Gemuther! Wie oft fonnen sich mehrere Personen über eine geringe Sache ent-zweien? Es gibt Geschrei über Unrecht, da manche Sache eines Gerechten gebeugt wird; wie Salomo bergleichen Richterstühle gesehen — Geschrei über manchen Schimpf, ben man einander anthut — Geschrei um Rache Gottes über Blutschulden 2c. Offenb. 6, 9—11.

5. Es wird kein Schmerz mehr sein. Das Elend des Leibes wird aufhören. Wie manche Stunden des Schmer-

zes gibt es! Diese haben da ihre Endschaft.

II. Wer fich diefer Zeit ber Freiheit zu erfreuen und zu trösten habe. Die Menschen sind insgemein mit dergleichen Verheißungen sehr freigebig, und maßen sich dieselben an, ehe sie sich ein Recht dazu von Gott haben geben laffen. Sie meinen, wenn es nur einmal gestorben sei, so sei alles überstanden, so müsse es gleich heißen: sein Jammer und Clend hat ein Ende. 3ch möchte es gerne einem jeden gönnen, wenn es wirklich so wäre; allein das hängt von einer höheren Hand ab, diese muß Einem das Decret auf diese Zeit der Freiheit geben. Da kann es Einem hernach niemand streitig machen. So viel ist gewis, Gott wird wohl zu unterscheiben wissen, was rechte Thränen sind, was wahres Leid, was wahrer Schmerz ift. Inbeffen foll uns boch baran gelegen sein, daß wir auch einmal Antheil an dieser Zeit der Freiheit haben.

1. Solche Leute bemüthigen sich itber das Elend der Erde; sie sind keine Rebellen, sie erkennen es mit Beusung, daß die Sünde der Leute Verderben ist. Es ist ihnen alles Leiden eine Erinnerung an den Fall und an ihre eigenen Sünden; ste denken: wir haben es selber gesthan, Gott hatte es nicht so im Sinne mit uns.

2. Sie suchen unter so manchem Elend der Erde bas Herz Gottes. Wenn andere nur bei dem Elend selber stehen bleiben, so brauchen diese es als Stufen zu dem Herzen Gottes, der im Sinne hat, uns alles dieses zu

Mitteln der Umkehr zu machen.

3. Sie lernen sich barunter nach dem Himmischen sehnen: Mach mir stets zuckersüß den Himmel und galeleubitter diese Welt. Diese haben eine gewisse Anwartsichaft auf die Zeit der Freiheit.

# 6. Leichen=Predigt.

Am Sonntage Lätare 1778.

Ev. Joh. 6, 1—27. in Berb. mit 1. Kor. 4, 1. 2.

Wir haben an unferm Leib und unfrer Seele zwei wichtige Pfänder, die uns Gott in diesem Leben anvertraut hat. Für beide Theile zu forgen, ift etwas, mozu bie Weisheit von oben erfordert wird. Ohne sie verseh= len wir es in dem einen oder in dem andern. Der größte Theil ber Menschen versehlt es barin, daß burch bie Gorge für den Leib die Seele zu furz kommt; und fie fuchen noch in ben leiblichen Sorgen eine Rechtfertigung, warum fie für das Heil ihrer Seelen nicht so besorgt sein kön= nen, als fic, ihrem Borgeben nach, gerne gewollt hätten. Allein der Hauptgrund biefes Fehlers liegt darin, daß man nicht glauben will, Gott fei ebenjo geneigt, für un= fern Leib wie für unfre Seele zu forgen. Der arme Mensch will seine Sorgen mit Gott theilen und beuft so: für meinen Leib muß ich forgen, ba muß ich feben, wie ich mich durchbringe, um das befümmert fich Gott nicht: biefe Sorge kann ich auch wohl übernehmen, ich kann ja am besten wissen, wie ich mir forthelfen soll; für meine Seele aber kann ich freilich nicht fo forgen, bas muß ich bem lieben Gott überlaffen, ber wird für mein geift= liches und ewiges Scil beforgt fein, der wird am Ende meines Lebens sich doch meiner Seele annehmen. theilen die meisten Menschen ihre Sorgen mit Gott. Sie wissens zwar nicht, fie glaubens auch nicht, daß sie fo benten; aber alle ihre Handlungen gebens an den Tag, daß dieses ihr Sinn ist. Durch diesen Sinn wird das menschliche Berg ungemein verfinstert.

Wenn es nun bei einem Menschen zu einem rechten Christensinn kommen soll, so sangt er au, sein Haus-haltersgeschäft und seine Haushalterstreue an Leib und Seele zu beweisen; er wirft sich mit Leib und Seele in die Arme seines treuen Gottes. Er weiß: mein Leib ist so gut als meine Seele ein Werk der Hände Gottes, darum wird er auch dieses doppelte Werk seiner Hände nicht lassen; ja er möchte mich gerne an Leib und Seele

erfahren lassen, daß er mich mit väterlicher Zärtlichkeit liebe. Wie nun ein Glaubiger von ber väterlichen Sorge Gottes für seinen Leib und seine Seele überzeugt ist, so sucht er auch in seinem Theil an Leib und Seele als ein treuer Haushalter ersunden zu werden.

Wie mir uns bestreben follen, im Leben und Sterben als treue Saushalter über Leib

und Seele erfunden zu werben;

I. über den Leib. Als ein rechter Hanshalter über seinen Leib ersunden zu werden, ist etwas Großes; es liegt mehr daran und gehört mehr dazu, als wir uns gewöhnlich vorstellen. Wenn man aber bedenkt, wie manchem Menschen die Haushaltung über seinen Leib und was zum Durchbringen desselben gehört, zu einem Strick seiner Seele werde, so wird man auch gerne bekennen, daß eine besondere Treue in diesem Geschäft erfordert werde. Diese Treue besteht aber darin, daß ich auch die Haushaltung über meinen Leib und meine Nahrung dazu gedrauche, daß sie mir ein Weg wird, das Herz Gottes und Jesu, und mein eigenes Herz darunker kennen zu lernen. Zu dieser doppelten Kenntnis sinden wir eine schöne Anseitung im heutigen Evangelium.

1. Lerne auch im Leiblichen das Herz Jesu gegen dich kennen. Wir stellen gemeiniglich Jesum von unsern leiblichen Augelegenheiten gar zu weit hinweg; wir sehen ihn so an, als ob er mit dem, was unser äußerliches Durchkommen durch die Welt betrifft, gar nichts wolle zu thun haben. Das wird uns hernach eine Versuchung zu mancher Untrene. Daher kommt alsdann der irdische Sinn, welcher meint, er mitse alles selber thun, und der sich ganz in die Dinge des Lebens hinein verwickelt. Daher kommt der Unglaube und das Mistrauen, daß man sich nicht der Fürsorge Gottes und Jesu überlassen will. Daher kommt bei einem Manchen Ungerechtigkeit, List und Betrug, die man als Mittel braucht, sich im Leiblichen zu etwas zu verhelsen und Vorrath auf weiter hin zu sammeln. So kommen die meisten Menschen dazu, daß sie bei der Sorge sür ihren Leib untreue Haushalter werden. Diß kommt daher, daß sie das Herz Jesu

nicht kennen, wie es auch im Leiblichen gegen sie gesinnt ist. Diese sollen es aus dem heutigen Evangelium kennen lernen. a. Er kommt uns in der Sorge sür unsern Leib zuvor; er sorgt für denselben, ehe wir daran denken. Es kam eine große Menge Bolks zu Jesu, die begierig waren, ihn zu hören, und auch Zeichen und Wunder von ihm zu sehen. Sobald er nun diese Hausen Leute noch in der Ferne erblickt, so ist er schon sür ihre Speisung bedacht. Damit zeigte er, wie ihm auch an der Erquickung ihres Leibes gelegen sei. Das Bolk durste ihn nicht darum bitten, nicht daran erinnern, sondern er thats aus freiem Antried. So war sein Herz. Er nahm sich seines Nächsten au. d. Er hilft auch im Leiblichen überschwenglich, über unser Bitten und Verstehen. Er speist einige Tausende mit einem geringen Vorrath durch sein alles segnendes Wort, welches

noch jezt wirksam ist. Man muß aber

2. auch sein eigenes Herz kennen lernen. Jesus brauchte ben gegenwärtigen Fall selber zu einer Prüsung seiner Jünger, die er daran versuchen wollte, wie weit sie in der Erkenntnis seiner Kraft gekommen wären. Deswegen legte er dem Philippus die Frage vor: woher nehmen wir Brot, daß diese essen? Da redete Jesus aus dem Herzen des Philippus heraus. Wie offenbart sich also unser Herz in leiblichen Dingen? a. Als ein Herz, das voller Bernunftüberlegungen ist. Sobald etwas vorkommt, das über die ordentliche Rechnung unserer Bernunft hinauslauft, so wissen wir uns gleich nimmer zu helsen. d. als ein Herz, das die Kraft Gottes und Christi auch bei kleinem Vorrath noch nicht hat kennen und glauben lernen. So gings dem Andreas: dieser brachte zwar gleich einen guten Rath vor und sagte, daß man sünf Brote und zwei Fischlein haben könnte; aber das Mistrauen schlug sich auch gleich dazu, und es hieß bei ihm: aber was ist das unter so viele? So offenbart sich unser Herz noch ost. Wo viel Vorrath ist, da ist Glaube genug, aber was für ein Glaube? ein Glaube an das, was da ist, nicht an die Kraft Gottes und an die Liebe Christi. Wo aber der Vorrath

nicht hinlänglich scheint, so ist unser Herz gleich mit feinen Zweifeln ba, so meint man gleich, es werbe nirgends zureichen. Die beilige Schrift führt bas Wort besonders im alten Testament mehrmals an, es sei bem Herrn eins, durch viel ober burch wenig zu helfen. Wenn nun unfer Berg big Wort einmal gelten läßt!, fo wird es bei keinem geringen Vorrath verzagen, liebe Gott hat ja auch schon unter uns Proben bavon abgelegt. Sehet, wenn man so unter bem Leiblichen bas Herz Gottes und Christi und sein eigenes Herz fennen lernt, jo lernt man auch, wie man als ein treuer Haushalter im Leiblichen erfunden werden foll. übersteigt man manche Versuchungen, in denen ein an= berer hangen bleibt. Das gibt auch eine Beruhigung im Sterben. Gine folche Beruhigung hatte ber Gravater Jatob noch auf feinem Tobtenbette. Bei feiner Baushaltung wurde er mit Gott recht bekannt und bekam ein solches Vertrauen zu ihm. das im Tode noch ein helles Licht auf die Seinigen zurückwarf. Er fagt: Gott, ber mich mein Lebenlang cruahrt hat, bis auf biesen Tag. In diefen wenigen Worten legte er Rechenschaft von feiner ganzen Haushaltung ab. So foll es uns auch barum zu thun fein, daß wir einen folchen Blick auf unfre Sanshaltung gurud thun konnen, daß feine Borwürfe, keine Gewissenswunden da sind, daß man nicht benken barf: ba und bort habe ich mich felbst ernähren wollen; da habe ich mir mit Lift, dort mit Ungerechtigfeit, an einem andern Ort auf andere aberglaubige, unerlaubte Art zu meinem Brot geholfen.

II. Wir sollen uns auch als trenc Haushalter über unfre Seele erfinden lassen. a. Wir sollen uns durch das, was Jesus im Leiblichen an uns thut, fördern lassen in der Erkennnis Christi, daß wir ihn als den großen Propheten erkennen lernen, der gekommen ift, uns den Weg zum Leben zu zeigen. Wir sollen bei dem Leiblichen nicht stehen bleiben, sondern es nur als eine Stufe zu dem Höheren gebranchen. Darin versehlte es das Volk im heutigen Evangelium. Sie sagten zwar: dieser ist der große Prophet, der in die Welt kommen

soll; aber sie versiesen hernach mit diesem Gedanken in die Natur hinein und wollten Jesum zum König machen. Da, dachten sie, sehlt es uns nimmer, da haben wir immer Uebersluß und genug. d. Soll es uns hauptssächlich um das Brot des Lebens zu thun sein, welches Jesus selber ist. Dhne dieses Brot bleibt unsre Seele hungrig, und ohne dieses Brot ist sein wahres Leben in uns. Auf dieses drang Jesus so ernstlich in seiner nachmaligen Rede an das Bolk. Darum sagte er ihnen, V. 27: wirket Speise nicht, die vergänglich ist, sondern die da bleibt in das ewige Leben, welche euch des Menschen Sohn geben wird; denn denselben hat Gott der Bater versiegelt.

#### 7. Leichen=Predigt.

Text: Pf. 90, 10. (1. Juli 1778.)

Wie ein jeder Mensch feine Lebenszeit auf biefer Belt anzuwenden habe. 1. Lerne bein geben, es sei furz ober lang, als eine Vorbereitung auf jene Welt ansehen. Den Pfalm, worans unfer Text genommen ift, hat Diofes für die Ifraeliten gemacht, die denselben als ein tägliches Bufigebet auf ihrer Reise burch die Wifte gebrauchen sollten. Weil fie fich nemlich im ersten Jahr nach ihrem Auszug aus Egypten, in ber Wüste einige mal hart an dem Herrn versündig= ten, fo schwur er, fie follen um ihres Unglaubens willen bas Land Kanaan nicht feben, sondern alle in der Bufte aufgerieben werden. Das war freilich ein ernstlicher Schwur Gottes; damit wurde einem jeden Israesiten sein Lebensziel näher gesteckt und der Eingang in das Land Kanaan abgeschnitten. Wenn also einer von ihnen erft in feinem breifigften Jahr aus Egypten ausgegan= gen, so konnte er sich schon die Rechnung machen, baß er höchstens 70 oder 80 Lebensjahre erreichen würde. Unser Text ist also eine Klage über die Abkürzung der Lebenstage. Bei uns ist es schon etwas Großes, wenn ber Herr einem Menschen seine Lebenstage bis auf 70.

80 Jahre hinaus verlängert; aber bei ben Ifraeliten in der Wiiste mar es eine Strafe, weil sie bei diesem uns lang scheinenden Lebensziel doch den Eingang ins Land nimmer erlebten. Wenns z. E. hieße: in zehen Jahren wirds auf ber Welt beffer fteben, da wird das Reich Christi in Kraft hervorbrechen: jo würde ein jeder wün= schen, es and zu erleben, und es würde ihm webe thun. wenn er vorher sterben müßte, und seine Augen nicht sehen dürsten den fünftigen Trost. Also das ist das Wichtigste an unserem Leben, daß wir die Verheisung. in die Rube Gottes einzukommen, nicht verfäumen. Wir follen unfer Leben, es fei kurz ober lang, nur darauf richten, daß wir das Ziel nicht verlieren. Es kommt freilich jezt nicht barauf an, daß man gerade ein hohes Alter erreichen muß, um desto gewisser sich auf die Ewigkeit vorbereiten zu können; man kann auch bei einem furzen Lebenslauf tüchtig gemacht werden, jene Welt in erlangen: man kann bald vollkommen werden, (Weish. 4, 7.) daß Gott mit Einem eilen darf aus diefem Leben. Es ift von den Aposteln außer Johannes keiner so alt worden; und es hat sich doch keiner darüber beklagt, sondern sie find damit wohl zufrieden gewesen, daß ihre Wallfahrt kurz gewährt hat. Ja, bei einem langen Leben ist man nur mehreren Bersuchungen ansgesezt, und man kann es mit Wahrheit befräftigen: Ist einer alt an Jahren, so hat er viel erfahren, das ihn noch heute fränkt 2c. Indessen bleibt es uns doch auch ein Dant geger die Gute des Herrn, wenn er uns unfre Jahre und mit denfelben unfre Borbereitungszeit auf jene Welt verlängert. Ja wir burfen auch barum bitten. Wir haben Ursache, vorsichtig zu sein, daß wir uns nicht versündigen an dem Herrn, daß er uns unfre Borbereitungszeit im Zorn abschneiben muß, daß man nicht flagen nuß (Pf. 102): bu bemuthigest auf bein Wege meine Kraft, du verkurzest meine Tage. Ach lag mich, Jesu, Diese Zeit auskaufen für die Swigkeit.

2. Demuthige dich gerne unter das mannigfaltige Elend dieses Lebens. Es ist das menschliche Leben mit vielem Elend verbunden. Es ist, wie Sirach, (40, 1.)

fagt, ein elend, jämmerlich Ding um aller Menschen Leben 2c. Die Fraeliten in der Wüste haben dieses Elend befonders erfahren. Sie hatten nicht nur eine beschwersliche Reise, sondern es schlugen sich auch noch allerlei Gerichte Gottes dazu, daß sie öfters mit Senchen gestraft, daß sie oft tausendweis dahin gerissen wurden. Und wenn diß auch manchen nicht wiedersuhr, so wurde doch ihre Lebenskraft auf diesem Wege so gedemilithigt, daß sie sagen mußten: wenns köstlich gewesen ist, so ists Wähe und Arbeit gewesen, so haben wir eben doch etwas von dem Zorn Gottes über unsern Unglauben tragen müssen. Ihr Leben mußte sich so zu sagen recht wehren, wenn es bei so mancherlei Elend dis auf 80 Jahre dringen sollte.

Was foll man nun bei ber Erfahrung biefes Elen= bes thun? Der Naturmensch sucht vornehmlich zwei Bege, biefes Glend von fich abzuschütteln; aber keiner von beiben ist der rechte; auf keinem von beiben wird er bavon los. Entweder fezt er sich mit Leichtstun darüber weg, oder stellt er sich mit einer heimlichen Berzweiflung barunter, und murrt dawider, was besonders bei den Fraeliten öfters geschah. Aber damit ist eben ber Sache nicht geholfen. So machens noch heut zu Tag viele. Entweder achten sie alles dieses Glend nicht, ober sie find unwillig barliber. Diefes will man fich freilich nicht ansehen lassen, sondern führt dabei eine scheinbare Gebultsprache. Es heißt: wir muffen es eben annehmen, wie es kommt; es kommt von Gott, wir konnen nichts machen, als bag wirs eben gebuldig leiden. Bei biefer Sprache will man hernach noch das Lob der Gedult verdienen; im Grund aber ist es keine andere Gedult, als diejenige, die du beweisest, wenn du etwa von der Obrigkeit an Geld oder am Leib gestraft wirst; das leibest bu, weil bu dich nicht dawider wehren kaunst noch darfft.

Wie foll mans aber machen, wirst bu sagen, wenn biß nicht genug ist? Antwort: bu sollst bich demüthigen unter so manches Elend bieses Lebens. Denke babei an die Sünde, die solches Elend angerichtet; denke an beine Abweichungen; benke, was Gott für Mittel brauchen nuß, uns wieder zu einer rechten Erkenntnis unfer felbst zu bringen; und mache dir die mancherlei Leiden dieser Zeit zu einem Mittel, deine Entfernung von Gott darunter kennen zu lernen, dein Leben zu prüfen.

3. Lerne das Wort Gottes nud seine alles Elend milbernde Gnade immer besser kemen. Darauf hat Mose die Jfraeliteu hingewiesen, zu beten: zeige deinen Knechten deine Werke. Daß sie das nicht thaten, darüber hat Gott eben auch geklagt (Ps. 95.): sie sahen meine Werke 40 Jahre laug; aber sie wollten meine Wege nicht erkennen. An diesem Exempel sollen wir lernen, auf das Werk Gottes mit uns mehr acht haben. Lerne also, was Gott mit dir im Sinn hat, auf was alles hinauslauft. Was ist es, wenn ein Mensch so laug auf der Welt ist, und hat doch nicht auf dieses acht geben gelernt? der kommt unwissend in die Ewizkeit. Dort kann er hernach nimmer so lernen. Denn was Einer in dieser Welt in acht Tagen lernt, dazu kann er in der Ewizkeit mehr als 100 Jahre brauchen, wenn er nemlich erst den Anfang in dieser Erkenntus durchbrechen soll.

Je mehr du aber das Werk Gottes kennen leruft, besto mehr wirst du auch die alles milberude Gnade keunen lernen. Wenn man bei allem Elend dieses Lebens nur Guade und Friede im Herzen hat, so ists gut, so ist man bei einem Herru, bei dem Schadeu, Spott und Schaube lauter Lust und Himmel ist. Wo aber Gnade uicht ist, ba ist alles Elend dieses Lebens, weun es auch gering wäre, Frohndienst und Zuchthausarbeit. Die Gnade macht leicht, was schwer ist. Nach dieser

Gnade mache uns der Herr begierig.

# 8. Leichen=Predigt.

Text: Pf. 31, 16. (31. August 1778.)

Unsere Zeiten sind in beiner Hand, sehr sie beuten hin auss Vaterland. So lernt ein Glaubiger seine ganze Lebenszeit, und alle die manigfaltigen Abwechskungen in

berselben anschen; er glaubt, daß sein ganzes Leben in der Hand Gottes steht, daß ihm also nichts von ungesähr begegnet, daß sein Herr ihm nicht nur seine Tage abgemessen und abzezählt, sondern auch den Austheiler von Leiden und Freuden, von Glück und Unglück gemacht, als dersenige, der am besten weiß, was gut sei oder schade dem sterdlichen Geblüt. Es liegt aber auch zusgleich einem Glaubigen darau, seine Zeiten anzusehen in dem Blick aufs Baterland. Er sucht alles, was ihm begegnet, sich zu nuz zu machen auf jene Welt, als auf das rechte Baterland, wo er zu Hand ist, wo er sein Bürgerrecht hat. Er denst von allem: was wird michs nuzen in jener Welt? Darum betet er zum Herrn: lehre mich diese Zeit deuten (nuzen) auf die Ewigkeit. So viel eine Seele Weisheit lernt, ihre Zeiten aus der Hand des Herrn anzunehmen und alles im Bezug aufs Vaterland anzusehen, so viel wird sie Freude und Segen davon haben.

Die über unfere Zeiten waltende hand Gottes.

I. Unfere Zeiten. Meine Zeit fteht in beinen Händen, fagt David. Es heißt: meine Zeiten in ber Mehrzahl. David versteht also darunter nicht um die Länge und die Dauer seiner Lebenszeit, fondern auch alle die Abwechslungen und Beränderungen, die es in bem menschlichen Leben gibt. Es steht in der Hand des Herrn, uns nicht nur bas Leben zu geben, fondern anch bas Ziel beffelben zu beftimmen. Jedes von uns muß fagen: bu haft Geift und Leben gnäbiglich gegeben biefer meiner Bruft und von allen Jahren, da sie noch nicht waren, jedes schon gewußt. So fagt David (Pf. 139): Es waren alle meine Tage auf bein Buch geschrieben, die noch fommen sollten, da derfelbigen noch keiner da war. Die ganze Kette unserer Jahre, es seien ihrer viel ober wenig, steht in ber Hand bes Herrn. Diese unsere Lebenszeit nun theilt fich in allerlei Zeiten. gibt Zeiten ber Kindheit; bas find freilich meistens bie besten Zeiten unseres Lebens, das sind gulbene Zeiten, da man noch mit der Welt und ihren Händeln unverworren bleibt, ba man unter bem Segen bes Herrn und

seiner Bewahrung ruhig dahingeht. Auf die Zeiten der Kindheit folgen die Jugend= und Jünglingsjahre; das stud schon gefährlichere Zeiten, da gibts Berkuchungen, da fangt schon ein wildes Feuer in unsern Gliebern an zu brennen; da fangen die Zeiten an, da Satan und Welt um unfere Jugendkraft buhlen, und uns dem Meifter unferer Jugend entführen wollen. Auf die Junglings= jahre kommt das Nannesalter. Da gibts wieder neue Anstände, da gibts Bersuchungen zum itdischen Sinn, da wächst man in die Sorgen dieses Lebens hinein; das sind die Jahre, da man gern ein wühlender Erdenwurm wird, und seine Kraft im Zeitlichen verzehrt. Auf die männlichen Jahre folgt bas Greifenalter, bas find bie Zeiten, die Tage, die Jahre, von denen man fagt: fie gefallen mir nicht. Da verdoppeln sich die Sorgen, ba faugt man schon an zu effen, was man fich in den vorigen Jahren eingebrockt hat, und wenn man da fich in diese Welt hineinverseukt hat, so bleibt man gern barin stecken. Sehet, das sind die verschiedenen Zeiten unseres Lebens.

Es gibt aber auch außer diesen noch allerlei Zeiten und Abwechelungen in unserem Leben. Ge gibt Zeiten des Glücks, da Gott, wie David fagt, unsern Berg ftark macht, da es uns gut und nach Wunsch geht, da Gott mit Lieben zu uns kommt und durch Wohlthaten uns zu ihm zieht. Es gibt aber auch Zeiten des Unglücks, ba es burch allerlei Widerwärtigkeiten hindurchgeht, da Gott mit Leiden zu uns kommt, da er einreißt, mas wir aufgebaut haben, ba es wunderseltsam pflegt auszusehen. Es gibt Zeiten ber Gefundheit, ba Gott unsere Lebensfrafte stärft, da er unsere Gebeine erquickt und fröhlich macht; es gibt aber auch Zeiten ber Krankheit, ba Gott unsere Kraft auf dem Wege demnithigt, da er uns heim= sucht, ba er uns Gindrücke von der Ewigkeit in unser Herz geben will. Es gibt Zeiten ber Chre und ber Unehre, bes Reichthums und ber Armuth.

II. Ueber alle diese waltet die Hand bes Herrn. Der Naturmensch, wie er gern alles an sich reißt; so möchte er auch bem lieben Gott gerne seine Lebenszetten aus ber Hand spielen, und Meister bavon

sein, und selber den Austheiler von Wohl und Wehe, Frend und Leid machen. Aber ein Glaubiger denkt beseser, es ist ihm lieb, daß er sagen kann: meine Zeiten sind in deiner Hand. Er sagt 1) Gott Lob, daß sie nicht in meiner Hand. Er sagt 1) Gott Lob, daß sie nicht in meiner Hand sind, ich wüßte sie doch nicht recht einzurichten und einzutheilen. 2. Gott Lob, daß sie nicht in anderer Menschen Handen sind, nicht in guter Freunde Händen, denn ihre Liede wüßte doch nicht recht für mich zu sorgen; nicht in meiner sichtbaren Feinde Händen, diese würden abein Austheiler machen. 3. Gott Lob, daß sie nicht in meiner geistlichen und unsichtbaren Feinde Händen sind, denn was würde Satan, der Wörder von Anfang, damit ansangen!

Meine Zeiten sind in Gottes Hand. Da sind sie 1. in einer guten Hand, die schonend haubelt, die gerne Gutes thut, die als Liebe handelt, der Freuden mehr macht als der Leiden. 2. In einer weisen Hand. Er weiß was gut sei oder schade dem sterblichen Geblüt. Er weiß, wann und wie viel von Freud und Leid er uns gegen soll. 3. In einer mächtigen Hand, die uns gegen die Feinde und so mancherlei Anklagen unssers Lebens durch die Rechte der Versöhnung schügen kann. Wer durch die Veschrung ein Sigenthum Gottes und Jesu Christi geworden, dessen lift auch ein Sigenthum des Herrn. Der Herr werde und bleibe der König unserer Tage. Unsere Zeiten sind in deiner Hand, lehr sie deuten hin aus Waterland; zeig uns ihre Wichstigkeit, ihre Abgemessenheit, ihre Grade, die nur dir bestannt. Amen.

# 9. Leichen=Predigt.

Text: Offb. 21, 6. (19. Dezbr. 1778.)

Die selige Verfassung einer burstigen Seele im Leben und Sterben.

I. Der Durst ber Seele. Der Durst ist im Leiblichen einestheils etwas Schmerzliches und Empfind-liches, anderntheils eine Wohlthat des Schöpfers. Er ist etwas Schmerzliches, wenn er nicht gestillt wird, denn

da wird das Leben nach und nach verzehrt, die Kräfte des Leibes vertrocknen wie eine Scherbe und das Leben wird von dem überhandnehmenden inneren Feuer aufge= zehrt. Jesus hat es auch noch in den lezten Stunden feines Lebens am Areuz erfahren, was es um ben Durft sei, da er die Worte ausgerusen: mich dürstet. Insofern ist ber Durst etwas Beinliches. Er ist aber auch auf ber andern Seite etwas Ergnickenbes und eine Wohlthat des Schöpfers, denn er muß zu der Erhaltung unsers Lebens beitragen. Ohne Durst würden wir unser Leben nicht weit bringen, ohne Durst würden wir nicht wiffen, was es für eine Wohlthat um bas Waffer fei. Ginen solchen doppelten Durst gibt es auch im Geist= lichen. Ein wohlthuender Durst ist haupsächlich in unserem Text gemeint: beswegen ist eine besondere Seligfeit barauf gefezt. Wenn wir's mit andern Worten ausbrücken wollen, so ist es ein ernstliches und sehnliches Berlangen, das unjere Seele nach Gott, nach göttlichen Dingen und nach jener Welt, nach bem Ziel ber Bollendung trägt. Ein solcher Durst ist etwas Seliges; wenn es wieder zu einem solchen Durft kommt, so geht es mit einer Seele der Besserung zu, wie bei einem Kranten, wenn der Appetit fommt. An einem folchen Durst fehlt es aber bem natürlichen Menschen, und er wird bei demselben auf mancherlei Weise erstickt. Er wird erstickt durch die Sorgen dieses Lebens, wenn man für das leib= liche Auskommen so forgt, wie wenn man nur den Leib batte, wie wenn man feinen zur Unsterblichkeit, zum ewigen Leben erschaffenen Geist hätte. Da geht man unter den Sorgen dieses Lebens dahin, das Verlangen nach Gott geht darunter verloren, und es trifft bei den meisten das traurige Wort ein: er schaffte diff, er schaffte das, der armen Seel er gang vergaß, fo lang er lebt auf Erben. Dieser Durft wird ferner erstickt burch Sitelfeiten bieses Lebens, wenn man sich in den Genug des Frbischen so gang hineinsext, wenn man sich so damit abfertigen läßt, daß man sich um fein Loos in jener Welt nichts be= fümmert. Er wird erstickt und betäubt, durch bas Geräusch und Geschwäz der andern, in das man sich so hineinziehen läßt, da man sich zuviel um das, was um Einen herum ist, bekümmert; da man von geringen und nichtswürdigen Dingen und Sachen, die einen nichts ansgehen, stundens, tages und wochenweise herschwazen kann. Und so verdirbt leider manche Zeit, die wir zubringen auf Erden. Er wird erstickt durch allzugroße Zusriedenheit mit sich selber; wenn man sich auf seinen guten Wandel, auf seine äußeren Christenthumssellebungen zu viel einbildet, so ist man satt von sich selbst, wie der Engel zu Laodicea. Bei allen diesen Umständen kann unmöglich ein Berlangen nach Gott und göttlichen Dingen in der Seele entstehen, oder das eingekerkerte Verslangen, der verborgene Durst des Geistes sich durchsschlagen.

Bie fommt man aber zu einem solchen Durst? Gott braucht allerlei Wege, einen solchen Durst zu erswecken. Er ist schon da in der Seele, aber er muß ersweckt werden und wie daß? a. durch ein Gefühl seiner selbst, wenn Einem Gott die Augen öffuct, daß man sieht, wie man bisher so eingetrocknet ist, wenn man sein Leeres sühlt; b. durch die Uederzeugung, wie uichtig alles Zeitliche und Irdicke sei, was sind diese Ledens Güter 2c.; c. durch Blicke auf Jesus, wenn man sieht, wie viel man in Jesu habe, wie das Berlangen nach ihm allein die Seele sättigt; d. durch Blicke in sene Welt, wenn man die zukünstige Stadt sucht; wenn man

weiß, ba ift mein Theil und Erbe zugerichtet.

II. man ist seltg bei diesem Durst in diesem und jenem Leben a. weil in diesem Durst die Seele wieder ihren Ursprung sindet; sie weiß und spärt wieder, daß sie in dem Ewigen zu Haus sein soll; d. man wird durch diesen Durst immer mehr zegen die Liebe der Welt verwahrt, daß man in den Sinn Davids hineinstommt, Pf. 17, 15: Ich lasse den Weltsindern ihr Weltzglück gerne: ich aber will schauen dein Antliz in Gerechtigseit; ich will satt werden zc. c. man nimmt dieses Verlausgen mit in jene Welt hinüber, man lebt darin, man zeht damit dem großen Ziel der Vollendung entgegen. d. Dieser Durst wird gestillt, und zwar aus dem Brunnen

bes Wassers bes Lebens. Es gibt mehrere Brunnen brüben; Off. 7, 17. es wird aber auch zulezt einen ganzen Strom geben; wie wohl wird bas unserem Geiste thun! e. Er wird von dem Herrn gestillt, von dem, der das A und D, der Ausang und das Ende ist, der also Alles hinaussühren wird. s. Der Durst wird gestillt umsoust; es wird also alles eigene Gute damit ausgesschlossen. Der Durst ist kein Berdienst; er ist eine Bohlthat vom Herrn. Jes. 65, 13. Gutes Loos der Durstigen! Wenn nur mehrere wären! Aber Biele halten sich bei trüben Wassern aus; dei Vielen heißt es: gestohlene Wasser sind süß. Ach, wenn nur mehr Berslangen da wäre; ernstes Berlangen, dessen Stillung man nicht ausschliebt! Was wird es sein, wenn so manches Verlangen wird gestilltswerden!

### 10. Leichen=Predigt.

Text: 1. Mof. 48, 21. (14. Oftbr. 1778.)

Es ist der ganze Wandel der glaubigen Väter im alten Testament ein merkwärdiger und lehrreicher Wandel; was von ihnen geschrieden worden, ist auch uns zur Lehre geschrieden. Paulus sagt Ebr. 11. sie haben Zeugnis übersommen, daß sie Gott gesallen haben; und wiederum, sie seien alle im Glanden gestorben; sie haben alle ihr Ziel nicht in diese Welt hereingesezt, soudern ihr Sinn sei in jene Welt hineingegangen; sie haben auf eine Stadt gewartet, deren Schöpfer und Baumeister Gott sei. Sie sind uns also ein Exempel in ihrem Wandel und in ihrem Tode. Wir sollen im Wandel ihren Fußstapsen nachsolgen, so werden wir auch so im Glauben dahingehen können, wie sie. Unser Text gibt uns au dem sterdenden Jakob ein schönes Beispiel, wie ein Glaubiger im Frieden aus der Welt schoe.

I. Ju Ansehung seiner selbst. Diß bezeugt Jakob auf seinem Sterbebette mit kuzen, aber nachbrücklichen Worten, wenn er zu seinem Sohn Joseph sagt:

Siehe, ich sterbe. In diesen brei Worten liegt das ganze Buld von ber ruhigen Seele dieses sterbenden Altvaters. a. Sein Tod war ihm nichts Unerwartetes und Unvermuthetes, sondern er sah und ging demselben ruhig entgegen. Bei manchen Menschen fommt es im Sterben nicht viel anders herans, als wie wenn Einer unversehens angegriffen wird von einem Feind, und er unversehens angegriffen wird von einem Feind, und er muß sich von demfelben fortsühren lassen. Biele überfällt der Tod wie ein gewaffneter Mann. Aber bei Jakob war es nicht so: sein Tod war etwas Ueberlegtes, sein Sterben war nicht anders, als wie wenn sich Siner eine Reise vorgenommen und schon die nöthigen Zurüstungen dazu gemacht hat, und hernach sagt: jezt gehe ich, jezt trete ich meine Reise an. Wer mit einem solchen gesaßten Christenmuth dem Tod entgegengeht, der kann im Frieden dahin gehen. Und um dis beten wir ja in unsern Leichengehet. Wich das mir von dem Studies unserm Leichengebet: Gib, daß wir vor dem Anblick des Todes nicht erschrecken, noch uns allzusehr entsezen, sondern auf ein seliges Ende im Glauben warten. b. Jakob starb mit Zufriedenheit über die ihm vorgemessene Zeit seiner Pilgrimschaft. Er lebte 147 Jahre. Wan könnte sagen: tas ist eine lauge Lebenszeit, womit man schon zufrieden sein kann. Aber wenn man seine Lebensjahre mit denen feiner Boreltern vergleicht, so war Lebensjahre mit denen seiner Boreltern vergleicht, so war es doch eine kurze Pilgrimschaft. (1. Mos. 47, 9.) Aber er war wohl damit zufrieden. So soll auch ein Christ die Zeit seiner Pilgrimschaft im Glauben dem Herrn überlassen. c. Jakob starb im Glauben auf die Berheißungen Gottes. Er starb in einem fremden Lande, in Egypten. In diesem ging es ihm zwar wohl mit den Seinigen, aber doch hängte er sich nicht daran. Er wußte: das Land Kanaan ist mir und meinen Nachstommen verheißen; und auf diesen Glauben starb er. Und wiewohl er nimmer tebendig bahin kann, so wollte er doch mit seinen Gebeinen darin ruben. und nahm er doch mit seinen Gebeinen darin ruhen, und nahm darüber einen Eid von Joseph. Diß macht auch noch jezt eine helle Luft um das Krankenbette eines Sterbenden her, wenn Glaube da ist, wenn die Verheißungen Gottes ein Licht in das Herz hinein geben.

II. In Ansehung der Seinigen. "Aber Gott wird mit euch sein": darin liegt abermal ein ganzer Glaubensschaz. Wenn ein Sterbender schon mit sich selber fertig wäre, und ruhig sterben könnte, so sechten ihn doch oft die Seinigen noch an, sowohl in Ansehung des Geistlichen als des Leiblichen. Da muß nun der Glaube das meiste thun, dieser muß über unsre Natur und Zärtlichkeit siegen. Diß zeigte sich bei Jakob, da er sagte: Gott wird mit euch sein. a. Ein Glaubiger weist also die Seinigen von sich hinweg und zu Gott auch mit ben Meinigen sein. Es hat auch ben Söhnen Jatobs eine große Aufmunterung sein muffen, wenn fie in Leiben hinein kamen und benken konnten: unfer Bater hat auch so Vieles durchmachen muffen, und es hat ihm boch nie gefehlt. c. Er weiß, daß er die Seinigen in einem fremden Lande zurückläßt. Diß hätte dem Jakob auch als etwas Schweres dastehen können: Ich muß meine Kinder unter den Eghptern lassen, unter Gözendienern. Aber er wußte und glaubte auch hier: Gott wird mit euch sein, er wird euch bewahren, er wird euch nicht in die Welt hineingezogen werden lassen. d. Er ftellt bie Seinigen in ben Gnabenbund und in' bie Berheifungen Gottes hinein. Dig frand bem Jakob da: was Gott mir und meinen Nachsommen verhetsen hat, das wird er auch halten; er wirds euch an den Meinigen erfüllen. e. Er bringt den Seinigen noch eine Begierde nach jenem Leben bei: Gott wird auch in euer Land bringen. Diß ist freilich etwas Edles, wenn Kinder diesen Sinn von ihren sterbenden Eltern noch als einen tiefen Eindruck ins Herz bekommen, und sich sehnen lernen nach jener Welt. Wohl dem, der einzig schaut auf Jakobs Gott und Heil, der bleibt ewig unbetrübt.

# 11. Leichen=Predigt.

(An Maria Reinigung, 2. Febr. 1779.) Text: Perifope nebst Spr. 14, 32.

Der Gerechte ist auch in seinem Tode getroft. Dif ist ein wichtiger Vorzug, den Salomo dem Gerechten vor andern Menschen beilegt; ein Vorzug, um ben es einem jeden mit Ernft zu thun fein follte. Es kann mancher Mensch dem Auschein nach einen guten Muth haben: viele gehen dahin, als ob alles seine Richtigkeit hatte, als ob ihre Sache auf jene Welt schon ganz ausgemacht wäre: aber je näher es mit ihnen an die Thore des Todes hingeht, desto mehr muffen sie inne werden, daß ihre Sache eben noch nicht zum Beften fteht. Da fällt bann ber aute Muth, ba läßt man die Flügel sinken, da muß mancher feinen ftolzen Pfaueuschwanz zusammenziehen, wenn er seine häglichen Füße sieht. Es geschieht auch wohl, daß mancher es sich nicht will ansehen lassen, baß es mit feinem Muth fo weit heruntergetommen ift, er will seinen Christenstolz auch ba noch nicht ablegen; aber er fpürt bennoch wohl, wie es in seinem Juwendigen steht, und es fehlt eben an einem getroften Muth, er mag es verbergen ober nicht. Wenn also ein Gerechter auch im Tode getrost ift, so ist das etwas Großes. Bei bem Tobe steht man zwischen Zeit und Ewigkeit in ber Mitte. hinter sich hat man eine Reihe von zurückge= legten Jahren, die manchen Nachruf an Ginen machen können; vor sich hat man eine große Ewigkeit, und sieht ber Zeit entgegen, da der Lohn wird ausgetheilt werden. Es gehört freilich ein getrofter Minth bazu, wenn man Diesen Weg recht burchmachen will. Aber Dieser Diuth läßt sich eben nicht so geschwind in ben legten Stunden aufammenfaffen: er ist ein Bewachs, bas aus einem rechten und unansgefezten Chriftenlauf bervormächst. Wir haben bavon ein Exempel an Simeon: dieser war auch in seinem Tode getrost. Aber er lernte es nicht erst in seinen lexten Lebenstagen, er bereitete fich burch sein ganzes Leben barauf.

Was bazu gebore, bag man auch in feinem

Tobe getroft fci.

Im Evangelium hat Simeon kurze aber schöne Personalien, und doch würden sie einem manchen hoch müthigen Christen nicht gut genug sein. Es heißt von ihm: er war stomm und wartete aus den Trost Jsraels, und der h. Geist war über ihm. Diß ist ein dreisaches Zeugnis. Wer ein solches mit in die Ewizseit nimmt, dem kann man mit gutem Gewissen zu Grad singen: Der ist wohl hier gewesen, der kommt ins Himmelszelt der ist ewig genesen, der ist's, der Gott gefällt. Dem ersten Andlick nach machen diese Personalien kein so großes Aussehen, aber wer's recht bedenkt, der sieht, daß vieles darin begriffen ist. Und so soll es dei Einem stehen, der auch im Tode getrost sein will. Die erste Eigen-

schaft eines solchen Wienschen ist

I. ein rechtes Betragen gegen Gott und ben Nach= Simeon war fromm und gottessürchtig, diß sind zwei große Worte, mit benen man nicht so bald fertig ift. Das erste beißt: er war fromm ober gerecht; bamit zeigt die h. Schrift unfer ganzes Verhalten gegen ben Nächsten an. Die meisten Menschen nehmen es in diesem Stück nicht so genan, bas Bezeugen gegen ben De= benmenfchen ift meistentheils eines ber lezten Stude, Die man zu einem wahren Chriftenthum rechnet, und die h. Schrift nimmt es boch so hoch. Leset die erste Epistel Johannis, jo werdet ihr finden, wie ein rechter Christensinn ohne Liebe bes Rächsten nicht bestehen kann. Lefet den 15. Pfalm, wie Giner fein muffe, wenn er eine gewisse Hoffnung auf den Berg Zion haben will. Da tommen lauter Pflichten ber Gerechtigkeit vor, die man gegen den Nächsten zu beweisen hat. Es beißt: wer ohne Wandel einhergeht zc. Willst du also bas Zengnis eines Gerechten haben, so beweise biß gegen beinen Rächsten; lege beine Ungerechtigkeiten, beine Vortheilhaftigkeiten im Handel und Wandel ab, beine Falschheiten, beinen Argwohn, beinen Hochmuth. Bemühe bich nur einmal eine kurze Zeit, diefe Pflichten ber Gerechtigkeit zu üben, bu wirft finden, was du für einen Frieden haft. Die zweite Gigenschaft ist Gottessurcht. Diese gehört auch unter diejenigen Eigenschaften, aus denen man nicht viel macht, und sie ist doch so groß. Sie gehört zu dem siedensachen Geist, der auf dem Herru Jesu geruht, sie ist das lezte und höchste davon. (Jes. 11, 2.) Arndhat es deswegen in seinem täglichen Morgengebet als eine ernstliche Bitte: laß deine göttliche Furcht in allem meinem Thun vor meinen Augen sein. Diese braucht man, wenn man in einer Zeit lebt, wo man aus manchen Sünden nichts macht. Diese zwei Eigenschaften gehören zu einem Christen, der in seinem Tode getrost sein will. Wie mancher liegt auf seinem Todenbette da und es liegen viele Ungerechtigeteiten auf ihm; wo kann da ein getroster Muth herkommen? Es ist einem Lehrer bang auf das Krankenbett solcher Leute, und doch soll er da noch allen Trost verschwenderisch an einen solchen hinwenden.

Il Sin freudiges Berlangen nach den Berheifzungen Gottes. Simeon wartete auf den Troft Jfraels, das ift, er wartete mit Berlangen auf den Messias. Das gehört auch zu einem Glaudigen, daß ihm die Berheißenngen Gottes groß und werth sind. Bon Natur ist eine große Kaltsinnigkeit und Gleichgiltigkeit in unsern Herzen, aber wenn der Glaube angezündet ist, so ergreist er mit Berlangen die Berheißungen Gottes. Das sinden wir von den Glaudigen A. T., von Jakob 1 Mos. 49, von Joseph S. 50, von David. Diese haben alse die Berheißungen Gottes lieb gehabt und sind im Glauben an dieselben gestorben. Und so soll es auch noch im N. T. sein. Die Berheißungen des Königreichs sollen unser Ziel und unsere Hoffnung sein. Diese machen Sinen auch im Tode getrost. Man witds dem Simeon angesehen has ben, wenn er in die Ewigkeit hinübergekommen ist, daß er Jesum noch zu sehen bekommen. Warum ist dei uns so wenig Freude? Untwort: weil wenig Zeugnis von dem Intbeil au dem Keich Gottes in unserem Herzen ist.

fo wenig Freude? Antwort: weil wenig Zeugnis von dem Antheil an dem Reich Gottes in unserem Herzen ift.

III. Gehorsam gegen die Regierung des Geistes.

Der h. Geist war über ihm. Er kam aus Anregung des Geistes in den Tempel. Wenn die zwei vorhergehenden Stücke da sind, so sehlt es an diesem dritten nicht. Simeon

besaß freilich ben Geist in einem hohen Grad; er wurde von dem Geist getrieben, als ein Prophet. Es kann also nicht jeder Glaubige den Geist in so hohem Maaß vaben; indessen muß doch jeder Glaubige unter der Reserung des Geistes stehen. Das kann auch ein jeder merken. Du wirst oft spüren, wie dich der h. Geist da oder dorthin schicken will, da mußt du nun hören und solger, die Sinwürse deiner Vernunft nicht achten: so wirst du das Heil Gottes immer mehr zu sehen bekommen. Simeon hätte allerlei Ginwürse nachen können wegen des Tempels, wegen der damasigen Zeit; aber er solgte der Auregung des Geistes. Je mehr man diesen Trieden solgt, desto größer wird der Friede unsseres Geistes.

#### 12. Leichen=Predigt.

Text: 2. Kor. 5, 9. (9. Febr. 1779.)

Durch ben Glauben ward Enoch weggenommen, daß er den Tod nicht fähe 2c., Ebr. 11, 5.

Das ernftliche Beftreben eines Glaubi=

gen, dem herrn zu gefallen.

I) Dem Herrn zu gefallen, diß ift das Ziel, auf welches alles Bestreben bei einem rechtschaffenen Glaubigen hinauslaust. Der Meusch sucht in allem, was er thut, eine gewisse Ehre; denn es liegt in einem jeden von Natur ein Tried zur Ehre; und es kommt nur darauf an, ob er sie auf die rechte Art und am rechten Ort sucht. Der eine sucht vornehmlich sich selber zu gefallen, der andere sucht der Welt zu gefallen. Aber alles diß heißt die Ehre nicht am rechten Ort suchen. Paulus sagt, wem man zu gefallen habe; wir sleißigen uns, dem Herrn zu gefallen. Es war in seinem Herzen diß der einzige Wunsch: laß mich nach dieser Ehre trackten, daß ich nur dir gefällig sei. Um diß war es nicht nur ihm, sondern allen seinen Mitarbeitern am Evangelium zu thun. Diß ist eine Haupteigenschaft bei einem Knecht Gottes, daß er seinem Herrn, dem er dient, zu

gefallen sucht. Diß gehört zu einem treuen Anecht auch im Leiblichen: wenn Giner diß hauptsächlich fucht, fo ist er vor allen Abwegen bewahrt. Das schone Zeugnis, bas Jefus Math. 11. bem Täufer Johannes gab, lief auch auf dieses hinaus, daß er seinem Herrn zu gefallen gesucht: Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her wehet? B. 7. so. Johannes sagte deswegen einem jeden, der zu ihm fam, frei heraus, wo es sehle. Leset Luc. 3, 10. ff. Sin solcher knecht war Paulus, der nicht sich selber, sondern die Ehre seines Hern suchte. Er sagt baher, 2 Kor. 4, 5: Wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesum Christum 2c. Gs kann leicht sein, daß ein Kucht sich zu viel Ehre herausnimmt. Bor biefem suchte fich Baulus zu verwahren. Es gab in der forinthischen Gemeinde allerlei Berfuschungen; sie mar in allerlei Partheien getheilt. Da fagt nun Paulus: wir fleißigen uns, bem herrn zu gefallen; wir können und nicht nach ben fälschlich frommen Urtheilen unserer Zubörer richten. Damit zeichneten sich die wahren Apostel vor den falschen aus. Gal. 6, 12. fagt er, die falschen Apostel wollen sich angenehm machen nach bem Fleisch, es ist ihnen nur um ben äußerlichen Credit zu thun. Dagegen wehrt sich Paulus und sagt: wenn ich Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich Christi Rnecht nicht.

Es ist aber biß nicht nur eine Eigenschaft eines Knechts Gottes, sondern der Hert fordert es auch von allen seinen Glaubigen: es ist also Allen gesagt. Wenn ein Christ auf sich Achtung gibt, so wird er finden, daß es in diesem Punkt schwer hält. Wie oft steigt der Gedanke in unserm Herzen auf: was werden die Leute sagen, wenn du so und so handelst? wie wird man dich ansehen? Es wird heißen: diß ist eben ein besonderer Mensch; er nag Einem nichts zu gefallen thun. Da sptirt man, wie man eben oft noch der Welt gefallen will. Und wenn man auch in diesem Punkt in Ansehung der Welt so ziemlich fertig ist, so ist man noch nicht über alles hinüber; denn es weht oft noch eine solche heuchlerische Luft selbst unter den Glaubigen, daß

man öfters einem andern Glaubigen zu gefallen thut oder redet, wo man anders thun und reden sollte. So ging es felbst dem Apostel Petrus, nach Gal. 2. zu Antiochien. Denn er wollte den Juden und Heiden zu gefallen leben. Wenn man also eine kurze Beschreibung von dem ganzen Betragen eines Christen geben will, so könnte man es darin zusammensassen: er ist ein Mensch, der seinem Herrn zu gesallen begehrt. Ein glaubiger Lehrer hat dieses zu seinem täglichen Gebet gemacht: Gib, daß ich niemals suche den Menschen zu gesallen, ohne dir, Herr; noch fürchte jemand zu missallen, als nur dir und beine Ehre über alles und deinen Willen

zu vollbringen begehre.

II. Wenn nun Giner biß zu seinem Ziel macht, so gehört ein Ernst bazu. Es heißt: wir fleißigen uns, ober wir fuchen allein barin unste Ehre. Wenn Einer in Etwas seine Ehre sucht, so läßt er sichs gewis angelegen sein. Es ist also ein ernstliches Bestreben. Zu biesem Bestreben gehört, daß man sich mit dem Willen seines Herrn recht besannt macht, daß man weiß, was ihm recht ist. Wan muß sich also den Sinn seines Herrn ganz besannt machen, daß man den guten, wohlscher weißen bestreben wie eine Serre ganz besannt machen, daß man den guten, wohlsche Ekklennen eine Kattanischen kannt kan gefälligen und vollkommenen Gotteswillen prufen lerut, nach Röm. 12. — Ferner, man unf den Willen nicht nur wissen, fondern auch fest davon überzeugt sein. Es ift oft noch so viel Zweisel im Menschen; man läßt sich fo leicht von Andern herumftimmen; man fteht oft noch auf eigenfinnigen frommen Gedanken. Da ift man feiner Sache nie gewis. Es gibt auch Glaubige, die nicht in die ganze Treue den Willen Gottes zu erfennen fich hinein geben wollen: biefe konnen Ginen oft mube machen ober abschrecken; aber man ning seiner Sache gewis
sein, und gewis werden wollen: so schlägt man sich hin-burch. — Es ist ein Fleiß, der durch die ganze Wallfahrt eines Glanbigen hindurch währt. Paulus fagt: wir seien daheim, oder wir wallen. Er theilt den Lauf eines Glaubigen hiemit in zwei Theile, erstens in das Daheimsein, zweitens in das Wallen. Er will damit sagen: es ist diß unser beständiges Vestreben; ein Glau= biger läßt fichs angelegen fein, wenn er auch weiß und benken kann: beine Reise kann noch eine Beile mahren. Es ist im Menschen ein boser Gedaute: er schiebt gern feine Besserung auf, bis er beuten kann: jest wirds nimmer lang mit bir mahren; beines Bleibens auf Erben wird nimmer viel sein, - und alsbann sucht er etwa noch einen anderen Weg einzuschlagen. Selbst ein Glaubiger ift nicht gang frei von diefem Gedanken, und hat sich dawider zu wehren. Deswegen soll diß unser Wahlfpruch fein: wir fleißigen uns, bem herrn zu gefallen. Bei einem folchen Sinn fieht man ber Ablegung seiner Hütte gern entgegen; badurch wird man frei von ber Furcht, entkleidet zu werden; dadurch bekommt man eine freie Aussicht bis zu bem Richterftuhl Chrifti bin. Laß mich nach dieser Ehre trachten, daß ich nur dir gefällig fei, und lerne diese Welt verachten, die nichts ja hat, als Täuscherei; wer aber bir, o Gott, gefällt, ber hat das beste Theil erwählt.

## 13. Leichen-Predigt.

Tert: Ebr. 11, 13, 14, (9, Mär: 1779.)

Der Tod seiner Heiligen ist theuer geachtet vor dem Herrn. Pf. 116, 15. Wie der Tod der Glaubigen in der heili=

gen Schrift jo werth gehalten fei.

1. Warum er fo werth gehalten fei. Wie man in der Welt und unter ben leichtfinnigen Dienschen= findern überhaupt wenig auf das Ende aller Dinge merkt, so macht man es auch mit bem Sterben ber Menschen. Wenn nichts Sonderliches in die Angen Fallendes bei dem Tod eines Sterbenden vorgeht, so ist man ziemlich gleichgiltig. Wenn ein berühmter Kriegs= held in der Schlacht fällt und wenn es besondere außerliche Umstände bei dem Tobe eines Menschen gibt, fo fpricht man etwa eine Weise davon, aber wenn man genug davon geredet hat, so ist es vergessen; was das Wesentliche betrifft, das zum rechten Sterben ersordert wird, darnach fragt man wenig. Aber so macht es Gott nicht; er gibt auf seine Glaubigen anders acht, sowohl im Leben als im Sterben. Er weiß auch wohl, was er an ihnen zu schäzen hat: er sieht auf ihren gauzen Lauf und besonders auch auf das Ende deffelben. Deswegen muß Paulus den Glaubigen A. T. etliche taufend Jahre nach ihrem Tode gleichsam noch eine Leichenvrebigt halten, um zu zeigen, wie werth ihr Tob in ben Augen bes Herrn gehalten fei. Es beißt in unferem Text: diese alle — gestorben. Was macht also ihren Tod so werth? Antwort: der Glanbe. Dieser macht Gott unfer ganzer Leben angenehm, und so auch unfer Sterben. Baulus führt uns zu einigen Sterbebetten ber Glaubigen. Er rebet von Abraham, bessen Leben eine Kette von Glaubensübungen war. Er rebet von Ratob, ber anch im Glauben geftorben war und zum Beweis davon wegen feiner Gebeine Befehl hatte; der die Erwartung des Heils mit in die Ewigkeit hinüber nahm. Er redet von Joseph, ber in gleichem Sinn geftorben mar. Alle biefe haben ihren Glaubens= finn auch durch die Thore des Todes hindurch behauptet. Bas war aber ihr Glanbe, und womit hatte er es zu thun? Antwort: mit Berbeißungen, mit fünftigen Gutern, mit Dingen, die fie nimmer erlebt, über welchen fie hinweggestorben find. Diefe Berheißungen haben fie bis in ihr Ende hinein geglaubt, sie sind ihnen auch im Tobe nicht ungewis gemacht worden, es waren feine Phantaften bei ihnen. Es war ihnen der Meffias verbeißen, es war den Erzvätern der Befiz des Lantes Rangan verheißen: das haben fie alles nicht erlebt, fie haben es aber boch geglanbt, fie find mit bem Ginn in bie Swigfeit hinüber gegangen: es wird gewis noch ge= schehen. Sie haben bie Berheifitugen nur von ferne gefehen, aber fie boch so geglaubt, als wenn fie biefelben in ber Hand hatten, und haben sich in ihrem ganzen Leben barnach gerichtet. Das heißt im Glauben fterben, und ein folches Sterben ift vor tem Berrn werth gehalten; benn a. ber Herr wird bamit geehrt; fie haben bamit bezeugt, fie haben es mit einem mahrhafti= gen und treuen Gott zu thun, ber im Stande fei, bas,

was er versprochen, zu erfüllen. b. Der Glaubenssiun wird auch dadurch auf Andere fortgepflanzt; sie bestätigen die Wahrheit der Verheißungen Gottes auch durch ihren Tod, so gut, als wenn sie Märthrer wären. Ihre Nachkommen mußten benken: es ist eben doch wahr; sonst hätten sie auf dem Todtenbette andere Gedanken bekommen. Darum heißt es: sie reden durch ihren Glauben, ob sie schon gestorben sind.

II. Was zu einem folden Sterben erfordert werbe, ober wie man zu einem folden Sterben komme,

anch noch jegt. Antwort: es geht,

1. burch Glauben. Wenn man im Glauben fterben will, so muß man auch im Glauben leben und wandeln. Bon allen benen, die in unserm Textcapitel angeführt werben, hat es keiner bis auf sein Tobtenbett anstehen laffen, um ba erft bas Glauben zu lernen. Gie haben das Sterben nicht so angeschen, wie man es hent zu Tage in der Christenheit größtentheils ansieht, als etwas, womit man immer noch Zeit hat. Sie haben sich von vorne herein auf ben Glauben genbt. Und so foll es von Rechts wegen auch noch jezt gehen. Wenn also unser Tod auch soll werth gehalten sein vor Gott, wie muffen wir sterben? Antwort: im Glanben. Bas ift aber Glaube? Der Glaube hat es mit bem Bergangenen, Gegenwärtigen und Zufünftigen zu thun. Wir follen glanden a. das Bergangene, die großen Sachen, die mit Christo vorgegangen sind, sein Leden, Leiden, Tod, Aufserstehung und Himmelsahrt — das soll uns alles so gewis sein und werden, als wenn wir dabei gewesen wären; es soll uns auf unserem Todenbette so sein, das wir uns freuen, daß die Sache von Christo mahr ist. b. Das gegenwärtige Unsichtbare, nemlich die Geschäfte Christi, als unsers Priesters im obern Heiligthum. Wir haben einen Fürsprecher bei bem Vater, der gerecht ist. c. Das Zufünftige, was noch geschehen wird, nemlich die Sache vom Königreich Gottes nach den drei ersten Vitten des Vaterunsers, daß der Herr noch den Seinigen Luft schaffen, daß er die Gefangenen Zions erlösen, daß wir auch nach Proportion unsers Glaubens

und dem Wohlgefallen Jesu in unserem Theil baran werden anstehen dürfen, — wie der selige D. Spener

auf die hoffnung befferer Zeiten geftorben.

2. Sollen wir einen rechten Pilgrimssinn anziehen und bekennen, daß wir Gäste und Fremdlinge seien. Die Glaubigen lassen sich nicht in diese Welt ein; dis verdunkelt die Aussicht aufs Künftige; soust ist man blind und sieht nicht, was man sehen könnte. Bei diesem Pilgrimssinn wird Ginem das Jrdische klein und das Kleinod des Berufs groß. Dieines Glaubens Licht laß verlöschen nicht 2c.

#### 14. Leichen=Bredigt.

Text: Jac. 1, 12. (11. Mai 1779.)

Nun so leibe, bulbe, trage nach bem stillen Lammessinn sein gebultig, ohne Alage; nimm die Liebesruthe hin, stilles Lämmlein, frommes Schäslein, anders
kanns nicht sein auf Erden, droben wird es besser werden. Dis ist ein freundlicher Zuspruch an eine glaubige
Seele, die in ihrer Erdenwallsahrt allerlei Beschwerden
und Uchungen zu erfahren hat; ein Zuspruch, der ihr
einen einzigen, aber töstlichen Beg zum Durchkommen
vorschlägt, nemlich die Gedult. Weil aber dieser Beg
der Natur nicht einleuchtet, weil wir so oft von unserem
Veisch versucht werden, unter diesenigen zu kommen, die
weichen und das Zeichen ihres Herrn verschmähen, so
steht auch ein Grund der Hossung radei, nemtlich es
sei nur auf Erden und während der Reise so beschwerlich; es werde schon anders kommen, droben werde es
besser werden. Bei diesem Blick kann man sich schon
etwas gefallen lassen. Wit diesem Blick der Hossung
stärkt Jakobus die Glanbigen.

Das felige Erbe ber aushaltenden Gebult. 1. Die aushaltende Gebult. Wo Gedult ift, da muß auch Leiden sein. Jakobus nennt das Leiden Anfechtung. Wir wollen dabei auf folgende Stücke acht geben. 1. Was heißt Ansechtung? Ansechtung ist alles Widrige von innen und von außen, das einem Glaubigen zustoßt. Es gibt viele und mancherlei Ansechtungen, wie Jakobus B. 2 sagt. Sie lassen sich nicht namhaft maschen und an den Fingern herzählen. Es gehört auch zur Klugheit eines Christen, daß er sich nicht in eine weitlänfige und unnöthige Erzählung seiner Ansechtungen einläßt: wer will solche Fluthen zählen, solche Noth und Thränensaat? Gin Gescheiber wirds verhehlen, halten sessen Gest au Gottes Rath. Ich will also nur einige von diesen Ansechtungen namhast machen. Es gibt Ansechtungen, wenn man nach seinem äußerlichen Loos auf ein niedriges Bläzlein heruntergesezt ift, C. 1, 9., ober wenn man in dem Aeußern in einem guten und blühenden Zustand ift, wo man sich immer mehr an ben ber Natur so unangenehmen Blick der Vergänglichkeit aller Dinge bei Zeiten zu gewöhnen hat, C. 1, 10.; ferner wenn man Bieles von den Heftigkeiten seiner Natur zu ersahren hat, C. 1, 20; wenn man in der Armuth steht und von manchen, auch von solchen, denen man es nicht zugetraut hatte, muß gleichgiltig auf sich herabschauen laffen, C. 2, 3 st. Es gibt Ansechtungen, wenn man mit seisner Zunge so manche Uebungen bekommt, bis man sie unter die Herrschast des Geistes bringt, E. 3. Es gibt Ansechtungen, die von den Lüsten herkommen, die in un= sern Gliedern streiten, E. 4, 1 ff.; Ansechtungen, wenn man so manche Schmach bören muß, die dem lieben Gott von den großsprecherischen Thoren dieser Welt widerfährt, E. 4, 13 ff.; Anfechtungen, wenn die aufgeschobene Hossnung das Herz trankt, E. 5, 7 ff.; Ans sechtungen bei Krankheiten, E. 5, 12 ff. Diß ist schon eine Reihe von Ansechtungen, und es ist ein gutes Zeiden, wenn einem Menichen biefe angeführten Stude auch zu Anfechtungen werben, ba wir gemeiniglich eine eigen= mächtige Wahl unter den Ansechtungen machen, und nur biefes ober jenes bagn rechnen, bas Unbere aber weglaffen.

2. Auf was ist es nun babei angesehen? Diß können wir aus bem Wort selber sehen, wenn wir auf ben eigentlichen Nachbruck besselben merken. Es heißt eigentlich: Versuchung; es ist also barauf angesehen, baß wir auf bie Probe geset werden, oder wie es bei

Histia heißt, daß kund werde, was in unsern Herzen ist, und daß darunter eine Scheidung des Lautern und Unlantern, des Bösen und Guten in und vorgehe. Es zeigen sich bei dem Leiden allerlei Gedanten des Herzens. Wir dürsen nur die Pfalmen Davids lesen, so werden wir sinden, was für Gedanten unter dem Leiden in seiner Seele zum Vorschein gekommen; auch dei uns gibt es dergleichen Gedanken. Diese mitsen zum Vorschein sommen. Es muß aber auch offendar werden, wie viel innere Wurzel der Standhaftigkeit dei allen wanstenden Gedanken des Fleisches und der Natur in uns sei. Diß ist die Absicht Gottes bei den Ansechtungen.

sei. Diß ist die Absicht Gottes bei den Anfechtungen.
3) Wie hat man sich hiebei zu verhalten? Diß faßt Jakobus in das einzige Wort "Gedult" zusammen; man soll also drunter aushalten und dem lieben Gott nicht davonlaufen wollen. Die Gedult ist eine Stärke des Geistes, womit man gegen die Weichlichkeit und Zärt= lichkeit des Fleisches aushalten kann. Wenn wir das 1. Cap. Jakobi zusammennehmen, so können wir sehen, was zu einer rechten Gedult erfordert wird. Denn es gibt auch eine falsche und besperate Gedult. Bur rech= ten Gedult gehört a) ein redlicher aufrichtiger Sinn, daß man nicht doppelherzig ist, soust ist man wie eine herum-getriebene Meereswoge, wie die Fahne auf dem Dach. Es muß also eine Burzel der Beständigkeit im Herzen sein, 2.8. b) Gine demuthige Erkenntuis unferer Unwissenheit in den Versuchungen, wodurch wir in ein ernstliches Fleben um Weisheit hineingetrieben werden, B. 5. c) Bermah= rung gegen die argwöhnischen Gebanten unseres Herzens wider Gott, B. 13. d) innere Sauftmuth, womit wir ben Heftigkeiten unferer Natur begegnen. Dif find lauter herrliche Stude, die zur Gebult gehören, und je mehr wir uns in diesen üben, besto mehr wird unsere Gedult ein vollkommens Werk werden, besto mehr wird uns anch darunter offenbar werden, wie man bei der Gebult ein so liebliches Loos zu erwarten hat.

II. Das selige Erbe. Jakobus sagt aufänglich überhaupt: ein gedultiger Mann sei ein seliger Mann. Er sagte vorher B. 11, der Reiche werde verwelken in

seinen Wegen; aber eine solche Berwelkung habe ber Gebultige nicht zu befürchten; durch die rechte Gebult bekomme er einen Sieg auch über den Tod: wenn er schon sterbe, so sterbe er doch nicht. Sin Chrift stirbet nicht, ob man schon so spricht; sein Elend stirbt nur, so stehet er da in der neuen Natur. Diefe Scligkeit wird von Jakobus noch näher beschrieben: denn nachdem er bewähret ist — bie ihn lieben. Dieses ist eine doppelte Seligkeit, eine, die sich schon in diesem Leben zeigt, die andere, die man in jener Welt zu erwarten hat. Jene ist bie Bemährung. Dif ift etwas Großes. Wenn Einer in dem Leiden anshalt, fo wird er bewährt, er wird immer tiefer gewurzelt und bekommt einen Felfengrund, und barunter gelangt er zu bem Lob, daß der Herr ihn unter seine lieben Getreuen zählt. So finden wirs an Abraham: er wurde bewährt durch so viele Versuchungen, daß er ben Namen eines Freundes Gottes bekam, Jak. 2, 23. So finden wirs an Hiob, dessen Gebult gerühmt wird, E. 5, 11. Ein solches Zeugnis bekamen die Jünger von Jesu, Luc. 22, 28, 30. Die andere Seligkeit ist eine Krone. Diese heißt 1. eine Krone des Lebens. Es werden im N. T. dreierlei Kronen namhaft gemacht, a. eine Krone des Lebens für die burch Gedult bewährten Glaubigen, b. eine Krone ber Gerechtigkeit für die, die die Erscheinung Jesu lieb baben, 2. Tim. 4, 8. c. eine Krone der Ehre und Herrlichkeit für die getreuen Unterhirten, 1 Betri 5, 4. Die Gedult wird also mit der Krone des Lebens belohnt: burch die Gebult und unter der Gedult wächst bas tunere Leben. Damit gelangt es endlich zu einem gan= zen Gewächs. Es verhält sich mit dieser Krone, wie mit einer Pflanze: wenn sich bei dieser das Wachs= thum bis zu einer schönen Blume getrieben hat, so hat die Pflanze ihr völliges Wachsthum erreicht. Ebenso wird die Lebenstrone einmal ein Beweis von bem zu seiner ganzen Zeitigung gekommenen Gewächs ber Gebult und bes Lebens sein. Es ist 2. eine gewisse Krone, denn der Herr hat ste versprochen; es ist also keine ungewisse Hoffmung. Endlich 3. ist es eine Krone

für biejenigen, bie ben Herrn sieb haben. Diese Liebe ist die beste Stüze der Gedult, wenn wir denken: was mir widersährt, leide und bulde ich meinem Herrn zu lieb. Lasset uns hiedurch munter werden zur Gedult. Flichet den falschen Leidens und Gedult Ruhm, trachtet nach einem ganzen Werk der Gedult und also auch nach einer ganzen Krone: es wird Keinem eine Viertels, Achtels-Krone einmal ganz recht sein. Wer nicht gern dusdet, trägt die Kron des ewigen Lebens nicht davon. Amen.

#### 15. Leichen=Predigt.

Text: 2. Tim. 4, 18 (26. Mai 1779)

Herr, ich warte auf bein Heil. Es sind dig Worte bes Patriarchen Jakob, die er auf feinem Tortenbette ausgesprochen, und womit er feinen Kindern einen guten Gernch feines Glanbens gnrücklaffen wollte. Gie tonnten baran feben, mit welchem Sinn ihr Bater ans ber Welt gebe, und zu feinen Batern verfammelt werbe. Er fprach biefe Worte, ba er seine Sohne fegnete, und ihnen noch in Egypten bas verheißene Land Ranaan so auxtheilte, wie sie und ihre Nachkommen es vicle Sahre nachher erft in Befig nehmen burften. Wie vieles hatte in riefer Beit bagn fchlagen konnen, bag ans bein Befig biefes Landes nichts geworden wäre! und burch wie viele Wiberstände ift es wirklich gelaufen, bis sie hineinkamen! Dif mag wohl dem fterbenden Jasob anch in prophetifchem Geift vor Angen geftanden fein; aber er sah mit seinem Glauben hinüber und wußte, daß sich bas vers heißene Heil Gottes burch alles burchschlagen würde. Uns fere Textworte find ebenfalls Worte eines Glaubigen, ber an bem Ente seiner Laufbahn ftanb; sie sind aus bem lezten Brief bes Paulus genommen. Wir sehen in beuselben ebenfalls einen lebenbigen Glauben an bas Beil ober an die Erlösung; wir feben, wie man ohne ben Glauben an dieses Beil nicht durch biese Welt hindurchkommen, noch viel weniger aus berfelben in jene übergeben fann.

Wie ein Glanbiger im Leben und Sterben feiner Erlöfung immer fuche gemiffer zu werben.

Des Heils Gottes ober feiner Erlöfung gewis wer= ben, ift eine Sache, die gelernt, und zwar unter vielen Uebungen gelernt fein will, eine Schule, worin man erfährt, wie viel Unglaube, Zweifel und Kleinmuth in unfern Bergen stecke. Seine Etlösung glauben lernen, beint: alles Elend von innen und von außen schon als verschlungen und überwunden ausehen lernen, wenn man schon noch mitten brin ift. Go hat Gott feinem Bolf in Babhlon zugesprochen und ihm gezeigt, wie es alle feine Feinde schon als bezwungen aufeben durfe, Jef. 45. 46. 47. So fah auch Paulus die Sache au. faat es mit unumftöglicher Gewisheit: ber Herr wird mich erlofen von allem Uebel. Weil aber biefe Betvisbeit eine große Sache ist, so wollen wir sehen, wie man zu lernen hat seine Erlösung aus dem Bergangenen zu-erst glauben zu lernen, denn die Erlösung ist so etwas großes, daß es durch viele Stusen hindutchgeht, dis man sie völlig erfährt. Man lernt ste zuerft glauben

I. aus dem Bergangenen. So hat Paulus glauben gelernt. Er sagt: ich bin erreitet worden aus dem Rachen bes Löwen. Damit versteht er einen Wiberfacher, der ihm zugesezt, von dessen hand er aber burch bie hilfe bes herrn befreit worden. Dergleichen Erlösungent bat et in seinem apostolischen Lauf viele erfahren. Wir durfen tur feine eigene Befchreibung davon lefen, 2 Rot. 11, 23-27. An allem diefem wurde er feiner Erlösung gewis. Sbenso lernte auch Jakob bas Heil Gottes glauben. Er sah zuruck auf die vielen Erlösun= aen, die ihm in feinem Lauf wiederfahren waren; er erinnerte fich berfelben noch mit bemüthigen Dant auf feinem Todtenbett und beswegen behielt et biefen Glauben an das Heil Gottes bis ans Ende. Wenn man also gegen bie Bilfe im Vergangenen recht bankbar ift, wenn man fie in fich bewahrt, wenn man bentt: was ift bir von biesem Beil Gottes in beinem Leben schon au Theil worden: fo wird man barunter feiner Erlöfung recht gewis.

II. aus bem Gegenwärtigen. Auch ba hat man ben Glauben au seine Erlösung zu gemeßen. Man barf nemlich glauben: alles leiben, das dich brückt ist schon burch das Heil Gottes gemilbert: es sind keine Strasen, es ist lauter Gutes: es ist herzlich gut gemeint mit der Christen Plagen, es dars dir das Herz Gottes nicht versbächtig machen. Was dars aber ein Glaubiger sür eine Erlösung erwarten?

1) eine Ersöfung von allem Uebel. Es ift bes Uebels so viel, daß es beinahe nicht zu zählen ift. Es gibt Uebel, das uns zustoßt von dem Fürsten der Finsternis, da wir ersahren müssen, wie so manche schwere Plage wird von Satans Reich geführt; Uebel von Menschen, die uns unsern Lauf sauer machen; Uebel von unserer verderbten Natur: ich elender Wensch, wer wird mich erlösen zc.; Uebel von dem äußeren Elend dieses Lebens, Krankheit, Schmerzen und zulezt der Tod. Von allem diesem Uebel nun sollen wir erlöst werden, nichts auszgenommen.

2) eine Erlösung burch ben Herrn. Der Herr wird mich erlösen 2c. Bieles Uebel ist so beschäffen, daß Menschenhilse nicht zureicht, aber ber Arm bes Herrn ist nicht zu kurz. Bei manchem Uebel könnten wohl oft Menschen auch Werkzeuge unserer Erlösung sein, aber sie wollen sich nicht dazu branchea lassen. Es kann geschehen, daß sich auch Glaubige zurückziehea, diß hat auch Baulus erfahren. Er fagt: ia meiner erstea Verautwortung staad mir niemand bei, soudern sie verließen mich alle, aber der Herr half ihm deauoch. Also wenn Vienschen nicht können und nicht wollen, so kann und will der Herr.

III. Man lernt seiner Erlösung gewis werden auch auf's Künftige. Er wird mir aushelsen zu seinem himm-lischen Reich. Es wäre schon viel, wenn unsere Erlösung weiter nichts mit sich brächte, als Freiheit von alsem Ucbel. Wie wohl thut es Einem, wenn ein Leid vorbei ist; wie wohl war es Israel, da es über dem rothen Wicer drüben war, und seine Feinde vertilgt fah, da sie deuten dursten: Alle diese Feinde werden wir unser

Lebenlang nimmer sehen! So ist es auch einem Glaubigen zu Muth, es freut ihn schon diese Freiheit. Aber es soll nicht dabei bleiben, sondern diese Erlösung geht weiter, der Herr sührt uns nicht nur aus, sondern auch ein. Es war nicht genug, aus Eghpten ausgesührt zu werden, sondern Kanaan sollten sie besizen. Es war nicht genug, daß Paulus aus dem Reich des grausamen Herodes durch den Tod besteit wurde, sondern er kam in ein besseres. Also ein himmlisches Reich ist das ganze Ziel unserer Erlösung.

#### 16. Leichen-Predigt.

Text: Pf. 73, 24. (20. Juli 1779.)

Dig find Worte eines Dlanns, ber mit bem prophetischen Geist begabt, der aber in allerlei unruhige Gedanken und Zweisel über bie Führung Gottes mit ben Seinigen hineingekommen mar. Er lebte zu einer Zeit, da es gottlos herging und die Gottlesen die Oberhand hatten und alles, was sie aufingen, burchsezten, ohne daß ihnen bei ihrer Bosheit das geringfte Widrige begegnete, ja da es ihnen noch bei all ihrem Muthwillen aut ging. Die Gerechten hingegen mußten bei ihrer guten Sache bennoch guruchstehen und überall ben Rurzeren zichen. Das machte biefem Mann allerlei unruhige Gedanken und Zweifel, daß er an der Borfehung Gottes irre wurde, daß er dachte: Gott befümmert fich um die Seinigen nichts, es ift ihm einerlei, wie man in ber Welt mit ihnen umgeht. Ja es kam in biefer Berfuchung so weit mit ihm, daß er beinahe ben Wea ber Gerechtigkeit aufgegeben hatte und jum großen Saufen umgekehrt ware. Aber er raffte sich durch die Kraft Gottes aus seiner Finfternis auf und sprach: bennoch bleibe ich stets an dir. Was brachte ibn zu Diesem Entschluß? Er fah, bag ber Weg ber Gerechten bennoch ein guter Weg sei und daß der Herr ein Aufsehen über fie habe. Es war ber ftille Glaubensfinn: "Wir find ja in beinen Händen, bein Herz ist auf uns gericht, ob wir wohl vor allen Leuten als gefangen find geacht, weil bes Kreuzes Niedrigkeiten uns veracht und schnöd gemacht." Diß ist die Sache an der wir zu lernen haben, wenn wir unsern Lauf durch diese Welt mit Ruhe und Frieden durchsezen und vollenden wollen. Es soll auch immer mehr eine ausgemachte Wahrheit bei uns werden, was Affaph sagt: du leitest mich nach beinem Rath. Diß ist die selige Führung eines Glaubigen. Gott führt ihn

I. burch bie Belt hindurch. 1) Du leiteft mich, damit widerlegt Affaph fich feiber feine vorigen zweiselhaften Gedanken. Er hatte in der Bersuchung gemeint, Gott habe ihn aufgegeben und schaue nimmer auf seinen Weg herab; aber nun fieht er auf einmal wieber, daß ihn Gott bei ber Hand halte und führe. Es kann einem Glaubigen oft geschehen, daß er meint, er sei ben Menichen preisgegeben, er fei ein Ball, benn jeder nach Belieben von einem Ort zum andern werfen dürfe; aber bald sieht er den Herrn als seinen verborgenen Filbrer: da lernt er fich felbst wieder ansprechen: "Wenn sich's anließ, als wollt er nicht, als war er gar nicht ba um bich, so lag bich big nicht schrecken; benn wo er ift am besten mit, da will ers nicht entrecken." 2) Du leitest mich: damit drückt Affaph bie freundliche Führung Gottes aus. Er will bamit fagen: bu gehft in beiner Führung mit mir gar fanft um, bu gängelst mich. Wir meinen oft, Gott greize uns zu hart an, er follte gelinder mit Und verfahren, er follte une nicht fo viel gumuthen; aber bintennach finden wir, wie fachte er mit uns umgegangen, baß er uns getragen, wie ein Mann seinen Sohn trägt und am Ende muffen wir ihm die Chre geben und fagen: "Mit Mutterhänden leitet er die Seinen stetig hin und ber; gebt unferem Gott die Chre!" 3) Du leitest mich. Und wer sind denn wir, was find wir fitr Leute, die der Herr so leitet? Leute, die sich nicht selber leiten können und doch oft fich folber gerne leiten möchten; Leute, Die bekennen müffen: ber herr hatte das größte Recht bazu, uns laufen gu laffen, aber er wills boch nicht thun. Da wird man flein und lernt fagen; wer bin ich, daß du mein gedenkest, und ich armes Menschenkind, daß bu bich

meiner annimmst?! baß du nicht nur beine lieben und gehorsamen Kinder leitest, sondern auch mich, mich unerschernes, untreues, wankendes Kind, das so bald an dir irre wird?! D werde nur nicht müde an mir. Reiche beinem armen Kinde, das auf schwachen Füßen steht, deine Gnadenhände 2c. 4) Nach de in em Rath. Mit diesen Worten sagt Affaph auf einmal vicles. Er zeigt damit an a. daß die Führung Gottes mit den Seinigen eine wohlüberlegte sei. Wian dars nicht glanden, daß der Lans eines Glandigen in der Regierung Gottes nur eine Nobensache sei, daß Gott die Sorze sir die Seinigen als ein Nobenseschäft behandle; sondern es ist ihm eine Hauptsache, und er hat den ganzen Plan ihres Laufs durch diese Welt vorlängit in seinem Rath entworsen.

In diesem Rath ift alles ansgemacht; es kann also einem Glanbigen nichts von ungefähr begegnen. — Affarh zeigt damit an b daß die Führung der Glanbigen nicht auf Menschen sondern auf Gottes Rath beruhe. Wenn wir nach menschlichem Rath geleitet würden, so würden wir entweder nach unserem eigenen Rath, oder nach dem Rath unserer Feinde, oder nach dem Rath unserer Frennte geleitet. Aber bei keinem von allen dreien wären wir berathen; darum soll es nach Gottes Rath gehen, der über aller Meuschen Denken und Verstehen hinausgeht, der oft ein verborgener, aber doch weiser Rath ist. Das Göttliche ist oit unserer Vernnuft das Seltsamste. — So sübrt Gott die Seinigen durch die Welt.

11. Aber er führt sie auch aus ber Welt hinaus. Maa bars zwar die Führung Gottes mit den Seinigen auf allen Seiten untersuchen; man wird überall Spuren sinden, da maa ausrusen nung: Wie hat er die Leute so tieb! Alle seine Bedigen sind in deiner Haad (5 Mos. 33, 3); hauptsächlich aber lernt man seine Führung am Ausgang kennen: "du nimmst mich eadlich mit Ehren an." Lerne also nur das Endlich recht verstehen. Es heißt eigentlich hin tennach, wenn nemlich das Wnaderbare und Seltsame in unsern Lauf vorbei ist, da kann man also dem Herrn am besten nachsehen. Wir wissen oft Ansangs nicht, auf was es in unsern Lauf mit diesem ober jenem Stück abgesehen ist; aber wir werden es hintenach inne werden. — Und was wird herausstommen? Antwort: Er will uns annehmen, und zwar mit Ehren annehmen.

1. Er will uns annehmen. Vorher hat er uns geleitet und an seiner rechten Hand gehalten; aber zulezt will er uns gar zu sich nehmen, daß wir bei ihm seien. Da sind dann die Glaubigen beim Herrn, da werden sie erst recht ersahren, wie er sie nach seinem Rath geleitet hat. 2. Er will uns mit Ehren annehmen. Vorher ist man der Welt ein Räthsel und Schauspiel; aber hernach wird es ein anderes Aussehen bekommen. So ging es mit allen Glaubigen, so ging es mit ihrem Haupt selber.

Nun lasset ench diß eine Ansmunterung sein, die Führung Gottes, mit den Seinigen immer mehr anzubeten. Es gehört etwas dazu, dis mans glauben kaun; denn es müffen vorher die Aergernisse unserer Natur und unser untreuer Geist uns offenbar werden; alsdann wissen wir erst, daß Gott uns sührt. "Ach laß meines Lebens Gang ferner noch durch Jesu leiten, nur gehen in die Ewizseiten: da will ich Herr, für und für, ewig, ewig danken dir."

#### 17. Leichen-Predigt.

Am 2. Abvent. Text: Perifope nebst Ps. 42, 1. 2. (5. Dez. 1779.)

Ertöfe uns von dem Bösen. Diese Bitte hat Jesus nicht umfonst zur lezten gemacht. Er zeigt damit, wie sich alle Senfzer eines Glaubigen, die er in seiner Wallssahrt zum Heiligthum Gottes und Jesu Christi hinaufschieft, zulezt in dem Berlangen nach Erlösung concentriren, und wie wir in der Ersüllung der siedenten Bitte die Erfüllung der sechs vorigen zu genießen haben. Es erinnert uns aber auch die Ordnung dieser Bitte, daß vorigen nach Berlangen in die höheren Stusen seines Christenlaufs hineingehöre, und daß es ein Beweis von der nach und nach zunehmenden Reife

seines Geistes zur Ewigkeit sei. Denn je mehr bas Gewächs des Griftes bei einem Glaubigen auszeitigt, besto mächtiger wird dieses Berlangen nach Erlösung. So finden wir's an Paulus, so an Petrus, so zeigts sich in seinem Maaße bei jedem Glaubigen. Es heißt bei einem solchen: dessen Sinn steht nach Salems Freistadt hin 2c.

Das heutige Evangelium komut mit bein Leichentext überein, benn es zeigt uns, wie das Verlangen eines Glaubigen nach Erlöfung gewis gestillt und vollkommen befriedigt werden soll. Das Verlangen ber Glau-

bigen nach Erlöfung.

1. Es ift ein von dem Beift Gottes ins Innerfte ber Glaubigen gepflangtes Berlangen. Es ift teine Creatur, die nicht ein gewiffes verborgenes, ihr felbit unbewußtes Berlangen nach Erlöfung hatte; bosiregen ist auch in jeder Creatur ein Seufzen barnach. Bon ber Erre bis dahin, wo die Sonne fteht, ist alles voll von Sehnsucht nach Erlöfung und die Seufzer-Sprache ter gaugen Creatur ift ein Beweis hievon. Des= wegen fagt Baulus Röm. 8. die ganze Creatur feufze und sehne sich uach ber Freiheit. Diß ist ein Berlangen, bas ber Schöpfer in die Geschüpfe gelegt bat. Bas nun bei ten Geschöpfen sich in kleinem Maaß zeigt, das offenbart sich bei den Glaubigen auf eine völligere Weise. Paulus zeigt ben Grund und die Wurzel Dieses Ber= langens; er fagt: wir, die wir haben bes Geiftes Erft= linge, seufzen bei uns selbst und sehnen uns nach ber Gribfung; b. i. feitrem ein leben ans Gott in uns angefangen, feitdem fpuren wir, bag wir zu etwas größerein da flud, als wir in dieser vergänglichen Welt finden können, und bas, was wir empfangen haben, ist uns ein Beweit, daß noch mehr nachkommen muffe; denn was wir haben, bas find eben Grittinge: es muß also nech weiteres nachfolgen. Sehrt, diß ift die Wurzel dieses Berlangens: der Geift, der Brant-Geift, der in einem Glanbigen ift und von dem Off. 22. beim Beschinß geredet wird. Diefe Burgel Des Berlangens muß aber auch begoffen werden, daß fie fich zu einem rechten Gewächs treibt, und diß geschieht durch das Wort Gottes, durch das prophetische Wort. Ein solches Wort haben wir in unserem Evangelium. Diß paßt gerade auf die Erstlinge des Geistes, da versichert Jesus seine Glaubigen, es werde gewis eine Erlösung solgen. Und so haben wir noch mehr Zeugnisse in heiliger Schrift, zu deren Verstand die Erstlinge des Geistes der güldene Schlüsselsind.

II. Es ift ein fehuliches und ernftliches Berlangen (Text). David will ben Ernft und bie Größe feines Berlangens an ben Tag legen, und bazu bedient er sich bes Gleichnisses von einem Birsch, ber in der Hize des Sommers Durst leiden ung. Da geschicht es dann, daß er den Wasserquellen nachlänft, und wenn er von ferne eine folche Quelle wittert, so schreit er und eilt über Berg und Thal ber Quelle zu, bis er sie gestunden, und seinen Durft gestillt hat. Eben so ist bas Berlangen eines Glaubigen nach Erlöfung: es ist ein herzliches Sehnen, ein sehnliches Verlangen. Es gibt wohl oft auch bei einem natürlichen Menschen ein Berlangen nach Erlöfung, wenn einem z. G. Die Leibensftunden zu lang werben, wenn bie Beschwerlichkeiten ber Leibeshütte immer größer werben; aber biß Berlangen ift nicht alle-nial von rechter Art; benn es läßt gewöhnlich wieber nach, so bald man Luft bekommen hat. Ganz anbers ift bas Berlangen eines Glanbigen, benn 1. es ist nicht nur ein Berlangen, von bem Leiben befreit gu merben. Er sehnt sich wohl nach Freiheit und Ruhe und weiß, daß es ihm vergönnt ist, sich nach Ruhe zu sehnen; aber bei allem diesem sehnlichen verlangen begehrt er boch bem herrn Jefu in Absicht auf bas ihm beschtebene Maag ber leiben keinen Gintrag zu tonn und es bleibt bei bem Entschluß: wir verlangen feine Rube für bas Fleisch in Ewigkeit 2c. 2. es ift ein fehnliches Berlangen, weil es aus bem Bilgrims-Beift und ans bem Gefühl ber beschwerlichen Wallfahrt herfließt, ba man fühlt: wir find nicht zu Hanse. In einer solchen Verfassung stand David, da er diesen Psalm verfertigte. Er war vermuthlich auf der Flucht und in der Wiste. Da that ihm besonbers dieses weh, daß er von der Stistshütte und von der Gemeinschaft mit den Glaubigen anszeschlossen sein mnßte. Deswegen seuizt er: wann werde ich dahin kommen, daß ich Gottes Angesicht schaue. Ze mehr ein Glaubiger also die Fremde spürt, je sehnlicher wird sein Berlangen. So wirds am Ende der Tage besonders gehen, die Glaubigen werdens erfahren, daß sie nicht zu Hause sind.

Ill. Es ist ein gewisses und versiegeltes Berlangen. Es sind nicht nur süße Träume und leere Einvildungen, sondern ein Glaubiger weiß, daß es ihm nicht sehlen wird. Es ist gewis 1. weil cs uns durch das Wort Jesu versiegelt wird. Deswegen sagt er, die Zeit werde kommen, da wir unsere Häupter werden ausheben dürsen. In dieser Erlösung muß alles helsen; sie unß kommen, wenn die Natur auch die größten Geburtsschwerzen darüber ausstehen müßte. 2. Weil es uns durch den Tod Jesu versiegelt ist. Wir dürsen alle den himmel ansehen, als ein uns erstrittenes Erde. Da ist mein rechtes Baterland ze. das wollen wir uns merken. 3. Weil uns Jesus immer wieder ein neues Angeld davon gibt, im Tode, in der Ewigkeit, dis es an seinem Tage völlig kommt.

Es liegt mehr in bicfem Berlangen eines Glaubisgen, als er felber weiß. Der Geift Jesn wickte es uns ans, und laffe uns unserer vollen Erlösung froh werben.

## 18. Leichen-Predigt.

Text: Pfalm 31, 6. (25. Jan. 1780.)

In unserem Text liegt ber ganze Glaubenssinn, mit welchem ein Kind Gottes ans diesem irdischen Hüttenshaus ans und in die ewigen Hütten übergeht. Es sind diese Borte mauchem Glaubigen schon bei seinem Absscheiden zum Trost und zu einem gnten Stab durch das Thal des Todes geworden. Luther hat dieselben in seinen lezten Lebenostunden einige mal wiederholt und ist mit diesem Sinn im Frieden entschlafen. Ja, noch mehr,

selbst ber Herzog ber Glaubigen hat mit diesem Loosungswort seinen Geist in die Hände seines Baters übergeben. Es ist also billig, daß wir uns mit diesen Worten auch bei Zeiten bekannt machen und in diesen Glaubensinn zu stehen kommen, ehe wir die Reise in die Ewizkeit autreten. — Die gute Versassung eines Glaubigen

bei seinem Bingang.

1. Er übergibt seinen Geist in die Sände feines herrn. David war, als er ben 31. Pfalm ichrieb, in einer offenbaren Tobesgefahr. Denn er mußte vor feinem Sohn Abfalom ans Jerufalem fliehen und war keinen Augenblick sicher, wann er von demselben auf freiem Felde überfallen würde. Er konnte sichs leicht vorstellen, daß es mit feinem Leben gefährlich stehen wurde, wenn er feinem Cohn in die Sante fallen follte. Es hatte auch wirflich mislich mit ihm gehen können, wenn ihn ter Herr nicht noch in die seite Stadt Was-hanaim geflüchtet hatte. In Diesen Umständen ging er mit Todesgebanken um und juchte fich bei Zeiten feinem Gott auf Leben und Tod zu übergeben. Am meisten angelegen mar ihm fein Beiit, ben er in eine gute Berwahrung bringen wollte. Diß ist auch ber Sinn eines jeden Glaubigen. Es gibt bei dem Tode noch allerlei Aublicke von Feinden, tie gerne noch das Lezte versuchen möchten. Es hat ein Glaubiger ben Tob vor fich, ber noch bas lexte Gericht an bem Beib, als an einem Leib der Slude und des Todes, ausführen foll. Und biefem überläßt er baun seinen Leib, weil er wohl weiß, daß auch diefes Gericht, bas über feine angere Sutte geht, burch bie Gnabe bes Berrn einmal zum herrlichen Sieg ausschlagen muß. Es hat aber auch ein Glaubiger oft noch mit Anfällen von Mächten ber Finfternis gn ftreiten, die ihm zusezen und seinen Geist anzutaften suchen. Da kommts darauf an, daß ein Glanbiger in diesem Streit eine gnte Auskinnft findet. Und wie verhält er fich nun hierin? Wir können uns diese Sache am beutlichsten burch ein Gleichnis vorstellen. Wenn man im Leiblichen in Gefahr fteht, von Dieben ober von einem feindlichen Kriegspolf überfallen zu werden, so macht man sich bei Zeiten barauf gefaßt. Und weil man nicht im Staud ist, alles in Sicherheit zu bringen, so ist man wenigstens barauf bebacht, daß man das Ebelste und Beste in ber Hausbaltung flüchtet und in gute Verwahrung bringt, ober einem guten, getrenen Freund aufzuheben gibt, damit man es zu feiner Zeit, wenn ber Sturm vorüber ift, wieder abholen kann. Chenfo machts auch ein Glaubiger. Seine vornehmste Sorge ist sein Geist; denn das ist die Stätte, da der Herr das Edelste hineingelegt hat. Bu diefem Geift liegt bas emige Leben, in biefem liegt ber Reim und Grund zum ganzen neuen Menfchen. viesem ist ihm also auch am meisten gelegen; beswegen sorgt er so ernstlich dafür. — Worin besteht aber seine Sorge? das sagt David. In deine Hände besehle ich meinen Geist. Damit zeigt er, wie er nicht im Stande fei, feinen Beift felber zu vermahren und in Sicherheit zu bringen, sondern wie er einen zwerlässigen sichern Ort haben müsse. Und welches ist dieser Ort? Ant-wort: die Hand des Herrn. Diß ist I. der gehörige Ort für unsern Geist; benn ber Herr hat uns unsern Geist gegeben; er kann ihn also auch aufnehmen. Es ist 2. ein guter Ort; denn der Herr hat selber ein zärtliches Aufsehen über unsern Geist, so lange er noch in ber Hitte ist; er hat ben Glandigen ernstlich eingebunden, dafür zu sorgen. Es kommen im neuen Testament viele Erinnerungen beswegen vor. Wenn er also schon in diesem Leben so viele Sorgfalt für unfern Geist gezeigt hat, so wird er noch viel mehr dafür sorgen, wenn er in eigentlichem Verstand in seiner Hand ist. Es ist 3. ein sicherer Ort; denn er bezeugt selber: meine Schafe sind mein und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. — Und diese Uebergabe macht ihn ruhig. So wichtig der Schritt in die Ewigkeit ist, so viel einem dabei zu fragen vorkommen möchte: wie wird es gehen? wie wird es aussehen? so sind alle Fragen schon damit beantwortet: in deine Hände befehle ich meinen Geist. Es kommt nur daranf an, daß man diesen Geist unversehrt ihm zustellt, so hat man ihn auch einmal ebenso wieder zu empfangen. Alfo lag birs angelegen fein, baß

bu ihn recht übergibst: so kannst du ruhig sein.

Il. Er ruht mit feinem (blauben in ber Erlösung feines Herrn. Die Grunde ber Beruhigung find nach unferem Text zwei; 1. die Erlösung. David jagt: du haft mich erlöft. Er fieht dabei zurück auf so manche Hilfe, die ihm Gott schon bisher in seinem Leben erwiesen hatre; und baraus macht er ben Schluß, Gott werde auch in dieser Noth ihm seine Erlösungsgnade wiederfahren lassen. Noch viel uicht kaun aber ein Glau-biger in seinem Sterben sagen: du haft mich erlöst. Er barf sich auf bas berufen, mas am ersten Rarfreitag auf Golgatha vorgegangen. Bon da an weiß er, daß feine Erlösung richtig ift, und er darf fagen: "du haft mich ja erlöft, von Gunbe, Tob, Teufel und Solle" 2c. Er fann sich auf tiefe Erlösung berufen in Unsehung seiner Bekehrung, ba er bie Erstlinge bavon zu koften und zn genießen befam; und bas macht, daß er fich im Tobe schon als erlöst ansieht. 2. Du getreuer Gott! biese Treue hat David auch erfahren in seinen zwölf Kluchten vor Saul und auch hier wieder vor Absalom. Es war ihm ein inniger Dank, bag Gott ihn bei feinem Fall mit Bathfeba boch nicht weggeworfen, sondern ihn wieder hervorgezogen. Ebenfo kann auch ein Glaubiger sich dieser Treue feines Herrn freuen. Dein leztes Wort lak fein mein Licht 2c.

#### 19. Leichen-Bredigt.

Text: Apg. 7, 58. (27. Juli 1780).

Es ist merkwürdig, daß die h. Schrift uns hin und wieder Nachrichten von den lezten Stunden der Glausbigen gibt. So erzählt sie uns das Abscheiben Jakobs, das Ende Josephs, das Sterben Aarons, den Tod Moses, die lezten Stunden Davids; die lezten Stunden unserer am Kreuz gestorbenen Liebe, das Ende des ersten Blutzeugen Stephanus. Aus allen diesen Nachrichten wird uns das Wort Davids Pf. 116 bestätigt: der Tod seiner Heiligen ist werth gehalten vor dem Herrn. Er

will ber ganzen Welt bamit an ben Tag legen, baß er ein Auffehen habe auf seine Auserwählten im Leben und Sterben. Die Welt soll aber auch baran sehen, was es um einen rechten Glaubigen sei und wie man mit bem Glauben überall, auch selbst durch die Thore des Todes durchdringe. Ja selbst die Glaubigen haben an diesen Nachrichten eine Stärtung und Ausmunterung, und es ist ihnen darum zu thun, in die Fußtapfen ihrer Borsgänger zu treten, deren Ende sie fleißig auschauen und ihrem Glauben nachsolgen.

Die ruhige Ueberlaffung eines Glau-

bigen.

I. Bas überläßt er? hetr Jeju, nimm meinen Beift auf: big mar eine ber legten Reden bes Stephanus. Da wollen wir nun feben, mas ein Glaubiger bei feinem Ende dem Berrn Jefn überlaffe? dig ift fein Geift. Um biefen Beift ift es ihm allein zu thnu, bag er in ben trenen Händen Jesu möge ruhen. Er weiß zwar wohl, daß er mit allem, was er ift und hat, ein Eigenthum Jefu ift. Judeffen weiß er auch, bag unter allem, mas ihm der herr Jefus anvertraut hat, das edelfte sein Geift ist; und darum ift er für biefen am meisten und zu allererft beforgt. Wenn wir in bem natürlichen Lauf biefer Welt in Gefahr kommen, wenn wir z. B. von Feinden und Ranbern überfallen werben, ober wenn mir in Sorgen fteben muffen, burch Fener ober Waffersnoth bas Unfere im Leiblichen zu verlieren; fo greifen wir zuerft nach bem Roftbarften und Beften in unfrer Saushaltung und suchen wenigstens biefes noch in fichere Berwahrung zu bringen. So handelt auch ein Glanbiger bei seinem Sterben. Er sieht auf dem Todtenbette seinen armen leib vor fich, ber ein leib ber Gunde und bes Todes ift; diesen kann er nicht flüchten, sondern er über= läßt ihn der Berwefung, und weiß, daß fie das Geheimnis ift, nach welchem fein Leib zu einer herrlichen Weftalt wird umgebildet werden. Er fieht die Dinge des zeit= lichen Lebens vor fich, wornber ter herr ihn jum Saushalter gesezt hat. Diese kann und mag er auch nicht mitnehmen, sondern er überläßt es dem Herrn, wen

biefer nun an feiner ftatt zum haushalter barüber fezen will. Aber eins fann er nicht dabinten laffen: und bif ift fein Geift, oder wenn wirs mit andern Worten fagen wollen, bas neue Leben aus Gott und Christo in feiner Seele. Wenn ein armes Menschentind jo etwas ans biefer vergänglichen Welt hinausbringt, fo barf man sich barüber freuen, wie Giner, ber eine große Bente macht. Es fterben Manche, Die eine leere, nadte Seele mit in die Ewigfeit hinübernehmen. Das lommt baber, weils ihnen mehr um den Leib als um die Seele zu thun ift, weil sie das nicht zu ihrem Hauptgebet machen: "wenn andere um ihre Butt bes Leibes find zuerft bemuht, fo lag mich, Herr, auf meinen Geift fehn allermeift, und daß ich dir Gehorsam leift." Es sterben Mauche (merkets wohl, l. Z.) als Fleischliche, die keinen Geist haben, weils ihnen nie barum zu tonn war. Aber bas find arme, elende Leute. Alfo nur ein Glaubiger fann mit Wahr= heit so sagen: Herr Jesu, nimm meinen Geist auf; ein solcher hat allein ein neues Leben aus Christo in fich; und das nimmt er im Tode mit fich oder schickt es vielmehr voran, und gibte Jeju als eine theure Beilage aufzubeben.

Was also ein Glaubiger in dieser Pilgrimszeit gewirft hat aus jene Welt, das geht nicht verloren, das
ist nicht nichts, das versliegt nicht; das ist sein unvergängliches Erbe, das er drüben wieder in Eurssang nimmt.
Ein Glaubiger will also mit diesen Worten so viel sagen:
Lieber Hetland, was ich in der Zeit nichner Wallsahrt
von dir lebendig ersannt und geglaubt habe, was ich zu
dir in diesem Leide des Todes gesenzt und gebetet habe,
das Berlangen, das du nach dir und nach jener Welt
in meine Seele gelegt hast, alles, was du mir in meinen
Leiden, in meinem Kämmerlein, im Umgang mit den
lieben Deinigen, gescheuft hast, alle Siege die du mir
über mein unter dem Fluch liegendes Fleisch gescheuft
hast — alles dieses möchte ich nicht dahinten lafsen;
diß ist mir an meinem ganzen Leben das Liebste, das
Kostdarste; dieses sas mich mitnehmen, dieses nimm
hin und verwahre mirs; diß ist das Kleid meiner sonst

nackten Seele; bewahre es mir zur ewigen Zier; ich brauch es jezt gleich, man kommt ohne Kleib nicht ins himmlische Reich; bebe es auf, lege es an ben Ort, wo por beinem Angeficht frommer Chriften Glaube lebt. Sehet, so überläßt ein Glaubiger sich bem Herrn Jesu.
11. Wem überläßt ein Glaubiger feinen

Beift? Antwort: bem Berrn Jefu. Da ift er am

besten und fichersten aufgehoben. Denn

1. er gehört niemand anders an, als Jefu, weil er ein Gewächs ans tem Auferstehungsleben Jefu ift. Jesus hat diesen Geist gepflanzt und genährt; barum will er sich auch besselben annehmen. Gin Glaubiger hat also nicht zu beforgen, daß Zeins ihm diese Beilage beimichlagen werbe; benn es fomint von ihm und geht

also auch wieder zu ihm.

2. Es ift Jefu felber um unfern Geift zu thun mehr als uns jelbst, beswegen ist er seinen sterbenden Glaubigen so nabe; barum will er fie feine Gegenwart besonders im Tode fpuren laffen. Das hat er an Ste= phanus treulich bewiesen. Er kounte vor lauter Liebe gegen ihn sich gleichsam nicht halten; er wollte nicht warten, bis Stephanus ihn nach seinem Tode in jeuer Welt erst fah, sondern er offenbarte sich ihm noch wenige Angenblicke vor jeinem Tod und zeigte sich ihm stehend, und wie er bereit fet, feinen erften Blutzengen zu ein= pfangen. Wie sorgfältig ging er mit bem glaubigen Schächer am Krenz um! wie war es ihm barum zu thun ben Glaubensgeist besselben mit in jenc Welt hinüber zu nehmen!

3. Er faun allein unfern Beift aufheben und bewahren; benn er ist mächtig genug bazu. Es gibt schon in diesem Leben so viele Gelegenheiten, die uns um unfern Beift bringen wollen: und bieje Befahren und Anfälle bleiben auch im Tobe nicht ans. Aber wenn ein Glaubiger seinen Geist dem Herrn Jesu anbesiehlt, fo hats teine Roth. Diefer ift allen Feinden gewachsen. Er fist auch hoch genug; benn er ist zur Rechten bes Baters, und alfo höher gesezt, als alle unsere Feinde. Ein Glaubiger fann also mit gutem Muth feinen Geift

bem Herrn Jesu überlassen und ben Schluß machen: hat er meinen Geist unter so manchen Ränbern, da ich ihn tausendmal für einmal hätte verlieren können, bisher so mächtig bewahrt, so wird er ihn auch auf meiner

lezten Reife bewahren.

III. Wie überläßt ein Glaubiger feinen Beift? Autwort: 1. mit aufrichtiger Glaubeuseinfalt. Im Tobe thut man einen Schritt, ben man vorher noch nie gethan. Da könnten Emem allerlei Gedanken kommen: wie wirds geben? wie wirft bu burchfommen? Aber alle biefe Gedauten besiegt ein Glaubiger bamit, daß er sich seine Sinne von ter Ginfalt auf Christum nicht verrücken und seinen Beren für alles forgen läßt; benn er ift ja ber Bergog ber Celigfeit, ber ichon viele Rinder in Die Berrlichkeit eingeführt hat. 2. Gin Glaubiger überläft fich dem Herru mit Ginem freigemachten Geist. Es wollen sich off im Tode noch allerlei Sachen au uns hangen und den Beift niederdrücken ober verhüllen und benebeln: — biese sucht ein Glaubiger abauchutteln. So hat sich Stephanus auch noch frei ge= inacht. Es hatte ibin feine gerechte Sache tounen ba fteben; er hatte noch zum Abschied seinen Feinden den Brogeß ankundigen und gleichsam beim himmlischen Berichts= hof anhängig machen können; aber er hatte den Frieden und Die Freiheit seines Geistes gestört. Darum machte er sich noch los bavou; benn er wollte feinem Berrn einen freien Beift übergeben. 3. Mit dem Berlangen nach jener Belt. Dif leuchtete bem Stephanus aus feinen Augen heraus, ba er so heiter gen Himmel sah. Bon diesem Berlangen zeigt sich auch je zuweilen etwas bei ben Glaubigen, bag mans ihnen anspüren kann, fie wollen beim, beim wollen fie. Wo biefes Verlangen fich zeigt, gibts einen guten Geruch um bas Sterbebett ber. — Wer fo ftirbt, ber ftirbt mohl. Der Berr pflanze in uns einen neuen Beift und mache in uns beute ben Vorfag neu, um ein Leben aus Gott und Chrifto uns ernitlich zu bemüben.

### 20. Leichen=Predigt.

Text: Pfalm 102, 24. 25. (17. Oct. 1780.)

Wie ein Glaubiger feine Lebenszeit bem

Berrn beimftellen lerne.

I. Er nimmt auch bie Berkurzung seiner Tage von ber. Hand bes Berrn an und bemüthigt sich barunter von Berzen. So hat es ber Berjaffer unfers Pfalms gemacht, ber vermuthlich einer von ben gefangenen Fraeliten in Babylon war und ber unter fo mancherlei Leiben, die er ausgestanden, unter fo mandem innern und angern Rummer vor ber Zeit alt geworben, fo bag er bem natürlichen Unscheine nach nichts anderes vor fich fah, als er werbe eben in Babel fterben und die Zeit bes Ausgangs nimmer erreichen. Diefes wollte ihm aufänglich webe thun; beswegen klagt er, feine Tage feien vergangen wie ein Rauch, fie feien ba= hin wie ein Schatten B. 4. 12; und in unserem Text fagt er, ber Berr habe feine Lebenstraft auf bem Wege, mitten in feinem besten Bauf, gedemuthigt und feine Tage verfürzt. Diß ging ihm tief zu Bergen; indeffen bemüthigt er sich boch barunter und erkennt, bag ber Herr bas Recht habe, mit feinen Lebenstagen nach Belieben zu handeln, daß er als Töpfer Macht habe, mit feinem Befäß umzugeben, wie er wolle, ohne daß das Befäß fragen bürfe: warum thuft bu also? Ja er erkennt nicht nur, daß ber herr nach freiem Belieben mit ihm handeln burje, fondern auch, bag der Herr Urfachen genug bei ihm finde, ihm feine Lebenstage ju verfürzen. Die Rürze ober Länge unferer Lebenszeit ift ein Bebeimnis, bas uns erft in jener Welt wird beutlicher aufgeschlossen werden. Es thut sich nicht, daß man mit bem übereilten Urtheil seiner Ratur über biese Sache hinfährt, fonbern man muß stille werden und auf Die Wege bes Herrn barunter acht haben. Es gibt freilich Källe, ba ein baldiges Sterben ein beutliches Gericht bes Herrn ist und ba es nach bem Wort geht: bie Gottlosen werden ihr Leben nicht zur Sälfte bringen. Es gibt

aber auch Fälle, wo ein balbiges Sterben eine Wohlthat bes Herrn ift, ba er einen Glaubigen vor manchem Glend flüchtet, ba er mit ihm aus biefer Welt ein, um ihn bald zu vollenden und biese beschwerliche Ritterschaft zu verfürzen. Es thut fich alfo nicht, daß man nur fo blind bin über einen frubgeitigen Tod uribeilt, fondern ein Weiser lernt nach bem Licht ber Wahrheit und nach der Regel des Worts deuten. Ueberhaupt sieht er nicht sowohl auf die Berkurzung der Lebenstage eines Andern, fondern auf die Berfürzung seiner eigenen Tage, und es liegt ihm baran, fich auf eine geziemende Weise unter bie hand des herrn zu bemuthigen. Wie verhalt er sich hierunter? 1. Er erkennt: ter Berr bat freie Macht über mein leben; es waren alle meine Tage auf fein Buch geschrieben, da berselben noch feiner da war. Er hat mir meine Lebensbahn ausgesteckt und die Zahl meiner Monden, die ich leben foll, sieht bei ihm. In diesem Sinn nimmt er jeben neuen Tag, ben er in biejem Leben antritt, aus ber hand bes Herrn an. 2. Er bemuthigt sich gerne unter so viele Münjeligkeiten, Die freilich alle bas ihrige zu ber Berfürzung unfers Lebens beitragen. Es gibt Sachen genug, die uns vor der Zeit alt machen, und unfre Kraft demuthigen. Es gibt, wie Sirach fagt, Sorge, Furcht, Hoffnung: es gibt oft besonders mühfelige Reiten, die unfre Rebenstraft fcmachen und unfre Tage verfutzen. Bon folchen Cachen fonnte man ein greges Regifter auführen. Rurg, wenn wir in dieje Welt hineinseben, fo ift alles auf tie Berfürzung unferer Tage eingerichtet. Unter alles Dieses bemuthigt sich ein Glanbiger und stellt sich unter ricfe allgemeinen Folgen bes Sünbenfalls himmier. 3. Er erkennt, wie oft er burch sein eigenes Betragen bem Beirn Belegenheit gegeben, ihm feine gebenstage zu verfürzen. Wenn ein Menfch ernfilich in fich felber geht, wenn er baran benft, wie er feine Gnabenzeit verschleubert, wie er manchen Tag bes Beile unbenugt vorbeigeben läßt, wie er feinem Berrn fo wenig nuze ift: fo muß et befennen: ter Berr hatte ichon langft bas Recht gehabt, mir meine Tage abzuschneiden; und es ift lanter Gebult, baß ich noch bis auf biese Stunde lebe. Ja, wenn ein

Glaubiger auf feine vorigen Gundenwege zurücksieht, wenn er bedenft, wie viel Eiterstöcke ber Gunde, und also wie viel Materie, wie viele Pfeile des Todes er in sich hineingefantmelt und wie er fich felber feinen Lebensfaben verfürzt: so wird er sich verwundern und danken, daß ihn ber Herr nicht mitten auf seinen Sundenwegen ba= bin gerafft hat. 4. Endlich gibt es auch Fälle, ba ber Berr bei einem redlichen Glaubigen eine gemiffe Abfurzung seiner Tage vornimmt, wie z. E. bei Mose und Aaron, die um einer einzigen Handlung willen von bem Berrn gezüchtigt murben, daß sie in bas gelobte Land nicht eingehen burften. Moses legte befchalb einige mal eine bemuthige Abbitte bei bem Herrn ein; da es ihm aber abgeschlagen wurde, so bemuthigte er sich auch unter biefen Ausspruch des Herrn und der Herr brachte es ihm wieder auf einer andern Seite herein. Diß sind einige Källe und Beifpiele, baran wir feben können, wie ein Glaubiger auch die Verkurzung seiner Tage von ber Sand bes herrn annimmt. Run wollen wir auch feben,

II. wie ein Glaubiger es bisweilen auf bie Gute bes herrn mage, um bie Berlängerung feiner Tage zu bitten und warnm er barum bitte. Go hanbelte ber Berfaffer unfers Pfalms. Er fagt: mein Gott, nimm mich nicht weg in ber Salfte meiner Tage. Der Herr läßt es uns also auch gelten, wenn wir um bie Betlängerung unserer Tage bitten. 1. Wer feine Lebenstage aus ber Hand Gottes annimmt und vorher hat erkennen lernen; ich bins nicht werth, daß ich so lange lebe; ber barf auch wieber einen Muth faffen, um Berlangerung zu bitten. Wir nehmen es fo gerne als eine Schuldigfeit an, bag uns Gott lange leben laffe. Beil wir jest im Leben fizen, meinen wir, es fonne auf Erben niemals anders werden. Da niug uns Gott öfters zeigen, baß es Gnade, freie Gnade fei, wenn er uns unfre Tage leiht und mit Gnade front. 2. Wer nicht aus Ettelkeit und irbischem Ginne lange zu leben begehrt; wer bie Rostbarteit ber Gnabenzeit recht zu schäzen weiß, ber barf um Berlangerung feines Lebens bitten. Biele min-ichen fich aus eiteln Absichten ein langes Leben, baß fie bie Welt langer genießen, baß sie ihrem Fleisch langer bienen können. Bon biefen heißt es Pf. 49; ihr Berg ift, bag ihre Säufer mahren für und für zc. Diefe burfen fich freilich mit einem folchen Wunfch nicht tecklich vor Gott sehen laffen. Aber wems barum zu thun ist, sich auf jene Welt tüchtig machen zu laffen; wer sichs ju feinem Wunfch mocht; ach, lag mich, Jefu, biefe Zeit anwenden zu ber Ewigfeit - ein folder barf wohl um Berlängerung feiner Tage bitten. 3. Ber an bem Reich Gottes eine Freute hat und baffelbe immer mehr ausgebreitet ju feben wünscht, ber barf anch um Lebens= verlängerung bitten. So hat ber Berfasser unfers Pfalms länger zu leben gewünscht, um noch ben neugebauten Tempel zu fehen. Co gibte unterschiebene Anssichten in die Haushaltung Gottes. Balb wünscht ein Glanbiger, wie Habatuk: o daß ich ruben möchte zur Beit ber Trübfal; balo wie Bilcam: ach wer wird leben, wann ber Herr biefes thun wird! 4. Wer sich ernftlich vor bem Herrn bemuthigt, bem kann und will er auch gerne eine Berlängerung seiner Tage schenken, wie bem Rönig Histia. — Go lernt ein Glaubiger feine Lebens-tage anfehen, und bem Herrn heimftellen.

### 21. Leichen=Predigt.

(Am 24. Trinit. ben 5. Nov. 1780.) Text: Jer. 31, 3 nebst ber Perifope, Mat. 9, 18—24.

Ich habe bich je und je geliebt 2c. In diesen wesnigen Worten beschreibt Gott sein ganzes Herz gegen sein Bolk und alle seine Leibesarbeit, die er mit demselben von jeher gehabt. Es ist lieblich und eindringlich, wenn Gott einem ganzen Bolk oder einem einzelnen Menschen ein Zeuguis seiner Liebe gibt, wenn er ihm sagt, wie er es bisher unter allen Umständen mit Einem genieint und wie man ihn anzusehen habe. Wir verstehen Gott oft nicht, wir wissen nicht allemal seine Führung uns zurecht zu legen, wir sehen ihn darunter nicht so an, wie wir ihn ansehen sollten; da kommt er uns dann entgegen, weist uns zurecht und läst uns

in sein Herz hineinsehen. Dann wissen wir, wo wir mit ihm baran sind; bann letnen wir, was er unter allem mit uns vorgehabt. Es ist viel baran gelegen, baß man einen solchen geraden Blick in bas Herz Gottes bekommt, baß man überzeugt wird: Gott liebt mich, er hat mich von jeher geliebt und liebt mich noch. Wenn man biß einmal glauben lerut, alsbann weiß man auch, was die Züge Gottes sind und weiß sie auch recht zu benüzen.

Die göttlichen Liebeszüge.

I. Berne fie glauben. Damit mußt du ben Aufang machen. Es ift ein Beweis ber großen Gutfernung, in welcher ber Menfch gegen Gott ftebt, bag er nicht recht glauben will, wie Gott ein Aufschen auf ihn habe und wie feine Liebe unter allen Umftänden an ihm arbeite. Wenne weit fommt, so stellt man sich etwa auch unter ben Banfen ber Creaturen binein und benft; bas Auge Goltes, bas alle fieht, fieht anch mich. Aber auch biefer allacmeine Blick wird Einem oft bunfel, man läuft in einer gewiffen Gleichgiltigkeit babin und das eigentliche Liebesherz Gottes bleibt uns verborgen. Was gehört nun rain, Die öttlichen Liebeszüge zu glauben? 1. Du mußt einen Blick von ber liebe Gottes gegen bich haben. 3ch habe bich geliebt; bas mochle Gott einen jeden Menschen gerne wiffen laffen und wenn ber Mensch stille wird in seinem Zuwendigen, so wird ihm etwas von dieser Liebe Gotics entgegen lenchten. So batte ber Oberite und bas bluifluffige Weib gewis einen Gindruck ravon: Gett liebt und; fonst hätten fie fich nicht barein finden können, warum es fo und fo mit ihnen gegangen. Dierer Blick von ber Liebe Gotes ift oft leht sunfel, er muß sich burch vielerlei Argwohn unseres Herzens burchschlagen; man fanns oft nur einige Augenblicke glauben und auf einmat zerrinnt es einem wieber. Aber wenn es nur cinmal zu einiger lleberzengung in uns ge= fammen ift, fo bricht endlich biefer Blante immer weiter durch. 2. Du mußt auch wiffen, baß die Liebe Gottes immer an bir arbeitet. Gott hat bich nicht nur in fein Berg gejaßt, fondern es geben immer gemiffe Licbesstrahlen aus bem Herzen Gottes gegen bich aus und burch diese sucht er dich herbeizuziehen. Du mußt also glauben, daß die Liebe Gottes dich wie die Lust umgebe. Sie sieht dir nicht nur von der ferne zu, sondern sie ist bidacht, wie sie dich näher zu sich hindringe. Ist's doch nichts als lauter Lieben 2c.

II. Lerne die Züge Gottes auch verstehen. Dif will besonders gelernt fein. Sie find oft verborgen, ba muß man diefelben recht tennen lernen. 1. Die Bige Gottes geben an einem fort, aber fie werden uns zu Zeiten besonders beutlich. Gott bleibt immer unser treuer Führer auf die Ewigkeit, auch da wo wir an ihn nicht benken, wo wir seinen Fuß nicht spüren; aber es gibt oft Zeiten, da ers uns beutlich spüren läßt, daß er an uns arbeite. So hat es der Oberste gewis damals gespürt, da er Jefum in feiner Noth aufgefucht; fo wirft bu auch schon Stunden und Zeiten in beinem Leben gehabt haben. 2. Die Zuge Gottes sind da am häufigsten, wo die meisten Versuchungen sind, sich auf die andere Seite hinziehen zu lassen. Z. E. Mancher entschuldigt sich mit feinem hausstand, warum er nicht fo fein könne, wie er sollte. Aber eben in biesem Stand find bir von Gott Belegenheiten genug gemacht: ba will bir Gott alles au Mitteln machen, was du als Hindernisse ansiehst. 3. Die Züge Gottes find besonbers machtig unter bem Leiben. Das hat der Oberfte und das blutfluffige Weib erfahren. Siehe alfo nicht auf bas Leiden allein bin, sondern auf bie barunter verborgene Liebesband Gottes; lag bir bas Leiden beinen finftern Argwohn gegen Gott ben Blid nicht verbeden, sondern schaue durch. 4. Die Züge Gottes find unter bem Leiden oft lange unmertbar, es wird immer finfterer bei une; aber lag biche boch nicht abschrecken. Das Rind bes Oberften ftarb; Die Rrantheit des Weibes murde immer ärger und es half nichts; doch gingen die Büge Gottes barunter fort.

III. Lerne die Züge Gottes benützen. Es ist barauf angesehen, daß etwas herauskomme. Wie lernst du sie benüzen? 1. Wenn du dich dadurch zu Christo zehen lässess. Auf diß arbeitet Gott immer an dir. Zeuch

mich, o Bater, zu bem Sohne. Du sollst Gott in Christo fennen lernen. 2. Laß einen starken Glauben barunter in dich pflanzen. So gings beim Obersten. Es kam bei ihm zu einem großen Glauben an die Kraft Jest, die auch den Tod bezwingt. So kams bei dem Weib zu einem Glauben, der tief in die Kraft Jesu hineinsch und griff. 3. Laß dich unter diesen Jügen Gottes immer tieser gründen und wurzeln, daß dein Glaube etwas Ganzes werde. 4. Siehe öfters auf diese Züge zurück und erneure dich darin. Bater du hast mir erzeiget zc. Tausendmal sei dir gesungen 2c.

### 22. Leichen-Predigt.

(Am Feiertag Phil. und Jacobi den 1. Mai 1781.) Text: Ebr. 13, 14 nebst der Peritope Joh. 14, 1—14.

Die Ebräer hingen als Inten noch fehr an ber Stadt Jerusulem, weil fie von vielen Jahrhunderten her bie Stadt war, wo Gott fein Feuer und heerd hatte, wo er wohnte und fich auf mannigfaltige, herrliche Weise offenbarte. Run aber ging es mit berfelben zu Ende, ihre Zerftörung war nahe; baher wollte Baulns ihnen fagen, fie follen fich nimmer an biefe Stadt balten. fonbern sich nach einer besseren fehnen, nach ber zu- fünftigen. Diese Worte gelten nicht nur ben Gbraern, sondern einem jedem glaubigen Chriften. Bei diesem ift es etwas Ausgemachtes, er weiß und erfährt es alle Tage, daß er hier keine bleibende Stadt habe; er läßt sich aber auch alle Tage im Andenken an die künstige Stadt erneuern und fucht dieselbe mit Ernft. Wenn ein Mensch einmal in seiner Pilgrimschaft dieses zu seiner Losung hat, so ists gewonnen, so hat er gut durch diese Welt burchzutommen und tann fich alles gefallen laffen, wie es auch in seinem Lauf geben möchte. Auf diese Stadt und auf ben Sinn, dieselbige zu fuchen, weist auch Jesus im Evangelium feine Junger und bezeugt ihnen, er gehe beswegen von ihnen weg, bag er in biefer Stadt, in bem Saufe feines Baters, einen Blag für fie bereite.

Die Lofung ber Glanbigen in ihrem Bilgrimelauf: 1. wir haben hier teine bleibende Stabt. I. Bei einem Glaubigen ift es ausgemacht; wir haben hier teine bleibende Stadt. Diß muß seine Richtigkeit haben, fonft tann man bie fünftige Stadt nicht fuchen. 3ch glaube mohl, bag es ein jeber unter euch gerne eingestehen wird, bag feines Bleibens auf diefer Welt nicht fei, baf er bavon und alles Sichtbare gurncklaffen muffe. Dif wird ein jeder eingestehen, aber ce gehört boch noch mehr bazu. Dianche glaubens freilich, aber es ift ihnen leib genug, bag fie es glauben muffen; es ware ihnen recht, wenn es anbere ware, wenn fie auf biefer Welt feften Fuß hälten. Denn unferer Natur ftodt es eben in Kopf und Herzen, daß fie gerne ein Burgerrecht in biefer Welt batte und es lauft gulegt bei einem Rind biefer Welt auf Bf. 49 hinaus: biß ift ihr Herz, baß ihre Häufer mahren für und für nnb haben große Ehre auf Erben. Man muß also fchon bei lebendigent leib von dieser Welt Ab= Schied genommen haben, wenn einer mit Ernft fagen fann: wir haben bier feine bleibenbe Ctabt. Wie fommt man alfo bazu, bag man biefe Worte zu feiner Lofung macht? Darüber gibt bas Evangelium einige Fingerzeige. 1. Wenn man fich aus bem Saufen ber Weltbürger beraus ermablen läßt. Solche Leute waren bie Junger. Sie waren schon einige Jahre in der Nachfolge Jefu und hatten um berfelben willen alles verlaffen. Da wurde ihnen die Welt mit ihren Sachen fremt, es wurde bei ihnen ausgemacht: hier wotten wir nichts micht fuchen, fonbern wir bleiben bei unferm Beirn und wollen bei ihm aushalten. Der Gehorsam gegen den himmlischen Beruf kann uns also allein zu ber Ueberzeugung bringen, baß wir hier feine bleibente Ctabt haben. Denn wenn beines Bleibens auf biefer Welt mare, wenn bich Gott bafür beftimmt hatte, fo mirbe er bir feinen Antrag auf bie zufünftige Welt machen und bich bamit von den Leuten bieser Welt heransberusen. 2. Je mehr man in dieser Welt allerlei Fnrcht und Schrecken spürt, besto mehr wirds einem gewis: wir haben hier keine bleibenbe Stadt. Auch bif haben bie Singer erfahren; barum fpricht ihnen

Jejus ju: euer Berg erschrecke nicht zc. Wer in einem Ort zu Haufe ift, ber ift ruhig, ber hat keine Furcht; wer aber in ber Frembe ist, ber hat allerlei Schrecken, ben macht balb biefes, balb jenes schüchtern und blobe. Wenn 3. E. ein Fremder in einen Ort hineinkommt, so ist er eben furchtsam, benn er weiß: ich barf mir ba nichts herausnehmen, ich muß mir allerlei gefallen laffen. Und eben so gehts einem Glaubigen. Er hat in diefer Welt allerlei Furcht; aber eben baran erkennt er, daß er keine bleibende Stadt hat. 3. Wer den Lanf Jesu ansieht, ber lernt glauben, daß er hier feine bleibende Stadt habe. Was war ter Lauf Jesu anders, als ein Weg burch biefe Welt zum Vater? Diefen Lauf halt Jefus feinen Jüngern vor, wenn er fagt: wo ich hingehe, wiffet ihr. Wenn also ber Anführer unserer Seligfeit feine bleibende Stadt in diefer Welt gefucht hat, fo suchen die Seinigen auch keine; benn ber Ruf eines Glanbigen; heißt Jefu nach! 4. Wer es von Herzen glauben lerut: es gibt ein Haus bes Baters. Davon fiberzeugt Jefus: seine Bünger: in meines Baters Banfe find viele Wohnungen 2c. Dahin ist es also mit uns abgeschen. — So soll es nun anogemacht sein bei einem Glanbigen: wir haben bier feine bleibenbe Stabt.

II. Desto mehr läßt er sich angelegen sein, die künftige zu suchen. Dazu gehört mancherlet. 1. Er gibt sich Ninhe, gewis zu werden, daß er auch ein Theil an dieser Stadt habe. Was würde es uns helsen, wenn wir viel von des Baters Hans, von der künstigen Stadt wüßten, wir wären aber unsers Antheils daran nicht gewis; wir würden uns um dieselbe nicht viel bekämmern; aber wenns einmal gewis ist: ich gehöre auch in diese Stadt hinein, so geht das Snehen immer mehr an und in dem rechten Luif fort. Diß bezeugt Jesus, er gehe hin, seinen Jüngern auch einen Plaz darin zu bereiten: Ich bereite euch eine Stätte 2c. D daß wir sagen könnten: da ist mein Theil und Erde mir prächtig zugericht: 2. Zu diesem Suchen gehört auch, daß man den Weg weiß. Diesen wollten die Jünger nicht recht wissen, deswegen sagt ihnen Jesus: ich din der Weg 2c.

Die fünftige Stadt läßt sich also ohne Jesum nicht finben. Jesus ift ber Weg, nicht beine eigene Gerechtigfeit, nicht beine eigene Frommigfeit, beine eigenen guten Meinungen, nach benen bu bas Geligwerben angreifft. Er hat uns biefe Stadt erworken und bereitet. will uns auch bahin führen; benn er ist ber Weg. Er ist aber auch die Wahrheit. Es gibt allerlei falfche Führer, die einem andere Wege weisen wollen. aber er ist allein die Wahrheit. Man mag bich bereben, mas man will, wenn birs ber eine zu leicht und ber andere zu schwer macht, so halte dich an ihn: er ist die Wahrheit. Er ist auch tas Leben. Wenn birs an Kraft mangelt, wenn bu mude wirst, so stärkt er: wenn beine Bante läßig fint, wenn beine Rnie manten, fo richtet er bich auf geschwind und sührt bich in die Schraufen. Diefen Weg behalte, fo wirst bu gewis nicht verirren. 3. 3nm Suchen gehört, bag bu ben Bater fennest in Jesu Christo; 4. bag bu bas Gebet zu beinen Wanterstab machit.

### 23. Leichen-Predigt.

Text: Pfalm 31, 16. (26. Mai 1781.)

"Unfere Zeiten sind in beiner Hand, lehr sie beuten bis zum Baterlant." Mit diesem Sinn sollten wir in jeden Tag unserer Pilgerschaft eintreten; das würde uns immer näher zur Klugheit der Gerechten hindringen. Was haben wir nun nach diesem Sinn zu thun? Wir sollen die Zeiten unsers Lebens als etwas ansehen, darüber wir nicht Herten sind, sondern die nuter der Willfür bessen stehen, der alle Tage auf sein Buch geschrieben; wir sollen sie ansehen als etwas, das die in jene Welt hineinreicht, das einmal vieles wird zu bedeuten haben. Wenn wir aus dem Lichte der Ewisteit auf dieselben zurückschauen, so werden wir sehen, wie wichtig jeder Tag gewesen sei, den wir auf dieser Welt gelebt; da werden wir sehen, was es für ein wichtiger Austheiler gewesen sei, den Gott in Absicht auf die Zeiten unsers Lebens gemacht. Der Meusch sährt in seinem natür-

lichen Leichtsinn über seine Lebenszeit bahin und macht wenig Ueberlegung barüber. Da trifft es freilich ein, wie Moses Psalm 90 schreibt: unsere Tage fahren bahin wie ein Strom 2c. So geht es bei einem Menschen, der noch ganz unter dem Gesez der Bergänglichkeit steht. Er kommt um seine Lebenszeit, er weiß nicht wie; er schwimmt in dem Strom der Zeiten fort, die er endlich von dem Wirbel der Ewigkeit verschlungen wird. Aber so foll es bei einem Glaubigen nicht sein. Dieser hat die Wage der Ewigkeit in seiner Hand und auf dieser wägt er seine Zeiten ab. Zu diesem Sinn wollen wir und ermuntern 2c.

Wie ein Glaubiger feine Lebenszeit an-

feben lerne.

I. Die Lebenszeit eines Glaubigen begreift viel und mancherlei in fich. Es gibt barin allerlei Auftritte und Zufälle, es gibt verschiedene Abwechslungen, es fommt mancherlei vor, an das man nicht gedacht, worauf man fich keine Rechnung gemacht hatte. Deswegen fagt David; meine Zeiten find in beiner Hand. Der Lebenslauf Davids ist felber ein beutliches Exempel bavon. Er hatte auch verschiedene Zeiten, gute und boje, traurige und fröhliche. Er hatte gute Zeiten in seiner Jugend, ba er im hirtenleben aufgewachsen, ba er manche Gnade und manchen Schuz Goties genossen, ba er unvermerkt und wider sein Hoffen von Gott zum Kömig erwählt wurde. Hernach aber kamen wieder andere Zeiten. Denn ba er schon jum König erwählt war, ging erft bas leiben an: ba wurde er von Saul herumgejagt, daß er seines Lebens nicht sicher war, und zulezt mußte er gar aus bem Lande fliehen und Jahr und Tag fich bei den Feinden des Bolks Gotles, den Philistern, aufhalten, bis endlich Saul umgekommen und ihm baburch ber Weg zum königlichen Thron aufgethan war. Da er nun wirklich König war, hatte er mit ben um= liegenden Bölfern Kriege ju führen, unter welchen aber bie Hand bes Herrn ihn stärkte. Das waren also wieder andere Zeiten, als bie vorigen. Als er eine Weile in ber Regierung war, gab es wieder andere Auftritte.

Da kamen Zeiten ber Versuchung, Zeiten ber Sichtung, ba er von seinem Fleisch bahingerissen und übernommen wurde und darüber Gott ihn besonders in die Zucht nehmen mußte. Denn da wurde er von seinem eigenen Sohn Absalom versolgt und mußte seine königliche Burg verlassen. Das waren freilich traurige Zeiten; aber der Herr half ihm auch wieder hindurch, er ließ ihn Gnade sinden und sezte ihn wieder in das Königreich ein. Endlich ging es mit ihm dem Ende seiner Zeiten zu. Diese waren ihm noch besonders gesegnet. Er wendete sie an zum Dienste Gottes, zur Einrichtung des Gottesdienstes, zur Einsammlung der Beisteuern zu dem Tempel und zu heiteren Blicken auf den versprochenen Diesssiche von ging er aus der Welt. Diß ift ein kurzer Abriß von

ben Zeiten Davids.

So wird ein Glaubiger auch noch jezt allerlei Zeiten in seinem Leben finden, wenn er barauf acht geben will. Du wirst Zeiten finden, ba ber Beift Gottes an beinem Herzen gearbeitet, da Gott fein gnädiges Wort über bir erweckt, ba er feine ewigen Friedensgeranken über bir hat erwachen lassen, da dir ein Wort von der ewigen Erwählung ist tund worden. Das sind selige Zeiten! Diese machen erft alle beine übrigen Lebenszeiten helle. Du wirft Zeiten finden, ba bich Gott auf die raube Bahn, in allerlei Leiben und Proben hinringeführt, z. E. in Krantheiten, in Berluft zeitlicher Güter, in Berfolgung, ba du von Andern herumgetrieben worden. Auch bas sind wichtige Zeiten; auch bei diesen hat Gott große Abfichten, Liebesabsichten mit bir gehabt. Diefe haft bu können benuzen und anwenden zur Ewigkeit. Du wirft aber auch Zeiten finden, ba bir Gott wieber Ranm gemacht, ba er bein Haupt emporgehoben, ba er bir Gutes gethan hat, da bu seine Freundlichkeit von innen und außen erfahren. Wieberum wirft bu Zeiten finden, ba bu in Leichtstann und Sicherheit in Geringschäung der Gnade hineingefallen, da du von dem Fleisch gesichtet und betäubt worden. Das sind freilich Zeiten, die du dir selber machst, daran Gott nicht schuldig ist. Aber doch will Gott seine Hand auch über solche Zeiten ausbreiten und durch die Zucht seiner Gnade wieder in die rechte Bahn leiten; wenn es auch durch tiese und empsindliche Leiden gehen muß. Das sind Zeiten der Zucht, Zeiten der Zurechtbringung. Endlich wirst du auch Zeiten sinden, da es der Ewigkeit immer näher zugeht: du wirst spüren, wie dich je und je eine Lust der Ewigkeit anweht, wie ein Zug in jene Welt hinüber au dich sommt, der dich von der Welt und von dir selber abreißt. Diß ist Gnade, die der Herr gerne an jedem Menschen, des sonders an seinen Glaubigen deweist. Denn er will und nicht so hinwegrafsen. Es kommt also nur darauf an, daß du auf solche Zeiten merken lerust. Diß ist ein kurzer Fingerzeig, wie viel die Lebenszeit eines Menschen

und befonbers eines Glaubigen auf fich habe.

II. Wie hat ein Glanbiger biefe Lebenszeit an zufeben? Antwort: als etwas, bas in ben Banben bes Berru fteht. Dig ift eine große Wohlthat und ein großer Troft für einen Menichen, befonders für einen Glanbi-Es find fo viele Feinde im Sichtbaren und Unfichtbaren, die alle fehr aufmerksam auf unser leben und bie Zeiten unsers Lebens find und die froh waren, wenn sie unser Leben in ihrer Hand hatten und damit schalten und walten könnten, wie sie wollten; aber ber Herr will freie Hande barüber behalten. 1. Unfre Zeiten find nicht in ber Hand unsers Feindes, als bes Mörbers von Aufang; benn Diefer gibt fich alle Mube, bag er uns um unfre Gnabenzeit bringe, daß er uns unachtfam baranf mache, daß er une, wenn es bei ihm ftunde, diefelbe abfürzte. 2. Unfre Zeit steht nicht in ben Sanden ber Welt. Diese brüchte uns auch gern um unfre beite Zeit; fie mochte une gerne mit ihrem Raufch babinnehmen und in bem Strom ihrer Citelfeiten fortreigen. Gin Menfch, ber die Gnade ergriffen hat, weiß ce wohl und es thut ihm webe genng, bag bie Welt ihm fo viel eble Zeiten weggestohlen hat burch Schwäzen, durch elende Besuche, Gefellschaften und andern Zeitvertreib. 3. Unfre Zeit steht nicht in unseren eigenen Sanden. Diß ist anch gut. Wie leichtsinnig wurden wir bamit umgehen! wie wurben wir ben herrn oft meistern und ihm vorschreiben wollen! 4. Sie steht in ben Händen bes Herrn. Dieser behält sich vor, ben ganzen Austheiler unserer Stunden und Zeiten zu machen, alles nach seinem Wohlgesallen einzurichten und in eine selige Harmonie mit der Ewige

feit zu bringen.

Diese Wahrheit ist a. ein großer Trost. Es ist sehr tröstlich, zu wissen, daß der Herr um unsre Zeiten so besorzt ist, daß es ihm nicht gleich gilt, wie wir sie zubringen, daß er so gerne in unsre Zeiten bineinwirkt, seine Gnade darüber außbreitet, darüber wacht. b. Ein großer Grund der Znsriedenheit. Er weiß schon, wie er es zu machen hat; wir wollen es also recht sein lassen, wie ers macht, unsre Gedanken damit stillen und in ihm ruhen. — c. Sin Trieb zur Treue und Wachsankeit, damit man seine Tage wohl anwende, daß man auf die Hände des Herrn sehe, daß man sich ihm immer mehr empsehle. Dieses ist der Sinn einer jeden glaubigen Seele.

# 24. Leichen-Predigt.

(Am Feiertag Jacobi ben 25. Juli 1781.) Text: Ps. 42, 1. 2, nebst ber Perifope Mat. 20, 20—23.

Wenn ein Glaubiger anf seinen Lauf Acht gibt, so sindet er, daß es in demselben durch allerlei Abwechs-lungen lauft: das eine mal ist sein Herz erweitert und steht er in einem seligen Gennß der Güte, der Freundslichkeit und der nahen Gegenwart Gottes, das andere mal ist er wie ein dürres Land, wie eine ausgetrocknete Scherbe. Das einemal kann er sich ihrer alles ausschwingen, sein Geist ist wie ein sreigelassener Bogel, er schwingt sich in die Höhe und kann alles, was hienieden ist, mit einem geringschäzenden und gleichgiltigen Blick anschen, daß es bei ihm heißt: Erd und Himmel wurde kleiner, weil ich hoch im Steigen war; das andere mal ist er niedergedrückt und es geht aus dem Ton des 130. Pfalms: aus der Tiefe ruse ich, Herr, zu dir. So gibt es also allerlei Abwechslungen. Er wünschte freislich immer mehr in einer beständigen und gleichen Verslich immer mehr in einer beständigen und gleichen Versliche immer mehr in einer beständigen und gleichen Verslich immer mehr in einer beständigen und gleichen Versliche in verslich verslich

fassung zu sein. Allein das kann nicht sein. Das wäre wider den Austheiler, den der Herr felder gemacht. So lang man in diesem Leide wohnt, wo zweierlei Gesez ist nach Röm. 7, so lang man in dieser Welt ist, so muß es durch allerlei Abwechslungen gehen. Doch ist bei allen diesen Abwechslungen etwas Beständiges in dem Lauf eines Glaubigen, nemlich das Verlangen des Geistes nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Diß soll von rechtswegen immer da sein. Es hat zwar dieses Verlangen auch seine Abwechslungen: es ist bald schwach bald stark, bald mehr, bald weniger empfindlich; doch geht es nie ganz verloren und je länger man in der Laufbahn des Glaubens sortswandelt, besto gewurzelter wird es.

Das Berlangen eines Glaubigen nach

Gott.

I. Wie es erwect und vermehrt werbe. Das Berlangen ober bie Begierbe ift eine ber erften Rrafte unfrer Seele. Es gibt feine menfchliche Seele, bie nicht eine folche Rraft bes Berlangens hatte. Was in einem Samentorn ber Trieb bes Wachsthums ift, bag es fich ausbreitet und in die Höhe treibt, das ist in unserer Seele das Berlangen. Und wie das Samenkorn nicht wachsen könute ohne diesen innern Trieb, fo könnte unfre Seele auch nicht wachsen, sie bliebe ohne alles Bild, ohne alle Gestalt, wenn blefes Berlanzen nicht wäre. Es liegt alfo in eines jeden Menfchen Seele ein Berlangen und zwar ein Verlangen nach Gott. Dig Verlangen nach Gott ift von Gott felbit in unfre Seele hineingelegt. Wie das Samenkorn seinen Trieb zum Wachsen sich nicht selber gegeben, so hat anch unfre Seele diesen Trieb sich nicht selber gegeben, sondern er ist von Gott. Aber wenn ein foldes Berlangen nach Gott in jeder Menschen-Seele ift, fo möchte man fragen: warum fieht man fo wenig an ben Menschen von biesem Berlangen? Es gibt ja fo Biele bie fo in dem Gange Dieses Lebens hinein= geben und man fpurt ihnen nichts bavon an, es tommt bei ihnen nie dahin, daß fie, mit ihrer Seele zu Gott schreien. Ja es zeigt sich bei ihnen vielmehr ein ganz anderes Verlangen: der eine will dieses, der audere etwas anderes und fie fallen mit ihrer Begierbe auf alle andere Dinge, nur auf Gott nicht. Ist alfo diefes Verlangen gar nicht in diefen Lenten, haben fie gar nichts ravon in ihrer Seele? Antwort: die Sunte hat uns das Ziel verrückt. Das Berlangen ift ba, aber es hat fein rechtes Biel verloren, es weiß nicht, wo es sich hinwenden foll. Da fehlt es also biesen armen Leuten. Ober im Gleichnis: fo lang bas Samenforn nicht im Boben ift, weiß man nicht, ob ein wachfender Trieb barin ift ober nicht: ober wenn man ein Samenforn in lanter Stein ober Waffer faen wollte, fo wurde es auch nicht wachfen. Ciebe, fo ifte anch mit beinem Berlangen: es fann fich nicht regen, wenn es nicht an ben rechten Ort fommt. Dber wenn man ein Samenforn viele Jahre anger bem Boben wollte aufbehalten, fo fonnse ber machsthumliche Trieb barin anch verberben. Gben fo wird es mit bem in bich eingefenkten Berlangen nach Gott geben: wenn bu es fo lange außer feinem Grund und Boben liegen läffest, fo wird beine Seele zulezt wie ein taubes Samenforn. Es muk alfo biefes Berlangen in uns ermedt werben. Dazu braucht Gott allerlei Mittel: balb Wohlthaten, daß er dich feine Liebe fühlen läßt, balb Leiben, weburch er basjenige hinwegräumt, was dein Berlangen niedergedrieft. Ueberhaupt wird es sich regen, sobald bu etwas von Gott sühlst; da regt und bewegt sich gleich der innere Lebensteim in dir und will sich hervorthun. Laß also biefes Berlangen nur einmal recht in bir erwedt werden, alsbann wird es fich immer mehr ausbreiten und ftarfer werben. Ben bicfer Glarte tes Berlangens braucht David zwei nachdriickliche Worte. 1. Meine Seele fchreit zu Gott. Dig ift nicht ein bloges Berlangen, fondern ein recht heftiges und fehnliches Ber-langen. Man kann nicht schweigen babei, man robet, man ruft, man schreit. Ein solches Berlangen ist freilich oft mit Schmerzen verbunden, aber bas ichabet nichts, es ift vor Golt nur besto angenehmer. Und solche Umsstände mussen nur bazu helsen, daß es besto mächtiger wird und sich aus seinen Banden loswindet. 2. Meine Seele durstet nach Gott. Diß ist auch ein höherer Grad bes Berlangens. Wenn wir im Leiblichen Onrst haben, so sind wir nicht ruhig, bis er gestillt ist. Wenn man einem Durstenden schon allerlei andere Vergnügen machen wollte, so würde er eben doch nicht damit zufrieden sein, sondern er würde sagen: ich muß eben getrunken haben, sonst bin ich nicht ruhig. So ist es, wenn unser Verlangen nach Gott einmal recht groß ist. So ist oft in unserer Seele ein Verlangen nach Gott, aber wenn man uns wieder andere Diege vorhält, so vergessen wirs. Diß ist ein Veweis, daß das Verlangen noch nicht groß ist. Hingegen wenns einmal so ist, duß es heißt: ich muß eben meinen Ourst stillen, alsdann ists recht. Prüfe bich, wie es mit beinem Verlangen nach Gott steht!

II. Womit Diefes Berlangen gestillt werbe. 1. Gs wird gestillt mit Gott und mit bem feligen Genng, ben Die Seele von Gott hat; benn dieser ift eigentlich bas Ziel unferes Berlangens. Dagn ift unfere Scele ba, ben gnädigen, freundlichen Gott zu genießen. Wenn uns Gott mitten in den himmel und in alle Frenden besfelben hineinsezte, und wir hatten nichts babei von ihm felbst zu genießen, so ware ber Himmel kein himmel. Das hat Affaph mohl verftanben, beswegen fagt er Bf. 73: wenn ich nur dich habe, fo frage ich nichts nach himmel und Erbe. Du mußt alfo Gott felbit genießen, fonft wird bein Verlangen nicht gestillt. Bas es um biefen Genng fei, bas tann man bir nicht genug fagen, bas innft bu erfahren. Ge ift aber ein feliger Bennß; es ist ein Genuß bes lebendigen Gottes. Was bu genießest, ist lanter Leben und macht bich zu lauter Leben. 2. Es wird gestillt burch das Angesicht Gottes. Diß Angeficht find alle die besonderen Offenbarungen ber Frenntlichkeit und Liebe Gottes. Diefes Angesicht konnte man im A. T. befonders im Tempel und in der Stiftsbütte genießen. Diß meint David in unferm Text, weil er bamals auf ber Flucht und von bem Gottestienst ent= fernt war. So will Gott auch unser Berlangen noch jezt stillen burch bie mancherlei Anstalten, Die er auf Erben gemacht hat, ihn zu genießen in seinem Wort, in ben Saframenten, in ber Gemeinschaft ber Glaubigen. Wenn ein Mensch diese Dinge lange missen kann, so stehts nicht gut bei ihm. 3. Es wird gestillt in jener Welt. Hier wird der Durst nie gelöscht, dort aber wird er gestillt und zwar auf eine höhere Weise: a. durch das Angesicht Gottes, b. durch die Mitheilungen Gottes, durch Wasser des Lebens, durch Vianna u. s. w. c. durch Gemeinschaft mit allen Seligen. Was wird es da sein! Uch hilf uns durch deine Gnade selig hinüber, balde mein Heiland, je bälder, je lieber. Amen.

## 25. Leichen-Predigt.

Text: 1 Theff. 5, 9 10. (9. Oft. 1781.)

Paulus redet im Text mit den glanbigen Theisalouichern, die in einem seligen Aufang ber Bekehrung standen, die aber über die lezten Dinge, fiber ben Tod der Ihrigen und fiber den Tag Christi in allerlet Gor= gen und angftlichen Gedanken gerathen maren. Ueber Diese ängstlichen Geranken sucht er sie nun zu beruhigen. Was den Tag Christi betrifft, so wußten sie, daß ber= selbe einmal unvermnthet einbrechen und der Herr wie ein Dieb kommen werre. Da dachten sie: wenn utan so gar keine Zeit und Tag weiß, an welcheut der Herr kommt, so könnte uns die Zukunst Christi gar leicht un-bereitet antressen; da könnten wir dann mit der sichern Welt auch dabingerissen werden und nm unfre Seligkeit Destwegen münschten fie, bag ber Berr ihnen mehrere und näbere Nachricht von ben Zeiten und Friften, Die seiner Butunft vorangeben, geben möchte, damit fie mußten tro fie daran maren und es besto meniger an den nöthigen Vorbereitungen möchten fehlen laffen. Sierfiber belehrt fie unn Paulne und bezeugt ihnen, fie haben nicht nothig, bie naberen Beiten und Friften an miffen. Er gibt ihnen zwei Grunde an: erstens sie seien ja von ihrer Bekehrung an Kinder bes Lichts und Kinder bes Tages; burch biese Beranderung seien sie schon geflüchtet, es möge nun mit bem Tag bes Herru geben, wie es wolle. Zweitens, sie sollen wissen, bag Gott sie nicht zum Born gesezt habe, sondern daß

es ihm selber baran liege, baß sie ber Seelen Seligkeit einmal bavon tragen. Sie burfen also ruhig sein.

Bas gibt bem Menfchen mahre Beruhi-

gung im Leben und Sterben?

1. Benn er glaubt: es liegt Gott baran, baß ich errettet werbe. Dieser Gebanke muß bie Burgel aller unfrer Gedaufen fein; bicfer muß fo fest als ein Fels in unsrer Seele bastehen, daß alle Zweifel und Aengstlichkeiten baran zerschellen. Aber bis bahin geht es burch allerlei Erfahrungen tes Unglaubens, Distrauens und ber Aleinmuthigfeit hindurch. Man meint oft wohl, man fei von bem Liebesrath Gottes über bie Menschen überzeugt, man wisse, wessen man fich von Gott zu verschen habe; aber wenn man in allerlei Leisben und Aengite hineinsommt, so findet man erit, bag ber Glaube an tiefe Wahrheit nicht in unfrer Gewalt fteht und bag fie von bem Finger Gottes felber muß in unfer Herz hinein geschrieben werben. Hat es bei ben glaubigen Thefsalonichern noch so manche Zweisel beswegen gegeben, was wollen Diejenigen fich herausnehmen, bie noch keinen Grund und Anfang bes Glaubens in sich haben? Es gehört eine ganze Umgestaltung ber Seele bagu, bis man biefe Bahrheit glaubt und wenn man ste einmal glaubt, so geht es noch durch allerlei Proben hindurch, bis man ste zwei-, drei-, vietmal, ja wohl hundertmal hat glauben gelernt, bis man damit auf alle Fälle, Zeiten und Orte gewaffnet und ausgeruftet ift. Mit biefem Glauben fann man durch alles hindurch, bicfer ift ber Schliffel zu allem, was in unferem Lanf raibselhaft ift; wenn wir felber oft nicht miffen, wo wir baran sind, so gibt dieser Gebanke ben Ausschlag. Wenn es bir z. E. in beinem äußeren Lanf hart geht, wenn bu meinst, Gott habe dich im Leiblichen verfürzt und übersehen, wenn bu bentit, eben biefer mubfame Weg tonne bir zu einem hindernis am heil beiner Seele werben, fo wisse: Gott hat bich nicht geset zum Zern 2c. Wenn es in beinem Chriftenlauf burch allerlei innere Bersuchungen geht, wenn bu unter bem Kampf mit ber Sunte in allerlei misliche Gebanten gerathit, fo trofte

bich mit bieser Wahrheit. Wenn es in ber Haushaltung Goties allerlei gefährliche Zeiten, Zeiten der Berführung gibt, so tröste dich mit dieser Wahrheit. Wenn dich die ungewisse Zeit deines Todes ansicht, wenn du nicht weißt, welche Stunde der Herr kommen wird, so sliebe in diese Wahrheit als in eine Festung hinein. Und wenns einmal zum wirklichen Sterben kommt, so laß diese Wahrheit

beinen Salt fein und nimm fie mit hinüber. 2. Einen Troft im Leben und Sterben gibt es auch. wenn du die Absicht Gottes glauben leruft, bie er mit bir hat bis auf ben Tag Christi hinaus. Diefe Absicht beschreibt Baulus fo: wir follen, wir mögen wachen ober schlafen, einmal fammt Christo leben. Gott hat alfo für unfern ganzen Lauf geforgt, nicht nur wie er durch biese kurze Zeit hindurch gebt, sondern auch, wie er sich durch die Reihe der Zeiten nach unserm Tob bis auf ben Tag Jesu Chrifti bin erftreckt. Wir follen leben; ber Tob foll alfo an einem Glanbigen keine Gewalt mehr ansüben burfen; bas Leben, welches einmal in ihn gepflanzt worden, foll sich burch alles hindurchichlagen, burch Grab und Bermejung. Wir follen mit Chrifto leben. Damit will Baulus fagen: fo bald einmal die Ankunft Christi geschehe, werde er auch feine Glaubigen, welche schlafen, jum Leben rufen; er werbe feinen berfelben gurudlaffen. Wir follen mit Chrifto leben, ber fur une geftorben ift. Go mahr fein Tod uns zu ftatten fommt, fo mabrhaftig foll uns auch fein Leben zu statten fommen. Der bich aus bem Tob herausgeführt hat, wird dich auch zum Leben führen mit Chrifto, ber uns jum gangen Beil bringen will und uns zu feinem Eigenthum gemacht bat.

# 26. Leichen=Predigt.

Text: Offenb. 21, 6. (25. Oft. 1781.)

Wen bürstet, ber komme zu mir und trinke, so schrie Jesus, ba er auf bem Laubensest zu Jerufalem war. Dieser Ausruf ging aus bem innersten Herzen Jesu heraus und man kann aus allen Umständen sehen,

wie ihm baran gelegen war, diefe Worte allen seinen Buborern recht ine Berg hinein zu rufen; benn es heißt, er habe sich hingestellt und geschriecn. Sonst heißt es von ibm: er wird nicht rufen noch schreien, man wird auch seine Stimme nicht hören auf der Gasse. Er legte seine Zengnisse meistens in einer gewissen Stille ab. Wenn er also je und je schrie, so muß es etwas zu bebenten haben. Dieser Ruf hatte also etwas auf üch und ist um so wichtiger, da er ihn kaum ein halbes Jahr vor seinem Tode that. Er hatte da auf dem Laubenfest noch eine gute Gelegenbeit, eine Menge Dienschen einzuladen; biefe Gelegenheit wollte er nicht unbennzt verbeigehen laffen, seinen breunenten Eifer für bas Heil ter Menschen recht an den Tag zu legen; er rief also noch zu guter Leze: wen bürstet zc. Wer nun ein offenes Herz hatte, dem mögen diese Worte etwas ausgetragen haben und wer sich badurch zu Jesu hinziehen ließ, ber hat eine Erquickung erfahren, die ihm noch jezt wohl thun wird. In unferem Text kommt auch ein folcher Ausruf vor, der einem jeden tief zu Herzen dringen soll. Es ist ein Ausruf, der vom Thron Gottes herab erschallt nud ter alle, die ihn hören, zu dem Thron hirzichen will. Da mag man wohl fagen: selig find, die ba hören? Wer Diefen Ruf überhört, ter hat vieles verfaumt; mer ibn aber zu Berzen nimmt, ber hat eine felige Anwartichaft auf tie froben Zeiten ter Erquickung.

Die Ginlabung bes herrn zu bem Baffer

bes Lebens.

I. Bie viel biese Einlabung auf sich habe. Sie ist etwas Wichtiges, rem es wird etwas Greßes tarin verheißen, nemlich Wasser des Lebens. Wir dürsen uns dasselbe nicht als etwas Geringes vorstellen. Beil das Wasser bei ans etwas Allgemeines und Gewohntes ist, weil man es nicht sondertich achtet, so könnte man leicht verleitet werden, auch von dem Lebenswasser gering und niedrig zu denken; man könnte im Leichtsun sprechen, wie man oft auf der Welt, wiewohl aus undankbarer Berachtung spricht: Wasser ist eben Wasser! Nein, hier ist von einem Wasser die Rede, dessen Geschmack

und Vortrefflichkeit über unfere irbifchen Sinne und Be-

griffe weit hinausgeht. Denn

1. Es ift ein Waffer tes Lebens. Es ift alfo voll von göttlichen und himmlischen Lebensfräften, woburch bas innere, neue Lebensgewächs in bem Dienfchen belebt, erquickt und zu einem beständigen, froben Wachothum genährt wird. Was für eine große Kraft hat bas Waffer auf unferer Erte an ben Bemadfen: wie weit fann man eine Bflanze bringen, wenn man ihr fleißig und zu rechter Zeit Waffer gibt! Wie lange tann man fie vor bem Berwellen verwahrent und boch ist es eben irdisches Waffer, bas ben Gewächsen feine bleibende Daner geben fann. Aber Waffer bes Lebens ist etwas, wobei fein Sterben, fein Berwelfen aufkommen tann. Da ist ein beständiges Grünen und Wachsen. Gin Menfch, ber biefes lebenswaffer genießt, darf benken: nun wird mein inneres Lebensgewächs grünen; ich werbe fein, wie ein grüner Delbaum im Saufe bes Herrn; nun wird bas Gemachs ber Gerechtigkeit in mir unter fich wurzeln und über fich Krucht bringen. Wer fich in feinem alten Buftand tenut, wer cinficht, mas er für ein burres Reis, für ein abgestandener Storr von Natur ift, der wird fich gewis nicht vergeblich zum Waffer des Lebens einladen laffen.
2) Es ist ein Waffer, das niemand geben kann,

2) Es ist ein Waffer, bas niemand geben kann, als allein der Herr. Darum fagt er: ich will bem Dürsteuten geben. Kein Engel, sein Seliger, keine Creatur kann uns dazu verhelsen, sondern der Herr allein gibt es. Es muß also auch ans diesem Grund ein vortresseliches Wasser sein. Der Herr, der diese Wasser versheißt, gibt sich einen großen Namen; er nennt sich das U und D den Ansang und das Ende. Shen so ist auch das Wasser, das man von ihm empfängt: es ist von allen Mittheilungen und Erquickungen, die wir nöttig haben, das U und D, Ausang und Ende. In dem Gespräch Jesu mit der Samariterin ist auch von lebendigem Wasser die Rede, das eine Seele gleich aufangs, sobald sie sich zum Herren wendet, bekommt und das in ihr ein Brunn wird, der in das ewige Leben quillt. Dieses Wasser ist also der Ansang des neuen Lebens und in

unferm Texte wird es benen verheißen, bie burch bie Gnabe bes Herrn felig jum Ziel gebracht find: ba ift es alfo bas Ente bes neuen Lebens. Es ift alfo ein Waffer, bas alles und alles in fich begreift, bas einzige Waffer, außer bem es fonft teines gibt, womit uns

recht geholjen mare.

3. Bon diesem Wasser ift auch C. 22, 1. bie Rebe, ba heißt es, es fließe von bem Thron Gottes und bes Lammes ber. In biefem Waffer theilt fich alfo Gott und bas Lamut ben Geligen mit und biefes Waffer ift es, woburch fich ber beilige Geift in jener Welt mittheilen wird, beffen Geschäft es fein wird, alles was in Gott und Jefu Chrifto ift, in bie Menfcben überzuleiten. Der heilige Geift wird öftere unter bem Bilte bes Wassers verheißen. So spricht Gott Jcs. 44, 3: 3ch will Wasser gießen 2c. Und was wird die Folge bavon fein? Diefe wird B. 4. 5. befchrieben: a. fie werben wachsen b. dieser wird fagen: ich bin bes herrn zc. Ber alfo biefes Baffer toftet, ber fann mit Grund fagen, wem er gehöre, ter ist seines Antheils an Jakob und Ifrael gewis. In einer sotchen Berbindung steht auch die Berheißung unfers Textes. B. 3 heißt es: sie werden fein Bolf fein zc. Ber atfo gum Bolf Gottes gehört, ber hat Theil an biefem Baffer; von bem gilt auch, was Jef. 33, 16 ftcht: fein Brot wird ihm gegeben, fein Baffer hat er gewis. Bon biefem toftlichen Baffer wird auch gemelbet in bem Tempel Czechiels in ber legten Beit. Dasselbe haben auch biejenigen ju geniegen, bie bas Kamm auf bem Berg Zion waidet.
II. Wer wird biefer Ginlabung froh?

1. Wer bas Wörtlein "um foust" versteht. Es wird umsonit gegeben. Diß ist etwas Tröstliches. Allein fo tröfttich biefes Wörtlein ift, fo schwer hatt es, bis man es recht verfteht, bis man fich beffetben von Bergen annehmen tann. Ge find hauptfachlich zwei Stude, bie uns an bem Genug ber gottlichen Berbeiftingen aufhatten: a. bas Befüht unferer eigenen Unwürdigfeit. Unfer Bewiffen fagt uns, bag wir eigenttich Diefes Lebensmaffers unwerth maren; wir verbienten, bag uns Gott verborren und wie trocene Scherben baliegen ließe. Da werben wir oft blöbe und wagen nicht davon zu nehmen. Solden Blöben ruft ber Herr zu: wer will, ber nehme umfonst. b. Die Einbildung auf unsere eigene Gerechtigkeit, da man schon satt ist, da man dieses Wasser in seinem Sinn entweder nicht so nöthig hat, oder da man in seinem vermeinten Wohlverhalten eine Ansprache daran sucht. Aber es ist umsonst, es ist ein sreies Enaden-

Geichent.

2. Wer einen rechten Durft hat. Dieser ift bas Bauptfactichfte mas erfortert wirb, wenn man am Lebenemaffer Theil haben will; aber baran fehlt es eben meistens. Denn a) einige haben gar keinen Durft. Man geht so bahin, benkt wenig baran, ob es auch etwas Befferes gebe. Das ift unfere Gleichniltigfeit gegen gottliche Dinge, die wir oft an une vorübergehen laffen. b) Ginige haben einen falfchen Durft, nemlich fie wollen ihren durstigen Geift mit etwas Irdischem laben: sie find mit Sumpfwaffer gufrieben. Bon biefen gilt bie Rlage Reremia 2, 13: mein Bolt thut eine zweifaltige Sunte zc. c) Einige haben nur einen halben Durft: fie möchten wohl auch gern von biesem Waffer haben, aber es ift kein rechter Ernst bei ihnen, sie vergessen ihren Durft balb wieber. Trachte also nach bem rechten Onrit, lag bir bein Berlangen nicht übertauben. Wie viele Ge= legenheiten macht Gott zu biefem Durft! Wohl bem, ber ibn bat und mit in die Ewigfelt hinüber nimmt. Matth. 7, 6.

## 27. Leichen-Predigt.

(Un Maria Reinigung ben 2. Febr. 1782), Text: Luc. 2, 29—32.

Was zu einer seligen und friedfamen Sinfahrt ersorbert werbe.

1) Dag man bas Zengnis hat, man habe

bem herrn gebient.

Simeon nenut sich einen Diener bes Herrn. Diß ist etwas Liebliches, wenn man weiß, ich habe bem Herrn

gebient. Mit einem folchen Blid tonnte Gimeon auf seine Lebenszeit zurücksehen. Er war ein Prorhet und hatte sich in seinem ganzen Leben baranf beslissen, mit bem Willen und ben Verheißungen Gottes immer besser bekannt zu werden und je mehr er in biefer Erkenntnis zunahm, besto mehr wurde er angeseuert, bem Herrn zu bienen. Ja er bewies sich als einen Diener bes Herrn barin, daß er ein gefegnetes Wertzeng wurde, die Er-tenntnis feines Herrn unter Andern ausznbreiten; benn es wird uns geschrieben, wie er mit ber bamaligen fleinen Gemeinschaft von Glaubigen fich verbunden, von bem Troft Ifraels mit ihnen gerebet und fich im Glanben und in ber Hoffnung mit ihnen ernenert. Dig mar fein Geschäft, diß war seine Arbeit und weil er so in dem Dienst des Herrn stand, sah er seiner Hinsaft ruhig entgegen. Es hat aber die Meinung nicht, als ob sich Simron auf feinen Dienft etwas eingebilbet, ober ein besonderes Berbienft barans gemacht hatte und also eine gerechte Ansprache an Lohn machen wollte. Rein, fontern er sah es als Gnade an, daß der Herr ihn branchen wollte und kounte; er sah es als ein Kennzeichen an, daß er Gnade vor dem Herrn gefunden habe; und deswegen kounte er im Frieden babiufahren. Denn burch biesen Dienst kam er in eine vielsährige Bekanntschaft mit dem Hern und tiese machte ihm eine Frendigkeit, beintzugehen. Go soll uns also baran liegen, mit einem solchen Zengnis unsere Gewissens einmal ans ter Welt beimzugeben. Es ift ein großer Unterschied unter bem Sierben, wenn es auch ein scliges Sierben beißt: man kann selig sterben, aber babei boch wie ein Brand sein, ber aus dem Feuer errettet ift; man kann seig sterben, aber dabei doch noch manches schmerzliche Andenken seiner ehmaligen Bersäumnisse mit in jene Welt hinübernehmen, bag man feben muß: bu hatteft bein Bliid höber bringen tönnen. Dian fann felig fterben, aber babei boch ben Bormurf haben: bu hatteft anch mehr ein Salz ber Erbe und ein Licht ber Wett werben follen. Da ftirbt man wohl felig, aber nicht im Frieben.

Wir follen alfo als Diener bes Herrn fterben. Da

möchte aber Einer fagen: so kann eben nicht jeder sterben; es kann nicht jeder ein Simeon, ein Prophet sein. Das ist wohl wahr, aber du kannst dem ungeachtet ein Diener des Herrn sein. Kannst du ihm nicht im Großen dienen, so kannst du es dech im Kleinen. Haft du nicht drei Psinnd, so haft du doch eines. Wo dich der Herr eben hinsest, da kannst du ihm dienen. Haft du z. E. ein Amt, so kannst du dem Herrn dienen, wenn du dir angelegen sein lässest, dem Reich Gottes Bahn zu machen 2c. Du bist ein Hausdater, oder eine Haussmutter, so kannst du dem Herrn dienen, an deinen Kindern und Gesind, wenn du unter diesen die Erkenntnis und Furcht des Herrn pflanzest und ausbreitest. Und so ist kein Stand, worin du dem Herrn nicht dienen könntest. Wenn du nun in diesem deinem Dienst getreu bist, so wird die eben dieses anch einmal inneren Krieden bringen, in welchem du heimzehen kannst. Du haft alsbann das Zengnis, es sei dir darum zn thun gewesen, bich in dem Dienst deines Hern ersinden zu lassen.

11. Wan muß im Glauben des Sohnes Gots

II. Man muß im Glauben bes Sohnes Gottes waubeln, wenn man im Frieten dahin gehen will. Diß war anch der Wantel Simeons. Er bewies seinen Glauben an den Heiland der Welt darin, daß er mit andern Glaubigen auf ten Trost und die Erlösung Jsraels wartete. Diß war der Wantel des Panlus der Gal. 2, 20. sagt: was ich uoch lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Schues Gottes. Und diß soll noch jezt die Sache eines jeden Christen sein. Auf der Welt leben nad nichts von einem Seiland wissen, das ist ein betribtes und finsteres geben und gibt noch ein betrübteres Sterben. Aber dieser Glaubenswandel ersotdert steilich Ernst. Es hat die dambenswandel ersotdert steilich Ernst. Se hat die dambenswandel ersotdert steilich Ernst. Sie waren sehr wenige: sie lebten unter einem gleichgiltigen Dienschengeschlecht; der Glaube an die Verbeihungen von Christo war sehr verdunkelt und im Aeußern hatten sie wenig Ansrichtung; dem die Kirche war damals eine zerfallene Hitte. Aber doch ließen sie sich ihren Glauben nicht schwächen. Eben so geht es auch uns in der gegenwärtigen Zeit. Aber wems daran liegt, ber reißt fich eben boch burch, und sucht mit feinem Berrn immer befannter jn werden. Gin folder Glaubens= wandel macht uns immer mehr frei von dem, was uns in ber Welt gesangen nehmen will, und man bringt immer mehr in 3.fnm ein. Bu biefem Glaubenswandel gehört nicht nur ber gegenwärtige Genuß beffen, mas man glaubt, sondern auch eine frobe Erwartung beffen, was verheißen ift.

III. So reift man endlich jum völligen Werk bes Glaubens aus und bekommt bas Zeuguis, Gott habe sein Werk an uns erfüllt. Diß hat Simeon erfahren, darum fagt er: "nun läffest du beinen Dieuer im Frieden fahren; diß einzige hat noch gesehlt; nun bin ich fertig." Es liegt bem Herrn felber baran, uns ganz auszuruften und sein Werk in uns zu Staube zu bringen und wenn er big au uns erreicht hat, so konnen wir geben (Bhil. 1, 6.). Daun geht man im Frieden. Denn zum Frieden gehört ein vollendetes Werk. So ift auch Paulus heimgegangen, deswegen fagt er: ich habe ben Lanf vollendet zc. So hat jeder Glaubige fein Run, seine Zeit ber Reise. Denn das Werk des Glaubens ist etwas Ganzes. Zuerst wächst man, hernach zeitigt man, alsdann wird man eingefammelt. Es können wohl manche Bunsche nach der Gutlassung im Berzen auf-fteigen: diese läßt sich der Herr schon gefallen: es bleibt aber bei feiner Beit.

#### 28. Leichen-Predigt.

Text: Offenb. 1, 17, 18. (24. Febr. 1782.)

Das felige Sterben auf Jesum. I. Auf feine Lebenstraft. Jesus gibt sich in unserem Text herrliche Namen, Namen, an beueu wir zu lernen haben, bis wir fie nur ein wenig faffen können, bie uns aber boch schon unter allem Elend biefer Erbe beruhigen und erfreuen können, wenn wir auch nur einen fleinen Borichmad bes Glaubens bavon haben. Mit biefen Worten hat er ben Johannes als einen Tobten wieber aufgerichtet und jum Leben gebracht; mit biefen

Worten können wir uns auch durch Tod und Hölle bin-

burch glauben.

Der erste Name heißt: ber Erste und ber Lezte; b. i. "es gibt so keinen, wie ich bin." Da stellt sich Jesns als den Ursprung der Ercatur Gottes hin; alle Ercaturen haben es ihm zu danken, daß sie da sind; er will auch alle Creaturen wieder zu ihrem Ziel sühren. Aus ihn hat der Bater den ganzen Plan seiner Hauschaltung angesangen, auf ihn und durch ihn wird ers auch hinaussühren. Diß gibt dem Glauben eine große Bernhigung. Aus einen solchen Heilaud läßt sichs sterben, denn man darf glauben: er wird allen Rath der Liebe an mir hinaussühren. Man sieht jezt schon, wer er ist, aber am Ende wird mans auch wieder schen, wann er die Seinigen vollendet und zum Ziel bringt. Er dringt also mit seiner Hersteit durch alle Zeiten hindurch; er rust unter alse Menschengeschlechter hinein: ich din der Erste und der Lezte. Der Glaubige dars also denken: "es ist mir einersei, zu welcher Zeit ich lebe und zu welcher Zeit ich ser den dem Heiland, der ebenderselbe ist gestern und heute und in alle Ewigseit."

Der zweite Name heißt: ber Lebendige. Diß ist ein göttlicher Name. Er ist das Leben selbst. Dieser Lebendige war er schon vor Grundlegung der Welt und so stellte er sich ein, da er in die Welt kam. Deswegen heißt es 1. Joh. 1 von seiner Menschwerdung: das Leben ist erschienen. Dieses Leben ist weit über unsern Bezurift und Verstand hinaus; aber doch trägt es dem Glauben etwas aus, wenn er denken darf: ich habe einen Heiland, der das Leben selbst ist; es kann mir also nicht sehlen; sein Gottesleben wird sich schon offenbaren auch an mir, es wird allen Tod an mir verschlingen. Er hat kurz vor seinem Hingang ans der Welt zu seinen Jüngarn gesagt: ich sebe und ihr sollt auch leben. Dis gitt allen, die sich an ihn halten: wer an ihn glaubt,

wird erfahren, daß er lebt.

Der dritte Name heißt: ich ward todt und siehe ich bin lebendig in die ewigen Ewigkeiten. Mit biesem

Namen stärkt er bas Bertrauen seiner Glaubigen noch mehr. Er will sagen: "ich weiß wohl, was dich anficht und niederschlägt. Du spürst eben, daß du dem Tod heimgefallen bist und big nimmt bir den Muth; aber wiffe, ich war auch ein Totter; ich bin bir auch barin gleich worden, daß ich geftorben bin; ich weiß, was sterben heißt; du fauust dich also getroft an mich halten. Ich ward todt, ich habe die Bitterkeit des Tores ganz gesschmeckt, ich habe die Stricke des Todes, die Baude der Hölle empsunden; ich habe die Bäche Belials auch über wich daherrauschen lassen. Was dieh ansechten will, das hat mich alles getrosson, du darsst also ein Vertrauen zu meiner Ersahrung haben. Jeh din durch den Tod hindurchgedrungen." Besonders lieblich ist dieses, daß Jesus auch noch im Himmel daran benkt. Er will fagen: "ich habs nicht vergeffen, mas ich dir zu lieb durchgemacht habe. Aber ich lebe nun auch in die ewigen Ewigfeiten. Der Tod kunn nicht herrschen über mich. So getvis ich gestorben bin, so gewis lebe ich auch und big mein Leben hat kein Eude mehr. Durch diß habe ich auch wieder eine Wurzel des Lebens in dich hineingebracht. Ich lebe nun in Ewizkeit und kann mich also aller ber Dieinigen annehmen." So ftirbt man auf bie Lebenstruft bes Beren Sefu,

II. Er zeigt uns aber auch seine Liebesmacht, wenn re sagt: ich habe die Schlissel der Hölle und des Totes. Diß ist eine große Macht Jesu, die er und zu lieb gebrauchen will. Hölle und Tod sind zwei mächtige Feinte. Es waren sürchteitliche Feinde auch für die Glandigen, ehe Jesus kam, ehe man etwas von seinem Namen wußte, den er mit dem Wort ausdrückt: ich ward todt, aber ich lebe nun in die ewigen Ewigkeiten. Hölle und Tod sind zwei schreckliche Behällnisse. In der Hölle wird die Seele und in dem Tod der Leib versschle wird die Seele und in dem Tod der Leib versschlen; da wären wir also ewig Gefangene, die ans diesen Gesängnissen nimmer heranstommen könnten. Satan hatte vorher eine besondere Wacht über diese Behältnisse; ans diesen hätte uns niemand mehr erretten können. Aber Resus bat Macht über diese Bebältnisse besommen, er hat

nun die Schlüssel bazu. Die hat er gleich nach seinem Tob in Empfang genommen, da er zu den Geistern im Gefängnis hinging und sich ihnen als den Herrn der Herrlichkeit offenbarte 1. Betr. 3. Er zeigte, daß er die Schlüssel
ber Hölle habe, daß alle Seclen unter seiner oberherrlichen Macht stehen, daß alle Geister ihn anbeten müssen.
Er zeigte, daß er die Schlüssel des Totes habe an den
toden Leibern; denn gleich nach seinem Tod standen auf
viele Leiber der Heiligen ans ihren Gräbern. Und so will
er es anch in Zutunft zeigen an seinen Auserwählten;
so will ers zeigen am Taz des Gerichts.

Wenn ein Glaubiger acht gibt auf sich selbst, so wird ihn je und je eine Augst durcheringen: wie wird es gehen mit meinem Geist? wie wird es gehen, mit meinem Leib? Aber alle diese Gedanken mussen zulezt sich ausheitern in dem Wort Jesu: "ich habe die Schuffel der Hölle und des Todes. Ich will mich der Weinigen

annehmen."

### 29. Leichen-Predigt.

Tert: Ebr. 13, 14. (4. Mätz 1782).

Der rechte, eble Glaubensfinn.

I. Wie er fich immer mehr von bem Gegen= wärtigen losteife. Unfer Tert handelt von einer Stadt, bie Baulns ben Chräern ans bem Sinn zu bringen und von einer andern Stadt, nach welcher er ihnen eine Begierbe und anhaltende Cehnsucht beigubringen jucht. Bon ber einen fagt er: sie habe fein Bleiben, feine Dauer, die andere neunt er die fünftige und zugleich bleibende Start. Beire führen einerlei Namen. Die eine ist bas ehmalige, die andere das fünftige Jerufalem, als die Stadt bes lebendigen Gottes, Die bas Biel Des göttlichen Borfages mit der gangen Gemeinde ift. Das alte Serufalem fuchte Baulus ben Cbraern aus bem Sinn gu bringen. Sie standen, ob fie schon zum Christenthum bekehrt waren, noch in einer großen Anhänglichkeit an ihren vorigen Gottesbienst und befonders an die Stadt Jerufalem, als ben Six und Mittelpunkt bes ganzen Gottes-

bienftes. Gie wußten es nicht zu reimen, baß Gott feine Wohnung, sein Fener und Serd, Die er so viele Jahre lang in bieser Stadt hatte, aufgeben follte. Aber bem ungeachtet bezengt ihnen Baulus, sie haben an Jerusalem feine bleibenbe Etabt, und es fei nimmer fo weit bahin, big biefe Stibt völlig aufgehoben werden soll. Wenn man freilich irgend einer Stadt auf Erben hätte bleibeure Dauer wünschen mögen, so wäre es Je-rusalem gewesen. Das war die Etabt, die sich Gott selber erwählt hatte zu seiner Wohnung; worin er sich mit seiner Herrlichkeit effenberte; es war die Stadt, auf welche das Auge und Herz Gottes gerichtet war und die er lieb hatte. Aber rem ungeachtet konnte sie nicht bleiben, benn sie gehörte zu bem Beweglichen, das hinweggeräumt werben und bem Unbewiglichen Blag machen mußte. Hat es unn mit biefer Stadt eine folche Beschaffenheit: was wollen wir von andern Dingen fagen, die in unfern Pilgrimsaufenthalt hineingehören? Grht es also mit bem grünen Holz, wie will es mit bem burren werben? Da muffen wir freilich zu allem, was wir um uns feben, sagen: wir haben bier teine bleibente Statt und es ift gut, wenn wir diese Worte immer mehr zu unferer Lofung machen, ba wir uns ohnenin fo gern an bas Gitle und Bergängliche binten und anheften laffen. Gott auf Erden eine gute Wohnung, ein gutes Ptäzlein unsers Aufenthalts beschert, so wollen wir uns nicht so gar barin festiezen, sondern es gleich mit bem Gebauten einweihen: ich habe auch bier feine bleibenbe Stabt; es foll eben meine Berberge, meine Hutte fein auf bie furzen Jahre ober Tage, die mir ber herr meines Lebens augewirfen und ansgezeichnet bat. Saben wir neben unfrer Wohnung auch etwas von Butern Diefer Erbe, fo wollen wirs mit bem Gebauten annehmen und gebrauchen: wir haben hier feine bleibende Stadt; wir muffen auch von riesem hinweg: Alles bleibet hinter rir, wann du gehst ins Grabes Thur. Ja auch von unsern innigsten Berbindungen gilt das Worl: wir haben hier keine bleis bende Stadt. Es ift ein enges Band zwischen Cheleuten, zwischen Eltern und Rindern. Man möchle wohl oft

einem folchen Band längere Dauer wünschen, man möchte wohl glauben, auch ein Recht zu diesem Bunsch zu haben. Allein auch dieses gehört unter das Wort: wir haben hier keine bleibende Stadt; auch diese engern Bande

werden zerriffen.

Dieser Gebanke muß auch tief in unser Berg geschrieben fein. Es ift ein Gebante, ber von Ratur nicht barin liegt; benn nach unferm Naturfinn ifts aufs Bleiben angesehen und je mehr man sich diesem Natursinn überlant, besto tiefer wurzelt die Begierbe, ba ju bleiben und es trifft bei den Weisten das Wort ein: da wo wir ewig follen sein, ba bauen wir gar felten ein. 3a wenn wir uns nicht durch ben Geist Gottes von biefem Berganglichen losreißen laffen, fo lauft es auf ben fläglichen Buftand ber Gottlofen hinaus, von benen es Bf. 49, 12. beißt: biß ist ihr Berg, bag ihre Baufer mabren immerbar 2c. Bon folchen heißt es alsbann: fie müffen bavon, sie mogen wollen, ober nicht. Go freind aber biefer Gebanke unserer Natur ift, fo ift Gott getren, bag er allerlei Mittel und Wege einschlägt, uns biefen Gebanken in unfer Berg zu pflanzen. Wenn er uns hie und ba einen Berluft im Leiblichen erfahren läßt, fo will er uns damit fagen: lieber Diensch, du haft hier keine bleibende Stadt. Und so will er uns nach und nach von dem Bergänglichen losmachen. Dieser Gedanke aber ist uns nicht nur von Natur fremd, fondern er ift uns anch erschrecklich. "Was, benkt ber natürliche Menich, foll so gar nichts Bleibendes auf biefer Welt fein? foll ich benn wie ein Bogel fein, ber auf keinem Zweige bleiben batf, fondern von einem Uft auf ben aubern hüpfen tung? Din ift ein niederschlagender Gebaufe. Da fann man ja gar nichts mit Frenden genießen." Es ist mahr, es ist bem Anschein nach etwas Schreckenbes hinter biefem Gebanken. Ja er ware wirklich erschrecklich, wenn es nicht noch eine andere bleibende Stadt gabe. Wir waren übler baran, als ber armfte Bettler und Laubstreicher, ber nirgends zu Saus ift. Aber es ift Gott Lob nicht fo. Deswegen fagt Baulus: Die zufünstige suchen wir. Damit will er fagen, wir feien zu etwas befferem aufgespart; und wenn man den zweiten Theil unseres Textes glauben lernt, jo ist man mit dem ersten gar wohl zustrieden und lernt

II. fich immer mehrnach dem Künftigen aus= strecken. Wir suchen die fünftige Stadt und Diese Stadt ift etwas Bleibendes. Diese Stadt ift bas neue Jerusalem, der herrliche Sammelplaz, wohin der Herr seine Glaubigen und Anserwählten führen will. viefer Stadt weiß man freilich nichts von Bergänglichem mehr, benn ba ift das Alte aufgehoben und alles neu worden; da ist kein Tod, kein Leid, kein Trauern mehr, denn da hat das Unbewegliche seinen Anfang genommen. Es ift die Stadt, die Gott schon den ersten Blaubigen jum Ziel ihres Laufs und zur Berfüßung ihrer langen und beschwerlichen Bilgerschaft vorgeschrieben bat. auf welche fie warteten. Diese Stadt follen wir suchen, und zwar mit Ernft suchen, b. i. wir follens immer mehr glauben lernen mit Ueberzengung, bag Gott uns eine eble, nene Stadt erbaut hat. Je mehr wir bas glauben, besto mehr werden wir uns barnach ausstrecken. — Wir muffen aber auch ein inneres Zeugnis haben, daß wir biefe Stadt fuchen. Gin Zeugnis bavon ift, wenn wir gerne uns allerlei Widrigfeiten auf Erden gefallen laffen, in der froben Aussicht auf diese Stadt und wenn wir gerne alles um berfelben willen verleugnen. Gin Zeugnis ift, wenn oft ein Berlangen babin aufsteigt: Berg und Sinn steht nach Salems Freistatt hin. Wer biefen Sinn hat, ber ist ein zufriedener Bilgrim. D dag uns Gott Diese Worte immer tiefer in unser Herz schriebe, so nehmen wir gerne alle Tage aufs nene den Bilgerstab in die Hand und locken die Unfrigen hinter uns nach.

#### 30. Leichen-Predigt.

(Am Feiertag Philippi und Jacobi den 1. Maí 1782.) Text: Ps. 119, 19. in Verbindung mit der Perikope Joh. 14, 1—14.

Ich bin ein Gaft auf Erden, verbirg beine Gebote nicht vor mir. Es liegt in biesen Worten theils ein Be-

fenntnis, theils eine Bitte. Das Bekenntnis betrifft bie Bilgrimschaft eines Glaubigen auf Erben. Der Saupt-sache nach find freilich alle Menschen Gäste auf Erben, benn wir alle haben hier keine bleibenbe Stadt; inbessen bleibt doch der Fremdlingsname ein eigener Ehrentitel eines Glaubigen, ein Titel, den ihm die heilige Schrift zum Unterschied von den Kindern dieser Erde, von den Bürgern dieser Sitelkeit beilegt und es liegt einem Glan-bigen daran, sich immer in dem Andeuken seiner Fremd-lingschaft zu erneuern. Was dem natürlichen Menschen ein Schrecken ift, bas ift bem Glaubigen eine Frende. Es steht also schon gut um einen Menschen, wenn er sich gerne zu diesem Bekenntnis versteht. Wenn aber dieses einmal seine Richtigkeit hat, so kommt gleich auch die Bitte hinzu: verdirg beine Gebote nicht vor mir. Einem Pilsgrim ist es erlaubt, um die nöthige Belehrung und Untersweisung zu bitten und diese liegt in den Geboten des Herrn, verlung zu bitten und diese tiegt in den Geoden des Herti, diese zeigen uns das beste Durchkommen durch diese Welt; und wenn man den rechten Pilgrims-Sinn hat, so ist der Herr auch bereit, uns durch sein Wort von einem Schritt zu dem andern fortzuleiten, denn es liegt ihm selber daran, sich an seinen Glaubigen als den Führer auf die Ewigkeit zu verherrlichen. Als einen solchen zeigt er sich auch bei seinen Jüngern im heutigen Evangelium. Diese waren auch Gäfte und Fremdlinge auf Erden und hatten also einen Unterricht nöthig, wie sie sich zu verhalten hätten. Deswegen ist die ganze Abschiebsrede Jesu nichts anders als ein kurzer Inbegriff der nöthigen Bershaltungsregeln in der Pilgrimschaft.

Bon der Bilgrimschaft der Glaubigen. I. Was man Beschwerliches babei zu erfahren habe. Der Name eines Bilgrims bringt es schon mit sich, daß man sich in seinem Lauf auf mancherlei Beschwerben Rechnung machen muß. Davon sind die Jünger ein beutlicher Beweis; benn sie mußten sich bei bem bevorstehenben Abschied ihres Herrn zu allerlei verssehen und es gingen beswegen manche düstere Bewegungen in ihnen vor; es sah traurig bei ihnen aus und die Aussicht, die sie auf die Zukunft hatten, machte ihnen

allerlei sorgliche Gebanken. Sie find hierin ein Muster, wie es bei einem jeben Glaubigen gehe, und wie vieles er burchzumachen habe, bis er wohl bewahrt zum Ziel

feiner Bilgrimschaft tommt.

Das erste, das zu dem Beschwerlichen dieser Pil-grimschaft gehört, ist so manche Furcht und Schrecken, wovon das Gemüth beunruhigt wird. Jesus sagt zu seinen Jüngern: euer Herz erschrecke nicht und sürchte sich nicht. Es hat ihnen also an Muth gesehlt. Sie waren voll Schrecken von außen her, ba fie fahen, bag es eine fo üble Wendung mit der Sache ihres Herrn bekommen soll, da alles wieder ihn aufgebracht war, und die Welt darauf umging, das Andenken Jesu und seiner Lehre auszurotten. Diß machte freilich manchen Schrecken und sie wußten sich die Sache nicht sogleich zu recht zu legen. Ru biefem Schrecken von außen schlug sich bie Furcht von innen. Sie felbft maren blobe und hatten Angit, bas angefangene Wesen ihres Glaubens burch zu behaupten; sie trauten fich felbst nicht, und so kamen fie also auch in Absicht auf sich selbst in manches Gebräng. So gehts noch jezt einem jeben Glaubigen in seiner Pilgrimschaft: es lauft durch Schrecken und Furcht. Es gibt von außen allerlei bedentliche Auftritte, es gibt manchen Sturm über die gute Sache Jesu Chrifti, man muß inne werden, wie Satan und Wett oft über bas Reich Christi baherranschen betrfen; es gibt Zeiten, wo auch bas Säuflein ber Glanbigen sagen muß: es kommt ber Fürst bieser Welt. In solchen Zeiten kann es auch in bem Gemuth eines Glanbigen allerlei Verwirrungen geben, ba man sich übernehmen läßt, ba man gesichtet wird und nicht gleich weiß, wo man mit ber Sache Christi baran ift. Da könnte man Schaten leiben, ba hat man zu bitten, daß der Herr Friede gufage seinem Bolf und seinen Seiligen, daß sie nicht auf eine Thorheit gerathen. Da hat man daran zu lernen, bis man glaubt, daß nicht nur ein Glaubiger, sondern auch das Evangelium selber, an das er glandt, ein Gaft und Fremdling auf Erden ist, und daß sich also beide die Fremdlingsbehandlung müssen gefallen lassen. Wenn man aber auch von solchen Schrecken von außen her frei ist, so hat man von innen mit mancherlei Furcht zu thun. Wie viel Angst hat man nicht über sich selbst einzunehmen, wenn man fühlt, wie schwach man noch ist, wie unser Glaube oft ein glimmender Docht ist, den der geringste Hauch ausslöschen könnte. Da fehlt es also nicht an Furcht, an Furcht vor seiner eigenen Blödigkeit, vor seiner Trägbeit, vor so vielen Ermüdungen, die über einen kommen können. Dif ist das erste Beschwerliche an ungen Pilgrimsweg.

Das zweite ist die Entfernung der Glaubigen vom Herrn. Es ist etwas, daß wir unsern Weg so durchzumachen haben, daß wir unsern Führer nicht sehen. Er ist zwar bei uns alle Tage, wie er es verheißen hat, aber es geht eben doch durchs Dunsse. Der Borhang treunt uns, daß wir ihn nicht sehen. Das gibt dann auch manche Uebung auf dem Wege. Deswegen rechnet es auch Petrus seinen Glaubigen so hoch au, daß sie den Herru Jesus lieb haben und an ihn glauben, ob sie ihn schon nicht gesehen haben. Die Jünger haben hievon die beste Ersahrung gehabt, da sie vorher den

sichtbaren Umgang ihres herrn genoßen.

Das britte ist so manche Unwissenheit, mit der wir noch zu streiten haben und die uns manches Gedränge macht. Davon haben wir ein Exempel an Thomas, welcher sazte, er wisse nicht, wo Jesus hingehe, noch viel weniger könne er also den Weg wissen. Er hätte es wohl wissen, er hat es auch einigermaßen gewührt und doch war er hier in einem solchen Gewirre der Gedanken, daß er wie nichts wußte. Es ist hier nicht die Rede von der Unwissenheit, worin der natürsliche Mensch steckt, sondern den Unwissenheit, womit auch ein Glaubiger noch zu schaffen hat. Da kann ihm das erste Licht wieder verdunkelt werden, daß er stagen muß: wo ist meine Sonne blieben? da muß man sich seines Wegs auss neue erkundigen, da kann man an seinem Weg irre werden, wenn man auch wirklich dasrauf steht.

Das vierte ist so mancher Glanbensmangel, ben man an sich spüren muß. Das gibt Jesus seinen Jun=

gern zu erkeunen, wenn er fagt: weun ihr mich kennetet, so kennetet ihr auch meinen Bater. Und so spürt ein Glaubiger noch oft, wie es ihm sehlt und wie er noch nicht zum ganzen Wesen des Glaubens gekommen ist. Da zeht es dann freilich nicht ohne Beunruhigung und Schrecken ab, da kommt man in allerlei Zweisel und Bebenklichkeiten hinein.

II. Diese Beschwerden erleichtert uns der Herr auf allerlei Weise. 1) Er bietet allen unfern unruhigen Gebanken aus und spricht uns Muth ein. Das hat er an seinen Singern gethan und das thut er noch jedem Glaubigen. Wenn es in unfern Gedanken noch fo durch-einandergeht, fo kann er oft mit einem einzigen Wort stille machen. Da stellt er sich uns hin als unser Führer und fagt uns: glaubet an mich, trauet mir zu, daß ich euch burchführen werbe. So hat er als ber Herzog ber Seligfeit gesprochen, ber allen benen, die ihm gehorfam find, ein Burge ber ewigen Seligkeit fein will. 2) Er gibt uns öfters Blicke auf bas Vaterland. Er fagt: in meines Baters Haufe, wo ich nemlich hingehe, sind viele Wohnungen. Damit wollte er sie aufmuntern. Wenn ein Reisender nur je und je von weitem den Ort sieht, wo er hin will, so wird er wieder munter: so gibt uns Jesus auch wieder je und je Blicke ins Ewige. Da ruft man bann: o Jerufalem bu schone 2c. und wenns hernach schon wieder über Berg und Thal geht, so ist man burch biefen Blick wieder geftärkt. 3) Er verfichert uns feiner sammlenden Treue: "ich gehe bin, euch die Stätte zu bereiten: ich will ench zu mir nehmen." Diß sind edle Worte: wer biefe im Glauben hört, ber fann fagen: dort ist mein Theil und Erbe; und wo du bist, da komm ich hin. 4) Er will felber unfer Weg feln, nicht nur unfer Führer. Es kann uns also nicht fehlen. 5) Er will uns in allem, was uns in unfrer Pilgrinischaft von= nöthen ift, an die Hand gehen und es uns nicht fehlen laffen. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich thun. So seh'n sie hinauf, der Bater herab, an Treu und Lieb geht ihnen nichts ab, bis sie zusammen fommen

# 31. Leichen-Predigt.

Tert: 2 Kor. 5, 1. (23 Juli 1782.)

Bei dem Hingang unfere lieben Mitbruders, hatte unfer Herz freilich mauches zu fragen, warum ihn Gott so bald und dabei auf eine so schmerzlich fallende Weise in jene Welt abgerufen? Da wir uns aber mit bersgleichen Fragen uur von dem Herzen Gottes hinweg verlieren wurden, fo wollen wir allen unfern Gebanken und Reagen bamit ein Ende machen, daß wir mit Ifrael jagen: fürwahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Frael, der Heiland! Um Ende lösen sich boch alle Rathsel, besonders in dem Lauf der Glaubigen, in dem Wort auf: Gott ist die Liebe. Und schon jezt ist uns dieses ein guter Grund der Hoffnung, wenn ein Mensch noch vor seinem Tode von der Gnade auf die Wege des Friedens hingeleitet wird, daß er der langen Ewigkeit nicht aufs Ungewisse entgegen geben barf, sondern einen Grund der Hoffnung in sich trägt, der sich über diese Welt hinaus erstreckt. Diß macht den Borzug eines Glanbigen vor andern Menschen aus; und wer einmal in dieser Hoffnung gewis ift, der lernt auch immer mehr alle Zufälle und Veränderungen, die über das Hans biefer irdischen Sutte gehen, mit gefaßtem Glaubensmuth anuehmen. Mit diesem Sinn haben sich die Apostel des Herrn unter allen Leiden, die über den außern Menschen ergingen aufgerichtet. Diefer eble Ginn ift auch in unferm Text bargelegt.

der Hoffnungsgrund eines Glanbigen bei allen Leiden über den anferen Menfchen.

I. Wie ein Glaubiger die Leiden über den äußeren Meuschen ansehe? Paulus redet im Text und noch vor demselben von den manchersei Leiden, die über ihn und seine Mitarbeiter ergehen. Das waren Leiden, die den äußeren Menschen hart mitgenommen, und unter welchen er beinahe hätte erliegen sollen. Solche Leiden hätten ihn zulezt müde machen können; aber er rafft sich aus allen biesen verlegenen und müde machen-

ben Gebanken auf und fagt schon C. 4, 16: barum werden wir nicht mübe 2c., b. i.: wenn mich auch der Dienst am Evangelium noch so hart mitnehmen und wenn er mich gar bas Leben koften follte, fo gebe ich ihn boch nicht auf, so foll lieber meine lezte Kraft babei verrauchen, als baß ich mich follte mübe machen laffen. Das heißt ein herzhafter Entschluß, ben man nur bei einem Streiter Jesu Christi antrisst, ber sich gerne mit bem Evangelium leibet: diß ist ein Muth, den man nicht auf dem Grund und Boben ber Natur antrifft. ver Mensch hat eben sein Leben lieb und opfert es nicht sogleich auf. Die Natur spricht: man hat in vieser Welt nichts als feinen Leib und für biefen foll und barf man toch auch forgen; man muß fich nicht zu viel zusmuthen, man muß nicht so gar auf sich hineinstürmen; und unter diesem Vorwand entzieht man sich manchen Leiden. Es gehört also schon ein Auge dazu, das weiter sieht, wenn man diese Sprache der Weichlickeit nimmer führen soll, und man muß einen Blick in die Herrlichfeit des Evangeliums hineinthun, der Einen über alle Fleischeszärtlichkeit hinaushebt. Worin besteht nun bieser Glaubensblick? Antwort: Baulus fagt C. 4, 16: er habe einen innern und einen äußern Menschen. Der äußere verliert sich im Tode und biefer wird freilich unter aller= lei Leiden ab- und zulezt aufgerieben. Dazu wärde sich nun ein Glaubiger nicht gerne hergeben, wenn er uur diesen äußern Menschen hätte; aber weil er neben bem äußern auch einen innern Menschen hat, so kann er sichs wohl gefallen laffen, wie es auch biefem äußeren Menschen geht. Es verhalten sich diefe zwei zu einander wie bei einer Frucht der Kern und rie Schale: die Schale ist nicht die Hanptsache, sondern der Kern. So lange die Schale noch gut und frisch ist, so lange ist der Kern noch nicht recht zeitig; wenn aber bie Schale nach und nach alt wird, so ist es ein Beweis, daß der Kern zeitig ge-worden. Eben so geht es auch mit dem änßern und innern Menschen bei einem Glaubigen. Der äußere Mensch ift bic Schale, ber innere ber Kern. Je mehr nua ber äußere Mensch, als die Schale, abnimmt, befto mehr legt

ber innere Mensch, als ber Kern, zu, und zulezt wirft man die Schale weg. Es kann sich also niemand ins Leiden schicken, der nicht gewis weiß, daß er einen innern Menschen habe, und daß biefer burch bie Leiben zeitig werbe. — Nun geht aber Paulus in unserm Text einen Schritt weiter und fagt: ich laffe mir bei bem Dienst bes Evangeliums nicht nur allerlei Leiben gefallen, sonbern ich opfere auch gerne mein Leben babei auf; benn ich weiß, daß ich außer biesem Leib noch einen aubern Bau habe, den ich gleich nach meinem Tode beziehen darf. Er stellt biefe beiben Gebäube gegen einander. Bas er oben ben äußern Menschen nannte, bas heißt er bier bas irbische haus biefer hutte und was er ben innern Menschen nannte, bas beißt er hier ben Ban, von Gott er= baut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist in ben Himmeln. Damit will er fagen: es tann mir nicht sehlen; wenn mich ber Dienst bes Evangeliums auch mein Leben kostet, so bin ich schon auf jene Welt versehen. Wenn ein Mensch zwei Wohnungen hat, die eine ist eine schlechte baufällige Hütte, die andere aber ein folides, wohnliches Haus, fo macht er sich nicht viel daraus, wenn man ihm die Hütte über dem Kopf abbricht, sondern er zieht eben in das daneben stehende Haus. Gerate fo ift es mit einem Glaubigen. Er muk wissen, daß er eine doppelte Wohnung hat, sonst kann er nicht durchkommen durch die Leiden dieser Zeit; sonst kann er biese Hitte nicht gerne ablegen.

Die eine bieser Wohnungen fällt jedermann in die Augen. Diese ist ein irdisches Hans, ein Haus, das für diese Erde bestimmt ist; denn wir müssen in dieser Welt (nach 1 Kor. 15) das Bild des Irdischen tragen. Es ist ein Hüttenhaus, es ist nicht auf lange Zeit, es ist nicht auf die Dauer eingerichtet, ein Haus das schon gut genug ist für die kurze Zeit, da mans brancht; es ist ein zerbrechliches Haus, das nicht viel ausstehen kann; das allerlei Stürme muß über sich ergehen lassen, ein schwaches und baufälliges Haus. Wie übel wäre ein Mensch daran, wenn er nicht noch ein anderes Haus bätte! Aber Baulus zeigt uns auch das bessere Haus.

Dieses sieht man freilich nicht bei einem Glaubigen; er selber siehts auch nicht, aber er ist doch im Glauben gewis, das er es hat. Dieses Haus ist von besserer Art: es ist von Gott erbaut; es ist nicht wie dieser irdische Leib durch die Zeugung und leibliche Geburt eutstauden: es ift nicht mit Meuschenhäuben gemacht, sondern es ift von Gott bereitet; es ist nicht zerbrechlich, sondern es ist ewig in den Himmeln. Wenn wir jezt schon keine nähere Erklärung von biesem Hanse geben können, so kann boch ber Glaube schou genug baran haben. Dieses Baus ist noch nicht ber Auserstehungsleib; benn Panlus sagt, ein Glaubiger habe biefes Hans sobald er biefes Hüttenhaus versiert. Er barf es asso gleich nach seinem Tobe beziehen und sich nicht fürchten, daß er werde blos ersunden werden. Dieses Hans gehört schon zu unserm himmlischen Erbe und ist uns ein frohes Angeld auf den Tag der Auserstehung. Wer sich im Glauben eines sol-chen Hauses bewußt ist, ber schaut mit Rube in jene Welt hinüber und besto mehr bat er Lust, außer bem Leibe zu wallen und daheim zu sein bei dem Herru. Dieses Haus ist der Tempel des unzerstörlichen Wesens, womit die Seele und Geist eines Glaubigen geschmückt sind. Der ist also selig, wer sich eines solchen Hauses beinnft ist; denn er muß Grund dazu haben, es zu glauben.

II. Auf was für einem Grunde diese Hoffuting stehe? Paulus sagt: wir wissen ic. Es war
bei ihm nicht eine ungewisse Hoffnung, sondern es ging
aus einem tiefen Grunde. Wie der Mensch überhaupt
wenig daran denkt, was nach ihm kommen werde, so ist
er auch in Ansehung dieses Hauses nicht viel besorgt.
Die meisten sterben dahin und sassen es darauf ankommen, wie es in der Ewigkeit mit ihnen gehen werde:
ob sie blos herumsaufen müssen, ob ihre Seele und Geist
cinen Ban und Ueberkleidung hat, oder nicht. Diese
können freisich noch nicht sagen: wir wissens, wir sind
davon versichert, wir haben das Zeugnis des Geistes,
daß wir auf jene Welt berathen sind; daher sinken sie
immer tieser in die Liebe des irdischen Lebens hinein.

Nun wird freilich Mancher benken: kann man denn dieses wissen, oder wie kann man es wissen? Dazu geben uns die folgenden Verse eine gute Anweisung. Man kann es wissen

1. aus ben maucherlei Seufzern, die einem Glaubigen in diesem Hüttenhaus aufsteigen. Er muß oft spüren, daß es ihm zu eng ist: es wird ihm oft bange genug barin. Man kann also schon an diesen Seufzern sehen, daß man nicht in diese zerbrechliche Hütte hineingemünzt ist. Diß ist schon ein gutes Anzeigen, wenn Einem je und je bange wird in diesem Haus. Aber wenn Einer nicht heraus will, wenn er lieber auf immer barin bleiben möchte, das ist nicht gut.

2. Aus dem verborgenen Berlangen. Paulus fagt: uns verlangt, mit dem Hans aus den Himmeln überkleidet zu werden. Diß geht schon weiter. Da wird Einem schon mehreres offenbar von dem, was Einem in jener Welt gut steht. Unter diesem Berlangen ergießen sich die Kräfte der zukünstigen Welt in unser Herz und wir bekommen schon ein Zeugnis von dem Geist aus Gott, daß wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist.

3. Aus der Arbeit Gottes an einem Glaubigen. "Der uns aber dazu bereitet, ist Gott." Ihm liegt daran, daß er uns ein Haus zubereite und dazu will er alles thun; besonders durch Mittheilung seines Geistes im Wort, in den Sacramenten, unter den Leiden dieser Zeit.

D wie viel ift also an diesem Hause gelegen! Aber es ist kein Haus, das wie der Kürdis des Jonas über Nacht wächst; es gehört ein Ernst der Heiligung dazu. Wir dürsen uns also wohl alle Mühe darum geben. Als- dann können wir mit freudiger Aussicht auf unsern Tod zu dem Herrn beten: Herr, zieh mir einst mein Pilger- kleid im wahren Glauben aus, und bleib mein Gott in Ewizseit und dau mir dort ein Haus.

### 32. Leichen=Predigt.

Text: Mat. 5, 6. (1. Sept. 1782.)

Bei bem Abscheiben eines Menschen kommen viele wichtige und bedenkliche Dinge zusammen. Da steht man auf der Grenze zwischen Zeit und Ewigkeit, zwischen ber gegenwärtigen und gufünftigen Belt, wie in ber Dlitte. Da geht es auf das Wort hinans; erviger Unglück ober Glück hangt an einem Augenblick. Es ist ber Angenblick, ba man vieles auf einmal verlaffen muß und wo es darauf ankommt, was man mit fich hinübernimmt. Dian muß alle feine Babe, Bäufer und Güter und wenn man auch ben größten Reichthun: befeffen hatte, verlaffen: alles bleibet hinter bir, wenn bu trittst ins Grabes Thur. Man muß die Ehre, die man auf der Welt genoffen, verlaffen; es wird eines folden Menschen vergeffen, als eines Tobten. Man muß feine Frenude und nächste Anverwandte verlaffen; wenn man vorher noch fo genau mit einander verbunden war, fo muß es eben jezt geschieden sein; wenn man noch so riele Bonner und Weltfrenude gehabt, die einem ba und bort geholfen, fo nuzen sie einen jezt nichts mehr und man wird von ihnen abgeschnitten. Wie arm ift also ba ein Menschenkind, wenn es vorher noch so glücklich und reich gewesen ist! Was ihm in ber Stunde bes Tedes, unter bie Augen tommt, ruft ihm entgegen: Du mußt mich verlaffen. Wenn man fo alles verlaffen muß, fo fragt fich: ninunt man benn gar nichts mit und was nimmt man mit? Freilich nimmt man auch etwas mit; aber es ift wieder ein großer Unterschied. Entweder nimmt man eine mit lauter irdifchen Begierben angefüllte Seele mit, ober eine Seele in ber bas Künklein ber Ewigkeit angeblasen ift. Diefes leztere ift, ba gefchieht Ginem bas Berlaffen nicht faner. Run liebe Buborer, mas ift einem jedem unter uns bas nachfte, wenn er fich prufen follte, mas er heute ober morgen mit sich in die Ewisteit nehmen werde? Unfer Text gibt uns eine Auweisung, um mas es uns an thun fein foll.

Das gute Loos eines Glaubigen auch in feinem Tobe.

I. Er nimmt einen Sunger und Durft nach

ber Gerechtigfeit mit.

Es find viel tausend Bunfche in ber Scele eines Menschen und es steigen Tag und Nacht allerlei Be-gierden darin auf, so viel Begierden, daß man es oft selber nicht weiß. Die Seele fällt bald auf dieses, bald auf jenes hinein und flattert lange bernm, bis fie fich auf eine gemiffe Sache festgesezt bat. Was man heute begehrt hat, will man morgen nimmer und wenn man auch meint, man habe einmal etwas Gemiffes, fo findet man boch feinen ganzen Salt babei. Gie sucht und wünschet immer zu und findet nirgends ihre Ruh. Unter fo viel taufend Begierben und Berlangen ift nur ein einziges bas rechte; wenn big Berlangen einmal über alle andern Begierben Meister worden ift, fo ifte gewonnen, so erblickt man bie ersten Stufen ber gebrochenen Freiheitsbahn. Bas ift aber biefes für ein Berlangen? Es ist bas Verlangen nach ber Gerechtigkeit. Diefe Gerechtigkeit ift etwas Unverwesliches, sie barf sich vor Tod und Verwesung nicht fürchten; sie ist eine Gerechtigkeit Gottes, sie ist ber Grund ber unbeweglich steht, wenn Erd und himmel untergeht. Gie ift aber auch etwas, das in den Augen der Menschen entweder gering geachtet ober so boch hinaufgesezt wird, daß man es für unmöglich hält, es zu erreichen. Ich will baher zeigen, was biefes wichtige, in ber h. Schrift oft vortommende Wort zu bedeuten bat. Die Gerechtigfeit ift ein neuer Berftand, ein neuer Wille, eine neue Rraft in bir. Denn weun bu bich nach beinem Berberben aur ein wenig prüfft so findest bu, baß es bir an diesen brei Stücken fehlt. Du weißt nimmet, was gut ift, was beiner Scele behagt. Jebes unvernünftige Thier weiß nach feinem Naturtrieb was ihm gefund ift, es hatet fich vor allem Schädlichen, es kenut sein Futter. So ists wit dir aimmer, du fällst mit beiner Begierde auf lauter Sachen hinein, bavon du am Ende fagen mußt; ber Tob in ben Töpfen! Rurg, bu weißt beine rechte Nahrung

nimmer und suchst überall herum, ob du nicht etwas findest. Es sehlt dir also an dem rechten Verstand von dem, was deine Seele nahrt. Wenn man dir aber auch einmal die rechte Rahrung beiner Seele zeigt, fo fpurft du einen neuen Fehler, nemlich daß es dir am rechten Willen oder am Verlangen darnach sehlt. Die vorigen verbotenen Speisen haben bich verberbt, daß du keinen rechten Dound bazu haft. Und wenn anch nach und nach wieder ein Wille ba ift, wenn bu wieder effen magft, fo fpurft du wieder, daß es dir an Kraft sehlt. Du haft noch einen Magen der nicht verdanen kann, du darsst auch von der rechten Speise für beine Seele nicht zu viel auf einmal nehmen, benn du famnst fie noch nicht zum Nahrungs-Saft recht fochen und verarbeiten. Un biefen brei Stücken fehlt es uns und wenn biefe brei Dinge gehoben find, fo wirds beffer, da wird alsbann die Gerechtigkeit in une aufgerichtet. Auf diefe brei Stude muß es alfo bei einem Menschen hinausgehen, wenn er bie Gerechtigfeit haben joll, von welcher bas Wort Gottes redet und nach diefen muß er ein Berlangen bekommen. Denn mit bem Berlangen fangt die Genesung an. Sobald Einer trank ift, so bald verliert sich auch die Lust zu effen und trinken. Diß ift eines von ben ersten Rennzeichen, daß man nicht wohl ift. Sobald aber ber Appetit wieder fommt, so hat man Hoffnung zur Genesung. Gerade so ift es auch im Geistlichen. Es fangt mit einem Bers langen an.

Nun fragt sich: wie bringt man diß Verlangen in einen Menschen hinein? Wenn mans erst in die Menschen hineinbringen müßte, so stände es mislich. Wer wollte da Lehrer sein, ich wollte es lieber heute noch anfsgeben. Man dars nicht hineinbringen; es ist schon da. Es darf also nicht erst hineingebracht, soudern nur erweckt werden. Die Frage ist also, wie wird es erweckt? Gott hat viele Mittel und Wege dazu, aber es geht langsam und stusenweise dabei her. Zuerst spürt mans nur je und je, wenn einen oft schnell ein Eckel an allem Irvischen ankommt, wenn man genug hat, dann regt sich diß Verlangen: aber es vergeht auch wieder, es ist nur

wie ein Bliz und Wetterleuchten. Hernach kommts öfters, und es regt sich in allerlei Wünschen, z. E. wenn ich nur auch innere Ruhe hätte u. s. w. Endlich wird ein Hunger und Durst daraus. So lang sichs nur so regt, so langs nur Wünsche sind, so lang schiebt man es immer hinaus; aber weuns einmal ein Hunger wird, so will man nimmer länger warten, sondern man will gegessen raben und kommt endlich an den Tisch hin, den die Geshechtigkeit bereitet hat. So weit kommt es auch bei einem rechten Glaubigen, alsdann weiß er, daß er schon selig, wenn auch schon noch allerlei unvollkommenes da ist. Die neugeborene Lust in ihm ist schon seine Seligfeit, darin er lebt und diese Scligkeit ist desto größer, weil er

II. die sen Hunger mitnimmt in die Ewigkeit. Der größte Schaz eines Menschen in Absicht aus seine Seele sind seine Begierben. Deun diese solgen ihm nach. Darum liegt viel daran, was sür Begierben man mit-nimmt. Hat man im Jrdischen gelebt, so nimmt man diese Begierben mit. Man will anch noch darin leben, aber man findet darin keine Sättigung. Wie gings dem reichen Mann? der hat viel verlassen aber auch erstaunslich viel mitgenommen. Es ist betrübt, so etwas mitzunehmen. Hingegen wenn man in der Gerechtigkeit geslebt, so ninmt man auch diese Begierde mit und unstre Seele wirkt in diesem seligen Verlangen fort und sreut sich bessen. Darum gilt es, sich einen guten Schaz zu sammeln.

Also bringt man ein ins göttliche Wesen, wo alle unsre Wünsche erfüllt werden. Der Hunger wird zwar auch schon in diesem Leben befriedigt, aber es ist doch keine Sättigung. Man ist und trinkt, aber nicht satt, man will immer mehr; dort aber ist eine Sättigung. Auf diese hat David schon hinausgesehen und sich vertröstet, wenn er sagt: ich will schauen dein Antliz in Gerechtigeteit, ich will satt werden, wenn ich erwache nach beinem Vilbe.

## 33. Leichen-Predigt.

(Am Feiertag Simonis und Juda den 28. Oct. 1782.) Eext: Prediger 7, 1.

Unser I. verstorbener Mitbruder wird heute an fei= nem Geburts- und Namenstag zur Erbe bestattet. Seute ift es 46 Jahre, daß er in diefe Welt geboren worden und heute wird sein Leib wiederum der Erde, die unfer aller Mutter ist, übergeben und zwar wird er ber Erbe als ein Samenkorn auf ben Tag ber Auferstehung übergeben. Heute ift fein Namenstag und alfo auch ber Gebachtnistag seiner Taufe, in ber er zu einem Rind Gottes aufgenommen worden und zwar nicht nur auf 46 Jahre, bas eine gar kurze Zeit währe, fondern auf eine lange Ewigkeit. Unfere Kindschaft wirket ja burch alle Ewigkeiten. Denn Gott ift nicht ein Gott ber Tobten, sondern ein Gott ber Lebendigen und auch die Todten leben ihm alle. Diefer Tag foll uns ein Antrich fein, uns in ber lebendigen Chriftenhoffnung ju erneuern. Wie mag wohl ein Chrift jeinen Beburts- und Ramenstag in ber Ewigkeit feiern? Da läßt es fich erft gut an biefe zwei Tage benten, ba wirde Ginem erst etwas austragen, daß man geboren ift, da wird man sich seines in der Taufe empfangenen Namens erft recht frenen, weil ein Glaubiger alsbann feine Bitte erfüllt findet, die er in diefem Leben oft gethan hat: Herr, meinen Namen ichreibe ins Buch bes Lebens ein.

Bie ein Christ seinen Geburts= und Tobes=Tag im Blick auf die Ewigkeit ansehen lerne

I. Der Tag der Geburt. Saloms stellt eine Bergleichung an zwischen unserm Geburts- und Todes-Tag, er führt in diesen Bergleichungen sort und stellt allemal zwei unerwartete Dinge zusammen. Er vergleicht das Klag- und Trinkhaus, das Tranern und Lachen und endlich das Schelten und Loben mit einander. Das sind lanter Bergleichungen, wobei nicht ein jeder es mit Salomo halten würde und wozn unsere Natur nicht sogleich ja sagt; oder wenn sie auch aus Gewohnheit ja dazu

fagt, so kommt es fie wenigstens in ber Ausübung fauer an. Indessen bleibt es boch Wahrheit, was Salomo fagt. Ueberhanpt will er uns mit diesen Worten auf bas Andenken ber Ewigkeit führen, und zeigen, wie uns einmal nach bem Tod von allen unfern Gebanken und Handlungen nichts freuen werbe, als was wir im Blid auf die Ewigfeit gethan, wenn wir oft über biefe Welt hinaus und in jene Welt hinüber geschant haben. Colche Blicke werden wir im Tode mit Freuden mitnehmen, bavon werden wir in ber Ewigfeit einen mahren Muzen haben. Und so sollen wir auch unsern Geburts= und Todes=Tag ansehen lernen, daß das Licht der Ewizseit einen hellen Schein darüber herwerfe. Dieses kann aber niemand so gut thun, als ein wahrer Christ, weil nur dieser eine gewisse Hoffnung des ewizen Lebens hat, weil er weiß, daß er nicht in diesem Leben allein auf Christum hoffen barf. Die Frage ist also biese: wie fieht ein Christ seinen Geburtstag an? Der Geburtstag hat auch bei einem Chriften eine toppelte Seite, eine freudige und traurige. Er hat eine freudige Seite, benn es ist eben boch etwas, geboren werben; es ist etwas, wenn man benken daif: ich gehöre auch unter die Geschöpfe, mit benen Gott etwas Großes vorhat; ich bin auch unter der Bahl ber Menschen, bie alle beswegen ba find, baß fie follen felig werden und bleiben in Ewigkeit. Bon allem biesem wüßte ich nichts, wenn ich nicht geboren ware. Wer diß bedenkt, der kann nicht nur sagen: ich glaube daß mich Gott geschaffen hat, sondern er kann auch sagen: ich danke Gott und will ihm erst in der Ewigkeit noch recht danken, bag er mich geschaffen hat. Es ift etwas, geboren werden und auf biefer Welt leben burfen; denn wie viel erfährt man hier von der Barmherzigkeit und Trene Gottes! Wie manches Wort Gottes wird einem verfündigt, wie mancher Gnaden-Antrag wird an einen gebracht! Bas fann man fir eine fcone Ausfaat thun, wenn man sich biese Gnabenzeit zu nur macht! Was ınug einem biese Reise ins himmilische Baterland austragen! Wenn ein Chrift seinen Geburtstag auf biefer Seite ansieht, so muß er ihn gewis allemal freuen.

Er hat aber auch eine traurige Seite. Es heißt auch etwas, in einer Welt geboren werden, einen Leib der Sünde und des Todes mit auf die Welt bringen, mit bem man fich fein Lebtag fchleppen muß, ber einem zu einer fo großen Bersuchung werden kann. Diß ist frei-lich ein beschwerlicher Reiserock den man auf feiner Pilgrimfchaft an fich tragen muß, der einem den Weg fauer macht. Es heißt etwas, in einer Welt geboren werden, wo die Sunde gleich mit uns kommt, da uns die Sunde immer anklebt und trage macht, ba wir täglich neue Bedult nöthig haben, zu lausen in dem Kampf, der uns versordnet ift. Es heißt etwas, in einer Welt geboren wers ben, da wir täglich viel fündigen und eitel Strafe vers bienen. Es heißt etwas, in einer Welt geboren zu wers ben, da alles darauf umgeht, einen um fein Kleinod zu bringen, da man fagen möchte: es ist für jedermann beffer burchzukommen, als für einen Christen, da man stets muß auf Schlangen gehen 2c.; da man es den Glaubigen fo macht, wie es Jesus im heutigen Evangelium vorausgefagt hat. Es heißt etwas, in einer Welt geboren werden, von der man nach dem Wort Gottes denken muß: es wird immer fchlimnter werben: ber Drache, bas Thier und der falfche Prophet wird nicht mehr fern fein. In diefem Betracht hat unfer Geburtstag auch eine traurige Seite, aber eben biese Seite bringt uns auch einen neuen Vortheil, nemlich, daß man barunter mehr an ben Tag bes Todes benten fernt.

II. Der Tag des Todes. Der natürliche Mensch kann seinem Todestag nicht gutes Muths unter das Gessicht sehen. Es kann wohl auch je und je eine Zeit geben, da man nach der Natur sagt: der Tag des Todes 2c. aber das geht meistens aus der Berlegenheit heraus, wenn es einem nicht geht, wie das Fleisch es gerne hätte, wenn einer diese Welt nicht so gebranchen kann, wie er es gerne möchte. Hingegen wenn es auss weitere ankommt, so weiß der natürliche Mensch nichts davon. Nur ein Glaubiger weiß seinen Todes-Tag recht zu schäzen und für etwas Gutes anzusehen. Er weiß, daß er nicht stirbt. Denn ein Christ stirbt nicht, ob man schon so

sprich, sein Clend stirbt nur, so steht er ba in ber reinen Aus diesem Grund lernt er den Tag seines Todes dem Tag feiner Geburt vorziehen. Diefer Todestag ift gut, benn nun erfährt er, warum er auf ber Welt gewesen, mas alle feine Leiden und Brufungen zu bedeuten hatten, warum er ba ober bort hat weinen muffen, alle biefe Räthsel werden alsbann offenbar. Er hat feinen Todestag gern, benn nun lernt er benjenigen näher fennen, ber ibn erlöst und burch diese Welt geführt hat. Da gibt fich ihm die Weisheit ganz, die er hier stets als Mutter hat gefpuret 2c. Er ist gut der Todestag; denn da gehen alle Versuchungen aus, man darf nimmer streiten, man ift in einer bessern Welt. Er ift gut ber Todestag, benn ba ift man nun einen Schritt ber Bollendung näher. Mit dem Geburtstag tritt man feine Reife an, und mit bem Tobestag beschließt man fie.

Was ift es also für ein Unterschied zwischen einem Glaubigen und einem Unglaubigen in Ansehung bieser beiben Tage! Wohl bem, ber sich bieser beiben Tage noch in jener Welt freuen kann.

### 34. Leichen-Predigt.

Teri: Rom. 7, 24, (10, Dec. 1782.)

Weil der l. Verftorbene in feinen lezten Tagen diefe Worte öftere im Munde geführt, fo wollen wir biefelben zu unserer Erneuerung in dem Christenlanf anwen-ben. Es ift Gnade bom Herrn, wenn uns unter so vielen Sprtichen der h. Schrift, die uns meistens nur zu gewohnt werden, auch nur ein einziger nahe wird und in unser Herz so eindrügt, daß wir ihn als ein ebles Samenkorn mit in die Ewigkeit hinübernehmen tonnen. Es gibt manche Sprüche, von benen wir meinen, wir verstehen und glauben fie, Spritche, die wir uns ohne Bebentlichkeit zueignen, aber in jener Welt werden wir erfahren, daß wir noch keinen folchen Antheil baran bekommen haben, ben wir gegen alle Wiberfpriiche burchbehaupten können. Da wird ein jeder erft wissen, mas er hat. Wie im Leiblichen erft bei bem

Tobesfall eines Menschen herauskommt, was er eigentlich gehabt und wie da der ganze Vermögenszustand offenbar wird, so geht es auch mit unfrer geistlichen Haushaltung: die wird uns erst ganz bei unfrem Tede offenbar; da erfährt man, was man errungen und gewonnen, aber auch
was man eingebüßt hat, was man in Wahrheit hat und
was man nur meinte zu haben. Denn in tiesem Leben
schäzt man sich felten recht: entweder sieht man sich sür
reicher ober ärmer an, als man ist. Hingegen das Licht
ber Ewisseit wird alles aus einander sezen. Welches
Wort Gottes wird uns einmal vornehmlich als ein Eigenthum und als eine Beilage nachfolgen? Ich dense, dasjenige, woran wir unter manchem Gefühl unsers Elenbs
Antheil besommen haben, dasjenige, das uns gedemüthigt,
das uns ins Seuszen über uns selbst, aber auch in ein
fehnliches Verlangen nach Gnade hineingetrieben hat:
diß wird der gute Theil sein, der nicht wird von uns
genommen werden. Wenn also unser Text den inneren
Seuszer-Grund bei unserem Verstorbenen ausgeweckt hat,
so wird ihm auch die Kraft und der Segen hievon in
iene Welt nachsolgen.

Das mannigfaltige Seufzen in bem Leibe

biefes Tobes.

I. Was die Quellen biefer Seufzer seien. In dieser Welt, da Sünde und Tod betricht, ist das Seufzen etwas Gewöhnstches. Bom Menschen an, dis auf die geringste Creatur ist nichts davon auszenommen, es seufzer alles zusammen. (Röm. 8, 18—23.) Um diese Seufzersprache ist es etwas ganz Besonderes, es ist eine Sprache, die die Creatur oft selber nicht tennt, die abet derjeuige versteht, vor dem alles Berlangen seiner elenden Geschöpse offenbar ist (Röm. 8, 27.), und der einmal auf das Seufzen der Creatur herrlich antworten wird. Wann einmal das Wort erfüllt ist, das derjeuige, der auf dem Thron sizt, ausspricht (Off. 21, 5): siehe ich mache alles neu, wann kein Tod, kein Leid und Geschrei und Schmerz mehr sein wird, wann das Alte alles dahingegangen: dann werden alle Seufzer der Creaturen erhört sein. Und was von Seufzern aus diesem

Gefühl berausgeht und aus bem Verlangen nach ber neuen Schörfung, bas ist nicht verloren.

Das Seufzen ift alfo etiras, bavon feine Creatur ausgenommen ift : es kommt bei Unbekehrten und Bekehrten vor. Es mag sich ein natürlicher Mensch auch noch so sehr gegen das Gefühl des Eleubs dieser Erde wehren, es mag ihm nach dem Aeußern noch so sehr nach Wunsch gehen, so wirds doch auch Stunden und Augenblicke geben, da er seuszen muß, da sich das Verlangen nach dem Unendlichen, nach dem Vessern, das man nicht in biefer Welt antrifft, in ihm regt, und weuu er in folchen Stunden bem feufgenden Beift Raum ließe, fo würde es ihm wohl werten. Ginem folden Meuschen bürfte man zusprechen, er foll nur dem Gefühl seines Elends recht Luft machen; das wäre der beste Rath für ihn, damit wäre ihm mehr geholsen, als wenn man ihn vor ber Zeit tröftete und ibn wieber einschläferte. Denn es bleibt bei ben Worten Jesu, Luc. 6, 21, 25. Diß ift eben bie Weisheit ber Glaubigen, daß sie sich vor biefem Seufzen nicht fürchten und baß fie barunter mit verlem Seutzen nicht surchen und das sie darunter int dem Heil Gottes näher bekannt werden. Unsre Text-worte gingen bei Paulus ans dem innersten Grund beraus und befonders aus einer tiefen Erfahrung von dem Leibe des Todes. Wie diefer ein Schazhaus von so vielem Jammer ist und ein ganzes A. b. c. des menschslichen Eleudes enthält, so wird er auch einem Glaubigen eine Onelle maucher Seufzer. Krankheiten und andere Zufälle bes menschlichen Lebeus können einem freilich offenbaren, was diefer Leib für ein Leib bes Tobes ist. Wenn man von dem Herrn auf das Siechbette hin-gelegt wird, wenn man in diesem Leben nimmer so ge= schäftig und wirkfam fein kann, als man vorber gewefen, Wenn man manches Vergnügen nicht mehr genießen kann, wie vorher, ba empfindet man diesen Leib des Totes, bann geht bas Eenfzen an; aber boch ist bamit ber innerste Seufzergrund noch nicht eröffnet; hingegen kann es eine Gelegenheit dazu werden. Es ist ein Seufzen, das erst noch eingeseitet und in die rechte Ordnung gesbracht werden muß. Wiederum gibt es Seufzer in diesem Leibe bes Tobes, wenn man sich gewisse Lüste und böse Reigungen angewöhnt hat und empfindet, wie man dieselben nimmer wohl los werden kann, wie uns diese bösen Gewohnheiten gesangen nehmen; das sind Seuszer, die schon näher zu der rechten Seuszersprache hinreichen. Doch so lang das innere Verlangen nach Freiheit, nach Freiheit der Kinder Gottes noch nicht ausgedoren ist im Herzen, so lange ist dieses Seuszen noch nicht ganz rechter Art.

Das rechte Seufzen lernt man erft, wenn es ein= mal bei einem Menschen zur Scheibung kommt, wenn ein boppelter Mensch in einem ist, wenn man neben ber alten Creatur auch bie neue an fich spürt. Da geht es erft recht an. Und aus biefem Grund geht unfer Text heraus. Ein Glanbiger muß tiber biesen Leib oft senfzen; 1) weil er noch bas Gesez ber Stinbe in ben Gliebern spürt. Dem Geift nach möchte er gerne nach bem Ge= sez Gottes wandeln; es steigen manche Bewegungen zum Guten in ihm auf; aber wenn er benselben Gehor= fam leiften will, so ist biefer Leib ba, ber ihn hinbert; ba wird er oft schnell wieder hingeriffen. Das thut weh und macht feufgen, wenn man einen fo naben Feind bat. 2) Weil er so viele Trägheit an sich findet, bie von biesem Leib bes Todes berkommt. Gin Glaubiger möchte gern mehr Fleiß anwenden, sich aufzuschwingen, aber er kann nicht: seine Seele und Geist kann den Leib nicht forts bringen. Da feufzet er. 4) Weil er sieht, daß er biefen Leib tragen und sich mit bemfelben schleppen muß; erst ber Tod macht ihn bavon frei. Solche Seufzer nun find gut, biefe geben nicht verloren; unter biefen machet ber innere Menfch: fie find gleichsam ein Pfant für bie Unvermögenheit bes äußeren Menschen.

II. Was uns barunter beruhige. 1. Ein heiterer Blick in die Erlösung: ich danke Gott 2c. Man erfährt nemlich: es ist doch für dieses Elend noch Rath da. So tief der vorige Seufzer war: o ich elender 2c. so hoch schwingt sich der Geist in diesen Worten: ich danke Gott 2c. 2. Man weiß: es darf mich doch nicht verdammen. Der Leib dieses Todes verdunkelt einem die Gnade Gottes, man kommt in Zweisel, man benkt:

bu kannst noch barüber verloren gehen, Gott kann an einem so elenden Menschen keinen Gesallen haben. Aber unter diesem Seuszen wird einem die Gnade Gottes verssiegelt, man weiß: es ist nichts Verdammliches zc. 3. Man weiß: das Elend dieses Leibes darf doch nicht über mich Meister werden. Der Leib ist todt um der Sünde willen, der Geist ist das Leben um der Gerechtigkeit willen. Wir sind nicht mehr Schuldner nach dem Fleisch zu leben. 4. Man wird seiner einstmaligen Erlösung gewis und froh und weiß: es wird einmal ausgehen. Unterdesse und froh und weiß: es wird einmal ausgehen. Unterdesse und sied man au diesem Fleisch in der Aussicht auf die Befreiung und bleibt der Hoffnung: was noch jezt an mir klebt, wird nicht immer an mir bleiben, Jesus wird es schon vertreiben, wenn er mich in sich erhebt.

### 35. Leichen-Predigt.

(Am 4. Sonntag Epiphanias und Maria Reinigung ben 2. Febr. 1783.) Tert: Luc. 2, 29, 30.

Simeon ist ein Exempel, wie gnt es sich in bem Dienst des Herrn sterben lasse und wie der Herr seine getreuen Diener, besonders auch bei ihrem Abschied aus der Welt noch so gnädig zu bedenken wisse. Diß sollte und aufs neue Muth machen, uns nicht nur in den Dienst dieses Herrn gerne hinzugeben, sondern auch demsetben immer getreuer und williger zu dienen. Darin liegt eben auch ein wichtiger Unterschied zwischen dem Dienst eines irdischen und bem des himmlischen Herrn. Wenn man in dem Dienst eines irdischen Herrn noch so viel Gutes genossen, so kann sich eben doch derselbe am Eude des Lebens unserer nicht mehr annehmen, da muß er selber zurückstehen, da hebt sich die alte Berbindung auf einmal auf. Aber bei dem himmlischen Herrn ist es ein auderes, in dessen Händen Heibt man lebendig und tobt. Wenn man einem irdischen Herrn lange gedient, so bleibt einem von einem solchen Dienst, wenn er auch noch so gut war, doch immer hin und wieder

ein trauriges Andenken, daß man sagen muß: da und bort habe ich an meiner Gesundheit Schaden gelitten, da ist es mir so und so gegangen. Aber diß hat man bei dem Dienst des himmlischen Herrn nicht zu besorgen. Es frenen einen alle Stunden, die man in seinem Dienst zugebracht. Was einen renen kann, ist dieses, daß man sagen muß: ach, daß ich dir so spät gedient, du treue Liebe du.

Das gute Loos, bas man im Dienft bes

Berrn zu genießen hat.

I. Wie man fich barin zu beweifen habe. Simeon ift fcon beswegen ehrwürdig, weil er fcon fo lange in bem Dienit feines Berrn geftanben. Man hat im menschlichen Leben gegen einen alten Diener schon eine Hochachtung, benn man kann ben guten Schluß baraus machen, bag fein Berr mit feinen Dienften wohl zufrieden sein muffe, sonft wurde er ihn nicht fo lange behalten haben. Ja ein Herr felber hat gegen feinen alten Diener eine besondere Liebe. Gben so fieht auch Gott feine alten getreuen Diener an. Deswegen wird am Beschluß ter Hanshaltung A. T. anch ber alten getrenen Diener besonders gebacht und ihnen noch am Ende ihres Dienstes ein fo autes Zeugnis gegeben. So witb bes alten Zacharias mit Ehren gebacht, fo bes Simeon und gleich nachher ber alten Prophetin Sanna, die bis in ihr spätes Alter hinein bem Herrn Tag und Nacht gebient. Dig ift alfo fcon ein Stud von bem, wie man fich im Dienft bes herrn gn beweifen habe. Fange bet Beiten an, lag bich frühe in ben Dienft biefes Berrn aufnehmen, fo fannft bu ihm auch eine Beile bienen. Unfre Natur benkt freilich nicht fo. Weil sie ben Dienst bieses Herrn als etwas fehr Beschwerliches ansieht, so läßt fie es fo lange anftehen, als es fein tann und weil fie diesem Herrn nicht recht traut, so will sie es vorher bei andern probiren und wenn sie dann an den andern herumgekommen ift, so sucht sie endlich und gulegt ben rechten herrn auf. Aber big gibt eben meistens schlechte Diener und es fommt bei einem folchem Dienft nimmer

viel heraus. Je länger man biesem Herrn bient, besto

feliger ift man.

Das zweite, was zum Dienst biefes Herrn gehört, ist biefes, bag man ihm zu jeber Zeit und an jebem Dri bient. Simeon war ein Diener bes Berrn gu Jerufa= lem. Das mar bamale nimmer bie fromme Stadt, wie fie es vorher gewesen, es fant weit mit berfelben berunter, fie mar in großem Berfall. Die Ungahl ter rechtschaffenen Diener bes Herru ging fehr nabe ansammen, Er halle meifiens lanter kalle und lobie Lehrer um sich berum. Das Banflein ber Glaubigen mit benen er fich aufmuntern konnte, war balb gezählt; die andern Lente waren müde von dem langen Warten auf die Ankunft bes Meffias. Er lebie also nicht an bem besten Ort und nicht zur besten Zeit und boch machte er in bem Dienst seines Herrn fort und ließ sich durch nichts irre machen. Man stedt sich oft gerne hinter allerlei Borwante ber Zeit und bes Oris. Da heißt es: wenn ich nur nicht an biefem Ort ware, so wollte ich gewis bem herrn bienen; aber ba ist es unmöglich, ba kann man nicht fortkommen. Ober heißt es: wenns nur eine andere Zeit ware, so wollte ich auch eber ein Christ werben; aber bei biefer Zeit fann mans einem nicht übel nehmen. Diese Bormande find lauter Deden, Die wir über unfern faulen und irägen Willen herziehen. So hai Simeon nicht gebacht. Gben an folchen Orten und Zeiten kannst bu bem Herrn mit beinem getrenen Dienst Ehre machen. Bas war es für ein betrübter Ort, an bem ber Engel zu Pergamus fich aufhalten mußte! Da wo ber Teufel wohnt. Was war es für eine missiche Zeil, da man die Zeugen des Herrn tobtete! Und doch diente er seis nem Berrn mit aller Treue. Zum Dienft biefes Berrn gehört auch

3) daß man gerecht und gottesfürchtig ist. Da beweist man sich gegen Gott und seinen Nebenmeuschen nach dem Sinn der Wahrheit. Die Gerechtigkeit ist die Burzel aller Pflichten gegen den Nächsten. Solche gerechte Diener hat der Herr gerne. So suchte sich Simeon durch seinen Wandel an dem Herzen des Nächsten zu beweisen und so beweist sich auch noch jezt jeder Diener an dem Gewissen der andern. Es gibt im menschlichen Leben so vielerlei Ungerechtigkeit, große und kleine. Man hat zu thun, wenn man sich gegen dieselbe verwahren will. Simeon war auch gottessürchtig, er hatte eine heilige Schene vor Gott. Was wird dieser Mann in Jerusalem haben sehen und hören müssen. Wie leicht kann einem unter einem ausgearteten Bolf das Göttliche gering werden und wie kann einem die nöttige Hochachtung versringert werden, daß man auch an Andern die Sünden und Vergehen nicht so hoch ansieht! Aber die Gottesssurcht ist die beste Verwahrung dagegen. Man protesitrt gegen das Böse, man sucht so viel man kann, gegen den Riß zu stehen; man zeigt, daß man keinen Gesallen darran habe.

4. Man wartet auf ben Troft Jfraels, b. i. wenn man es kurz sassen will, man ist patriotisch. Wenn man oft in seine verdorbene Zeit hineinsieht, so fällt einem ber Mnth, so kann man verlegen werben. Aber man richtet sich anch wieder mit der Hoffnung eines Bessern auf, man tröstet sich damit: so wirds gewis nicht bleiben, es muß anders und besser kommen. Diese Hoffnung rechnet der Herr seinen Knechten hoch an. Wenn man nichts thun kann, als warten, so hat man schon dem Herru gedient und so nimmt man diese Hoffnung hinsüber in jene Welt.

II. Was man für ein gutes Loos davon genieße. 1. Man hat es schon in diesem Leben zu genießen. a. durch eine besondere Aufsicht und Bewahrung des Herrn. Diese hat Simeon genossen, er war dem Herrn besonders besohlen. Der Herr weiß alle seine Diener. b. Durch einen Geschmack am Göttlichen, c. Durch immer weitere Blicke in das nahe Heil Gottes: und

2. in jenem Leben a. durch Hinwegnahme im Frieben, ehe die Gerichte einbrechen. b. Durch inneres Zeugnis der göttlichen Zufriedenheit mit ihrem Dienst, c. durch Heimberufung zum Herrn.

### 36. Leichen-Predigt.

Text: Röm. 14, 8. (11. Jan. 1784.)

Was kann sowohl einem Sterbenben, als auch seinen Hinterlassenne eine größere Beruhigung geben, als wenn ce in Wahrheit von ihm heißt: er ist dem Herrn gestorben. Davon hat der Verstorbene selber den größten Segen vornehmlich in der Ewigseit zu genießen. Es ist aber auch ein Segen für die Hinterlassenen, wenn sie bei allem Schmerz des Berlustes benken dürsen: ich habe einen Vater, Mutter, Gattin, Kind, Geschwister bei dem Herrn. Wenn unser Text allen Sterbenden dieses Jahres gilt, so wartet ein seliger Wechsel auf sie.

Das große Recht Jefu an unfer Leben und

Sterben.

I. Wie wir dieses Recht anerkennen follen. Es ift etwas, ein Eigenthum bes herrn Jesu zu sein und wer fich einmal fo ansehen kann, ber weiß, wo er baran ift. Im Grund hat ber Herr Jefus ein Recht an unfer aller Leben und Sterben; benn wir gehören bem an, ber uns erfauft hat und er hat ja fein Blut als bas Löfegelb für einen, wie für ben anbern vergoffen. Er fann alfo fagen: alle Seelen sind mein. Aber weil es auch Leute gibt, die ben Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen und Die also auch bem Herrn Jefu sein Recht über sie abstreiten, so hat man Urfache sich zu prufen, ob man biefes Recht Jefu auch gerne anerkenne. Im zweiten Haupt-Artitel haben wir ein schönes Exempel, wie ein Glaubiger sich zu seinem Herrn bekennt, es heißt ba: ich glaube, daß Jefus Chriftus fei mein Berr ic. Diefe Worte find die beste Erklärung unfres Textes und wer biefen Sinn in feinem Innersten zu Grund liegen hat, ber kann überall burchkommen. Es geben aber auch biefe Worte uns eine gang andere Denkungs- und Lebensart und es ist mit blokem Sagen nicht ausgerichtet. Ich will baber zeigen was bazu gebore, biefes Recht Jesu an uns an erfennen

1) Redliche Brufung, wen man bisher jum herrn

gehabt, und wem man also auch gelebt und gebient. Wir werden freilich allerlei Herren finden und mit Ifrael fagen muffen: es herrschien wohl andere Herren über uns, benn bu. Wir werben fagen miffen: bie West und ihr Fürft ift mein Bert gewesen, benn ich habe biefen beiben zu gefallen gelebt. Wie vieles habe ich meinen Stintenkameraben zu gefallen gethan! Bas habe ich von meiner Gefundheit und Bermögen an fle gernet! Benn ich nur ben zehnten Theil bem Herrn Jesu, als meinem eigentlichen Berrn hatte zu gefallen thun follen, fo hatte ich Wunder gemeint, was ich dabei verliere. Mein ei= genes Fleifch ift mein Berr gewesen, tenn ich that bisher nichts, als ben Willen bes fleisches und ber Bernunft. Die Sitube war mein herr und bas ganze Sunbenreich herrschte über mich. Habe ich schon nicht in allen Sin-ben gelebt, so bin ich boch einer ober ber anbern vorzüglich gehorfant gewesen. Diß ist bas erste, bas man zu erkennen hat. Es fangt alfo mit einem reblichen Befenntnis an, bag wir uns bieber an unrechtmäßige Herren gebangt haben. Wer fich nicht zu biefer Brufung ver-fteht, ber tommt fein Lebtag zu teiner Gewisheit, ob er scinen rechten Herrn babe, ober nicht.

2) Ernftliche Auffindigung seiner vorigen Herren. Es gibt Menschen, die es wohl erkennen, daß sie nicht unter ihrem rechtmäßigen Herrn stehen; sie möchten auch je und je gern von ihren alten Herren los werden, sie wagen es aber nicht, mit ihnen zu brechen. Sie denken: was wird die Welt sagen, wenn ich nimmer so gegen sie bin, wie vorher? Was werden meine Kameraden maschen, wenn ichs nimmer mit ihnen halte? Sie denken auch: wir haben eben nimmer den Genuß, den Borstheil und Gewinn, das Bergnitzen, das wir vorher gehabt haben: wenn ich meinen rechten Herrn habe, so darf ich nimmer betrügen, nimmer so vortheilhaft sein, als ich gewesen bin. Diese Unentschlossenheit macht, daß man hernach auf beiden Seiten hinkt. Mit den alten Herren mag mans nicht ganz ausgeben: den rechtsmäßigen Herrn mag man auch nicht ganz aus die Seite seite seite, man behält also diesen zum Stichblatt und wenn

man den vorigen Herren genug gedient, so will man zulezt diesem noch dienen; denn man denkt heimlich: der nimmt mich doch noch an. Aber das heißt wiederum nicht, das Recht Jesu anersennen. Also muß es eben aufzestündet sein. So heißt es 1 Petr. 4, 3: es ift genug, daß wir die vorige Zeit hingebracht haben nach heidnischem Willen 2c. Wet noch nicht so aufgekündet hat, der weiß auch noch nicht, ob er den rechten Herrn hat, oder nicht.

3) Gehört dazu die lebendige Ueberzengung, daß man bei der Uebergabe an seinen rechtmäßigen Herrn wirklich von allen vorigen Banden und Fesselleln frei werde. Es hält einen manchen der Gedanke auf: ich wollte gern wieder meinem rechtmäßigen Herrn dienen, aber ich traue mir nicht, ich kann nicht so sein, wie ers begehrt: ich kann diese oder sene Schoos-Sünde nimmer lassen, es ist einmal eine eingewurzelte Gewohnheit, die ich nimmer von mir bringe. Allein diese Gedanken kommen daher, weil man seinen rechten Herrn noch nicht kennt. Es heißt ja: er ist mein Herr, der mich erlöset hat von allen Sünden. Laß also nur diesen Herrn sorgen: wenn du dich ihm ernstlich übergeben haft, so wird er dich schon

frei machen. Es gehört bagu

4) ber ernstliche Borjaz ber Heiligung, nemlich ber Sinn, bem allein zu leben, ber für uns gestorben und auferstanden ist. Da thut man alles, was man thut, dem Herrn und dann ist alles recht, was man thut. Aus riesem großen und wichtigen Grund heraus beruhigt Paulus die Starken und Schwachen und bezeugt ihnen, wenn sie nur alles aus Gehorsam gezen ihren Herrn thun, so sei es ihm gefällig. Dis ist auch die Sache auf die wir einzig zu sehen haben. Es muß also dem Herrn gelebt sein. Man lebt ihm von vorne herein. Es ist gat gut, wenn man diesen Herrn bald sindet, ihm von Jugend an dient, wie das Exempel Jesu ausweist. Man lebt ihm, es gehe, wie es wolle, was man and vom Leibe der Stude und des Todes ersährt. Man lebt ihm bis ins Ende dieses Laufs hinein und drüben sangt man aus neue wieder an, ihm zu seben. Dann

hat er wieder das ganze Recht über uns und alle das

Unfrige.

II. Wie man sich biefes Rechts Jefu über uns freuen foll. Es find ber Leute fo viel, bie uns unfern herrn verbächtig machen wollen: Catan, bie Welt und unfre eigene Natur. Aber wer einmal biefen Herrn hat, lernt ihn immer beffer fennen und zwar 1. daß man fieht, es ift taufendmal mehr Ruhe, Friede und Freude in seinem Dienst als bei ber Welt. 2. Daß man seines Dienstes immer mehr froh wird, wie die Jünger Joh. 6, 67 ff., wie Jgnatius (Polhkarp), da man ihn burch Marter von seinem Herrn wollte abwendig machen. 3. Man weiß, was man im Tobe von ihm hat, da er uns gegen alle Feinde schügt. Wenn man ba mit Wahr= beit fagen kann: Jefus ift mein Berr, fo hat man genug: big Glaubenswort ift fo ein großes Machtwort, als das Wort Jesu bei feiner Gefangennehmung: ich bins. Man halt fich an ibn und fein Wort: meine Schafe find mein zc. Dian weiß, was man beim Durch= gang in jene Welt an ihm hat, nemlich den, der uns durchs finftere Todesthal leitet, Pf. 23, 4 ff. 4. Man weiß, was man in jener Welt von ihm hat, nemlich der uns auch bis babinein Gutes und Barmbergigfeit wird nachfolgen laffen.

Nun wer erkennt Jesus als seinen Herrn, wer freut sted seine? Diesem Herrn set auch der Berstorbene übersgeben. Diesem Herrn wollen wir auch uns ergeben, so können wir mit Freuden sagen: Herr Jesu, dir leb ich, dir sein ich, dir sterb ich, dein bin ich tobt und lebendig;

mach mich, o Jefu, ewig felig. Amen.

### 37. Leichen=Predigt.

Text: Pf. 31, 6. (5. Febr. 1784.)

Um eine ganze Uebergabe seiner selbst an ben Herrn ist es etwas Wichtiges und Seliges; aber es ist auch eine Sache, die man erst nach und nach lernt, und wozu wir unter allerlei Umständen dieses Lebens, unter manchen Erfahrungen unseres eigenen Herzens eingeleitet werden.

Wenn uns Gott in allerlei Leiden und Trübsale hineinführt, erfahren wir erst, an wen wir uns halten können; wenn wir inne werben, wie uns unfre eigenen Sorgen so vergeblich umtreiben und wie alle unfre Eigenwirksam= feit wenig ober gar nichts hilft, lernen wir uns demjenigen übergeben, der allein für uns sorgt. Und je mehr wir mit der guten Führung Gottes befannt werden, befto mehr bleibt ber Entschluß bei uns: wer follte fich einem so holdfeligen herrn nicht weiter anvertrauen! Gewis, wer nur einmal die Probe gemacht hat, sich dem Herrn ju überlaffen, ber übergibt ihm gulegt feinen gangen Lauf. Es geht ba, wie wenn man mit einem auten Freunde bekannt wird. Diefem vertraut man fich zuerft in einem und bem andern Stud; wenn man ihn nun tren und redlich befunden hat, fo vertraut man sich ihm bernach noch weiter und endlich ganz. So gehts auch mit unserer Ueberlassung an Gott: es össuct sich so zu sagen eine Thure des Herzens nach der andern, bis zulezt Gott bas ganze Vertrauen unferes Herzens bekommt, bis wir ihm uns laffen gang und gar, mit unfrein Lauf burch bie Zeit bis in die Ewigfeit. Da heißt es bei uns: in beine Hande und Herz befehlen wir unfre armen Seelen, unfre burftigen Leiber, unfer ganges Leben, Berftand und Unfchläge, Worte und Werte, Glauben und Bekenntnis, Liebe und Uebung, Hoffnung und Gedult: alles, was wir ausrichten, ift von bir uns gegeben, von beinem Beifte gewirkt: ber Anfang und das Ende unfres Lebens, unfer Sterben und Auferstehen; mit Diefein allem fchaffe es, Herr Jefu, wie du willft. Ein solcher Sinn ist allein ein Werk des Geistes Gottes. Einen folchen Sinn hatte David und diß machte ihn zu einem Mann nach bem Herzen Gottes. So können wir auch Menfchen nach bem Bergen Gottes werden, nicht durch außerordentliche und befondere Seldenthaten, fondern durch findlichen Glaubensfinn, der alles, was er brancht, in tem Bergen Gottes lucht.

Die tinbliche Ueberlaffung eines Glaubigen an Gott.

I. Wie er sich barin burch seinen ganzen

Lauf bis ans Ende übe. Unfer Text ift eine furze aber nachbrudliche Schilberung bes findlichen Sinnes, welchen David gegen Gott hatte. Er war damals von außen in großer Gefahr, es ging ihm ans Leben. Er wurde von seinem Sohn Absalom verfolgt, daß er aus der Stadt fliehen und sich bald ba bald dort aufhalten mußte. Absalom hatte auch wirklich ein ganzes Heer wider ihn ausgeschickt, ihn in seine Hand zu bekommen und es wäre ihm beinahe gelungen, wenn sich David nicht noch in die Stadt Mahanaim hatte flüchten fonnen. Unter bieser Versolgung ging es nun bei David burch manche Angft und Zagen. Pf. 31, 23. Da war biefer kindliche Sinn freilich verdunkelt, aber er brach boch wieder durch alle diese Wolken hindurch und schwang sich in das Berg Gottes hinein. Er übergab fich Gott mit feiner Lebenszeit (B. 16): meine Zeit stehet in beinen Banben; wenn also ichon Absolom mir fie gerne abschneiden wollte, fo haft du es ihm boch nicht überlaffen, sonbern meine Lebenstage sind in deiner Hand. Er übergab sich Gott mit seinem Geist (B. 6), der allein darüber wachen und beuselben im Leben und Sterben bewahren sollte. Durch biefe Ueberlaffung an Gott blieb er geftartt unter allen Leiben. Und big ift noch bie ganze Sache eines Glaubigen in seinem Lauf, daß er sich seinem Berrn in allem überläßt und fich barin bis an fein Enbe übt. Bas gebört dazu?

1. Uebe dich in dieser Ueberlassung, wenn du auch in deinem Herzen hundert Wiedersprüche und Berdansmungen spürft. Man kommt oft in Umstände hinein, wo man benkt: ich wollte mich gerne Gett überlassen, aber ich habe keinen Niuth dazu; es ist mir, als wenn ich von Gott verstoßen wäre, als wenn er nichts nach mir fragte. Bei einem solchen Gefühl hälts freilich schwer. Allein wir müssen kund ernen, auch über dieses Gefühl uns hinausschwingen und benken: ich wills dennoch wagen. So hats David gemacht, er hat, da alles verloren schien, sich doch mit Flehen zum Herrn gewendet und hintensnach ersuhr er, daß Gott eben damals, da er in seinem

zaghaften Wesen alles aufgegeben, seines Flehens Stimme gehört. Es mag also von innen und außen aussehen, wie es will, so kann man doch diese Ueberlassung an den Herrn üben.

2. Ueberlasse bich dem Herrn mit deiner ganzen Lebenszeit. Es ist einem Glaubigen an dieser Lebenszeit etwas gelegen, weil er weiß, was sie einem auf jene Welt austrägt; er weiß auch, wie Satan, als der Mörder von Aufang, darauf umgeht, und unsere Lebenstage zu verstürzen. Aber ein Glaubiger behält auch da sein Vertrauen gegen Gott und sagt: meine Zeit steht in deinen Handen. Du hast alle meine Tage auf dein Buch geschrieben und bestimmt, wie lange meine Pilgrimschaft währen soll; es dars also da uichts sehlen. Ja nicht nur die Währung meiner Lebenszeit, sondern auch alle Begegnisse darin stehen in deiner Hand und ich lasse sie der gerne darin. Wie viel Freud und Leid, wie viel Gutes und Böses darin vorkommen soll, das überlasse ich dir, der du den besten Austheiler zu machen weißt und bei diesem Ueberlassen will ch alles Fragen und Simwenden vergessen, warum du gerade mit mir so handelst, warum du mich nicht auch so, wie etwa diesen und jenen sührest?

3) Ueberlaffe bich bem Herrn mit beinem Geift, biefer ist ja das alleredelste. Wenn der Herr unter so manchem Elend biefer Pilgrimschaft etwas Ewiges in beine Seele pflangt, fo freue bich barüber mehr, als über ben größten Reichthum. Nimm es aber auch in acht und fiehe zu, daß du es bewahreft. Du tannft es aber nicht beffer bewahren, als wenn du es bem Herrn anbeftehlft, baß er felber barüber mache. Das Chelfte hat gemeiniglich auch die größten Gefahren, beswegen gilt es uns auch, unfre Seelen bem herrn täglich zu übergeben und in biefer Uebergabe täglich einen neuen Dauth ju faffen. Wer seinen Geift täglich bem Herrn so übergibt, ber hat am Ende feine Sachen bald in Richtigfeit. Da beftätigt er nur feine bisberigen Ueberlaffungen; ba beißt es insbefondere: in beine Bande befehle ich meinen Geift und alles, was bu barin gewirkt haft, alle Seufzer und Berlangen, alle Gebete, alles Geschrei um Erlöfung, alles

biß bewahre mir, alles lege ich in beine Hänbe und wenn ich nichts mehr um mich weiß, wenn mir nichts einfällt, so laß mich ruhig sein, daß mein Geist in beiner Hand ist. Ein Glaubiger ist in seinem Sterben wie ein Reissender, der seine besten Sachen schon vorausgeschickt hat und sich nur noch mit dem Nöthigsten auf die Reise verssieht. In deine Hände besehle ich auch meinen Leib, den du seiner Jeine Waizenforn auf deinem Acker ausssäen und zu seiner Zeit wollest hervorkeimen lassen. In deine Hände besehle ich alle die Meinigen, die du auch, wie mich, durchsühren, vollenden und in jene Welt einssammeln wirst. Diß ist eine kurze Beschreibung von dem Uederlassen an den Herrn. Es muß aber auch einen Grund haben.

II. Was der feste Grund dieser Ueberlass ung sei. David sührt zwei Gründe an: 1) die discherigen Erlösungen, die ihn Gott ersahren lassen, 2) die Wahrheit Gottes. Er konnte sich im Glauben so mancher Hilse erinnern, die ihm Gott in vorigen Zeiten von Kindheit an wiedersahren ließ: wie ihn Gott als Hirteusknaben errettet von Löwen und Bären, hernach von Gosliath, hernach von Saul und so vielen andern Feinden. Dis alles sast er zusammen als spräche er: du hast mich schon oft erlöst, du wirst mich jezt auch von Absalom erlösen. Ja im Visc auf das Vorige sehe ich mich auch jezt schon als erlöst an. 3. Er hatte aber auch so manche Berheißungen von Gott empfangen; diese machten ihm einen neuen Grund seiner Ueberlassung. Er will sagen: beine Verheißungen werden dich nicht gerenen, du wirst sie auch nicht zurücknehmen; du dist ja der Gott der Wahrheit.

Eben diß find auch noch jezt die Gründe, woran sich ein Glaubiger hält. a. Du hast mich ertöst und zwar schon da du für mich gestorben. Da ist allen Feinden schon zum voraus bezeugt worden, sie sollen keine Macht noch Gewalt an mich haben. Ju dieser allgemeinen Erstöfung sind alle besonderen schon begriffen. b. Du hast mich erlöst in diesem und jenem besondern Fall: aus der Welt, aus so manchen Sündenbanden und ob ich schon noch

oft wie gebunden da liege, so halte ich mich doch an beine Erlösung. Denn mein Geist der bindet dich im Glauben läßt dich nicht 2c. c. Du bist ein treuer Gott, ein Gott der Wahrheit. Ich habe ja dein Wort, daß du mich erlösen willst, diß wird auch geschehen; denn du bist wahrhaftig und getreu. Es werde beine Treu mir täglich neu 2c.

#### 38. Leichen-Predigt.

Tert: Ebr. 11, 13. (11. Mai 1784).

Diß ist das Attestat, welches das Wort Gottes den Glaubigen A. T. ertheilt, sowohl in Absicht auf ihren Lauf burch biefe Welt, als auch in Absicht auf ihren Ausgang aus berselben. Wie Gott auf ben ganzen Hau-fen ber Menschenkinder von seinem himmel herabschaut, baß er sehe ob jemand klug sei und nach ihm frage, so sieht er insbesondere auf das kleine Säuslein seiner Glaubigen herab und zwar mit einem besonderen Wohlgefallen. Denn bas Herz Gottes hat eine besonbere Freude baran, wenn er Menschen fieht, benen es um jene Welt zu thun ift, die eine beffere begehren, die über alles Sichtbare hinüber, bis ins Unsichtbare schauen. Zum Beweis, daß der Herr ein fo gnäbiges Wohlgefallen an bem Glanbenslauf der Seinigen habe, gehört befonders auch biefes, daß bas Wort Gottes ben Lauf und das Ende so mancher Glaubigen hat beschreiben muffen, bamit auch wir baburch gereizt werben, ihren Fußftapfen nachzufolgen und wie fie burch Glauben und Gebult die Verheißungen zu eterben. Von einem folchen kann man mit Wahrheit fagen: er ift mohl hier gewesen. In biefem Blick follten wir jede Leiche ansehen und uns nicht sowohl mit allerlei unnöthigen Gebanken von bem Berftorbenen einlaffen, als vielmehr eine Prüfung unfrer felbft anftellen, was wir in Absicht auf unfern Lauf einmal für ein Attestat aus ber Zeit in die Emigkeit nehmen. Diefes Atteftat ift in unfrem Text furz zufammengefaßt und begreift zwei Stude, 1) daß man im Glauben fterbe und 2) daß man im Glauben manble. Wie mohl mag es einer Seele thun,

wenn sie bei ihrem Eingang in jene Welt biefes Zeugnis in sich trägt.

Wie es einem Glaubigen um ein gutes

Atteftat bes Glaubens zu thun fei.

I. In Absicht auf seinen Ausgang aus der Welt. Das ganze Cap. woraus unser Text genommen ist, enthält so zu sagen die Personalien der Glaubigen A. T. und Paulus malt uns da den Glauben, den er gleich zu Ansang des Cap. beschreibt, in lebendigen Exempeln aus. Wie die wachsthünliche Krast in einer Pflanze etwas Unsichtbares ist, aber sich doch durch das wirkliche Wachsthum offenbart, so ist es auch mit der Glaubenstraft; diese ist ebenfalls unsichtbar, aber sie offenbart sich durch sichtbare Wirkungen und diese Wirkungen alle zusammen machen zulezt ein ganzes Gewächs des Glaubens aus, das einmal in jener Welt lieblich das stehen wird. Der Lauf eines Glaubigen bis zu seinem Ende bleibt also ein ewiges Densmal im Himmel.

Bon diesen Glaubigen heißt es: sie haben alle durch den Glauben Zeugnis überkommen. Der Glaube bleibt also ihr größter Ruhm. Was sie gethan haben, das haben sie im Glauben gethan: es hat eine höhere Kraft in ihnen gewirft und wie diefer Glaube durch ihr ganzes Beben hindurch in ihnen gewirkt, fo hat er fich auch felbft in ihrem Tode bewiesen. Sie sind im Glauben gestor-ben. Es heißt von allen, die jezt nicht mehr auf diefer Welt find: sie sind gestorben. Wie viele tausende von Menschen sterben in einem einzigen Jahr! Bon diesen allen heißt es: fie sind gestorben. Ihr kommet eben von dem Kirchhof zurück; da habt ihr nichts als Gräber gesehen und über alle diese Gräber gehört die Aufschrift: fie find gestorben. So wird man über furz ober lang auch von einem jeden unter uns fagen muffen; er ift gestorben. Aber nicht von einem jeden fann man fagen : er ift im Glauben gestorben. O was ist big für eine ehrmürdige Grabftätte, wenn die Lebenden binfteben und fagen fonnen: ber hier begraben liegt, ift im Glauben geftorben. Was ift die zweifache Söhle, welche Abraham zu einem Erbbegräbnis für feine Familie gekauft, für eine ehrwürdige Todtengruft gebes Abraham, das Grab Jsaak, das Grab Jakobs, das Grab Josephs. Diß ist einer von den schönsten Kirchhösen, die uns in heil. Schrift gemeldet werden, denn da schliesen sauter Glaubige, da man von einem jedem sagen konnte: er ist wohl hier gewesen, er ist im Glauben gestorden. Auf diesen Kirchhof hat Gott mit Wohlgefallen herabgeschaut; denn er hatte da lauter Todte liegen, die ihm sebten, die sich an ihn gehalten, die auf seine Verheißungen gestorben sind.

Wie find nun biefe alle im Glauben geftorben? Dig wird gleich im Nachfolgenben erklärt, wo es heißt: sie haben die ihnen gegebenen Berheißungen noch nicht empfangen, aber boch so geglaubt, als wenn sie bieselbigen schon hatten. Der Glaube hat es also mit ben Ber-heißungen zu thun, an biese halt er sich burch biese ganze Bilgrimschaft und biese nimmt er auch mit sich in ben Tod und in jene Well hinein. So hat z. E. Abraham manche Berheißungen von Gott empfangen. Die Bersheißung von der großen Vermehrung seines Samens, von bem Meffias als feinem Samen, burch ben alle Geschlechter ber Erbe follen gesegnet werben; von bem Land Rangan, bas feine Nachkommen befigen follen, bas waren lauter Berheißungen, beren Erfüllung er nimmer erlebte. Indessen ist er boch mit dem Glaubenssinn aus der Welt gegangen, daß alle diese Verheißungen gewis werben erfüllt werben. So starb Jakob im Glauben. Er wußte, daß bas Land Kanaan seinen Nachkommen verheißen war und ob er schon in Egypten ftarb, fo theilte er boch biefes Land schon unter seine Sohne aus. Ja er starb im Glaubensblick auf ben Messias und auf das mit ihm zu erwartende Heil, da er sagte: Herr ich warte auf dein Heil. Das heißt also im Glauben sterben, nemlich die Verheißungen Gottes mitnehmen in jene Welt, sich auch im Tode nicht von diesem Blick verrücken lassen. Im Tobe stürmt noch so vieles auf unsern Glauben los: ba will einem oft etwas ungewis ober boch gleichgiltig werben, was einem vorher gewis und wichtig war. Aber der Glaube läßt sich da nicht zurückschlagen, sondern wird auch in der Schwachheit des Todes kräftig. Er

behält sein helles Auge und umfaßt das, was ferne ist, so gewis, als einer, der es schon in den Armen hat. Wer so stirbt im Glauben. Dieses Sterben hat Gott an den Glaubigen Altvätern so wohl gefallen, daß er ihnen noch in späten Zeiten durch den Apostel Paulus die rühmliche Grabschrift hat aufrichten lassen: sie sind im Glauben gestorben.

Um biefes Attestat ift es noch jezt einem jeden Glaubigen zu thun. Wie die Glaubigen Altväter ihre Berheißungen hatten, an die fie fich hielten, fo haben auch wir unfere Berheißungen, über benen wir bis in ben Augenblick bes Tobes halten follen. Wir haben Berbeifungen von bem, was in jener Welt auf bie Glaubigen wartet; Berheißungen von bem, was noch mit ber ganzen Gemeinde vorgehen foll, vom Reich Gottes, wie es noch burch alle Welt= und Höllenriegel burchbrechen foll. Das sind lauter Sachen, bie wir noch nicht erlebt haben; aber sie follen uns boch so gewis fein, bag wir heute noch, wenn es bem Herrn gefiele, barauf fterben fönnten. Das heißt: im Glauben an das Heil Gottes sterben. Man nimmt das Seligsterben, das Sterben im Glauben heut zu Tage ohnehin so leicht. Wenn einer stirbt, der sich endlich noch auf seinem Todtenbette mit vielem Kampf so durchgearbeitet hat, daß er noch Hoffnung bekommen hat, er werde nicht verloren gehen, so heißt es schon von ihm: er ift im Glauben, ober er ift felig geftorben. Es ift freilich fcon Gnabe, wenn ein Menfch biefes erreicht; indes heißt biefes boch nach bem ganzen Umfang ber Schriftsprache noch nicht im Glauben fterben. Dazu gehört mehr, nemlich ein Blick in ben ganzen Borsaz Gottes mit uns, ein Zeuguls nicht nur, bag wir über unsern Sünbenlauf, über bie Zeiten ber Unwiffenheit in bemfelben Gnabe gefunden haben, fonbern auch, daß wir an allem, was Gott in Zukunft noch thun wird, auch unfern befondern Antheil haben und uns ber noch fünffigen Erfüllung ber Berheifungen freuen werben. Wenn man ein folches Zeugnis bes Glaubens in Absicht auf feinen Ausgang aus ber Welt bekommen will, fo muß man

II. auch ein folches Glanbens-Attestat von seinem vorigen Lauf durch diese Welt haben. In einem solchen Zeugnis sehlte es den Altvätern nicht. Ihr voriger Glaubensgang wird sehr lieblich beschrieben. Es heißt: 1. sie haben die Verheißungen von serne gesehen. Sie schärften also ihre Augen immer auf die Zufunst. 2. Sie haben sich der Verheißungen vertröstet und wohl begnügen lassen, oder, sie haben die Verheißungen im Glaubensgeist umsaßt, sie haben eine solche Freude daran gehabt, daß es ihnen in ihrem Immersten war, als ob sie diese Verheißungen schon wirklich hätten. 3. Sie haben sich als Gäste und Fremdlinge bekannt und ausgesührt.

Diß alles gehört auch bei uns zum Glaubensattestat: a. ein gutes helles Auge aufs Künstige; b. ein rechtes glaubiges Umfassen und Hineinstellen seiner ganzen Seele; c. einen Verlengnungsssinn. Mit biesem allem rüste uns der Geist Jesu aus und ruse uns durch so manche Zeugenwolke zu: o Secle sieh doch, wie ein

wahrer Christ so selig ist!

### 39. Leichen=Predigt.

Text: 5 Moj. 32, 14. (12. Oft. 1784.)

Wir kommen von dem Grabe eines Jünglings zurück, wo die Liede es uns zur Pflicht macht, zu weinen mit
den Weinenden. So ist der Liede gemäß, mit Eltern zu
weinen, die der Allmächtige sehr beirübt hat, die den
noch übrigen einzigen Sohn zu seinem Grabe begleitet
haben, einen Sohn, der ein Kind guter Hoffnung war,
einen Sohn, der nach dem verborgenen Rath Gottes
auf eine sir das elterliche Herz schmerzliche Weise
aus dieser Welt in die Ewigkeit abgerusen wurde, den
sied durch einen so unvermutheten Unglücksfall dem Herrn
ausopfern sollten. Diß ist freilich ein Opfer, wobei es
nicht ohne Schmerzen und Thränen abgehen kann und es
ist billig, daß wir uns mit ausrichtigem Witleiden an
diese betrübten Eltern anschließen und ihnen zu diesem
schmerzlichen Opfergang reichen Zussus von dem Gott

alles Trostes wünschen und erbitten. Der Herr wird es auch, wenn wir nur stille halten, an seinen mütterlichen Tröstungen nicht sehlen lassen. Es steigen zwar bei solchen Leidensproben, bei solcherlei Opsern, allerlei Gedanken aus unser Vernunft und Natur auf; allein so gehts bei einem jeden Opser her; denn in einem jeden Opser muß der natürsiche Menschenwille verzehrt und in den göttlichen Willen verschlungen werden. Dieses kostet einen Kamps. Wenn aber unser Wille einmal in den göttlichen verschlungen ist, alsdann findet man auch bei denjenigen Wegen, welche der Natur nach die bittersten sind, Ruhe für die betrübte und unruhige Seele 2c.

Wie ein Blick auf bas Herz Gottes uns auch bei schweren Leibensproben bernhige. I. Das Herz Gottes. Wenn uns ber Herr in

schwere Leibensproben hineinführt, so sind unfre Gedanken und Blide Anfangs sehr wantenb und laufen balb ba, bald bort hin. Wir feben mit buftern Blicken auf bas Leiben selbst hin; basselbe will uns zu schwer und zu hart auffallen; ober wir sehen auf andere Nebenumstände und meinen, wenn nur dieses oder jenes nicht dabei wäre; oder wir sehen auf Andere um uns hernm und machen, wie Petrus, die Frage: Herr, was soll aber dieser? Allein mit allen diesen Gedanken kommen wir zu keiner Herzensberuhigung, sondern wir verwickeln uns immer tiefer in unfre eigenen Gebanken und kommen damit immer weiter von bem Herzen Gottes weg. Und boch bleibt uns, um zu einem mahren Troft zu gelangen, nichts übrig, als daß wir uns in bas Herz Gottes hinein verfenten; benn es fann une niemanb troften, ale eben ber Gott, der uns betrübt hat; es kann uns niemand heilen, als eben der Gott, der uns geschlagen und verwundet hat. Das Herz Gottes beschreibt unser Text sehr lieblich und nachdrücklich. Es find Worte aus dem Munde des Mannes Gottes, Mose, der östers mit Gott geredet, den Gott seine Herrlickeit sehen lassen, der die Führung Gettes sowohl au sich selber, als an dem Volk Jfrael hatte kennen gelernt; es sind also Worte, die aus einer langen und tiefen Erfahrung geflossen. Und wie beschreibt er

uns nun bas Herz Gottes? Er sagt: 1. ber Herr ist ein Fels. Damit zeigt er bas Unveränderliche in bem Herzen Gottes gegen uns an. Wir haben nemlich einen Gott, ber nicht heute so und morgen wieber anders gegen une gefiunt ift, fonbern ber immer eben berfelbe ift. Ge schien zwar bei ber Führung bes Volks Jfraels burch bie Wüste einige mal, als ob sich Gott in seinen Gesinnungen gegen sein Bolt verändern wollte, besouders ba sich das Belt durch das goldene Kalb so schwer an dem Herrn verfündigt hatte und es an bem mar, bag Gott sein Volk verwerfen wollte. Allein es blieb boch bei ber alten Liebe Gottes gegen fein Bolf, bei berjeuigen Liebe, in bie er sein Bolf schon in Egypten aufgenommen hatte. Er blieb also ein Fels. Es kann wohl in unserem Lauf allerlei Veränderungen geben, allerlei Abwechslungen von Freude und Leib; allein wir haben boch in beiben ben alten Gott. 2. Scine Werke find unfträflich ober eigent= lich: sein Werk ift vollkommen. Bas er fich mit uns vornimmt, bas führt er auch hinaus. Er macht nicht nur ben Aufang, sonbern auch ben Fortgang und bas Ende. Wie er bei bem Volk Ifrael mit Ausführung ans Egypten ben Anfang gemacht, so vollendete er auch dieses angefangene Werk burch bie Ginführung bes Volks in Kanaan. Das war ein ganzes Erlöfungswerk. 3. Alles, was er thut, bas ift recht. Damit will Mofes alle Wege Gottes mit feinem Bolf rechtfertigen und bem Bolf auch bas zurechtlegen, wo es an ber Führung Gottes hätte irre werben mögen. Die Wege Gottes fallen oft so gar verschieben auf und sie wollen nicht alle unfrer Natur gleich recht sein. Diß können wir aus ber Füh= rung Fracis sehen. Daß sie alle Tage bas Manna gehabt, bas ist ihnen schon recht gewesen; baß er ihnen Wasser aus bem Felsen gegeben, bas war ihnen auch recht; aber baß er sie je und je gezüchtigt, baß er viele von ihnen in ber Bufte weggerafft, bas wollte ihnen eben nicht gleich recht vorkommen; benn es gab je und je ein Murren unter ihnen. Aber nun fagt Moses am Ende dieser 40 Jahre im Namen des ganzen Bolkes: alles was er thut und gethan hat, das ist recht. 4. Treu

ift Gott und ist kein Böses an ihm. Diß ist ein neues Zeugnis von dem Herzen Gottes gegen uns, von seiner Treue, die uns nicht verlassen will, die uns alles erfüllen will, was er uns geredet hat. Und zwar will er es so erfüllen, daß es nicht sehlen soll. 5. Gerecht und fromm ist er. Seine Gerechtigkeit will uns oft erschrecken und Angst machen und wir mitsen mit David sagen: Herr, gehe nicht ins Gericht mit beinem Knecht. Aber hier sührt sie Moses auch zum Trost an. Weil er gerecht ist, so muß er sich auch unser annehmen. Und diese Gerechtigkeit ist noch dazu mit seiner Geradheit verbunden. Er ist fromm, d. i. er meints gut nit uns allen; er geht gerade Bege mit uns und am Ende müssen wir sagen: ists boch nichts als lauter Lieben, das sein treues

Herze regt 2c.

II. Der beruhigende Blid in baffelbe. So ist also das Herz Gottes. Wer in dasselbe recht hineinschauen kann, ber hat unter allen Leiden einen beruhi= genden Blick. 1. Das erste ist, daß wir wunschen, Gott wolle uns unter dem Leiden in sein Herz hineinsehen lassen. Wir habens freilich nicht so in unsver Gewalt, fondern es ist ein Geschenk und Gnade Gottes; boch wenn wir uns in basselbe hinein zu schwingen angelegen sein lassen, so wird der Herr uns auch entgegenkommen. Aus diesem Herzen Gottes strahle also ein heller Glanz in das Herz ber betriibten Eltern, daß, ob fie schon biesen dunkeln Weg noch nicht verstehen, sie es doch glauben: er ist ein Fels; so wird ihnen bei diesem Blick nach und nach die rechte Beruhigung kommen. 2. Glaubet also: er ist ein Fels; er ist deswegen in seiner Liebe gegen euch und euer Kind nicht verändert worden, wenn er schon so wunderbar mit euch handelt. Ihr werdet ihn auch fünftig als einen Felsen erfahren. Nehmet also eure Zuflucht zu ihm und wenn allerlei Gedanken euer Herz umtreiben wollen, so laffet ench nur zu diesem Felsen hintreiben. 3. Sein Werk ist vollkommen. Diefer Ausgang eures Kindes aus der Welt hat auch zu dem Werk Gottes mit ihm gehört. Er hats in die Welt hereingeführt, er hats auch ausgeführt. 4. Aus, was er thut, bas ift recht. Er hat auch barin nichts versehen in seinem Regiment; es ist recht, wenn wir auch barüber weinen müssen. 5. Treu ist er und kein Böses an ihm. Er hats gewis auch hierunter gut gemeint. Und er ist gerecht und fromm. Glaubet es also einstweilen; es kommt eine Ewigkeit, wo ihr es näher werdet verstehen lernen. Diß ist das Beste, womit ihr Gott jezt ehren könnet. Er wird sich an euch und euren Kindern als die Liebe beweisen. Haltet euch nur an seine Treue und dittet ihn mit uns um diesen Glaubenshalt, mit dem Wort: Gott ist getreu, ach schreibe die drei Worte, dreieinger Gott doch tief in meinen Sinn 2c.

### 40. Leichen=Predigt.

(Zugleich Passionspredigt am Sonntag Lätare ben 6. März 1785). Text: Matth. 27, 6—10.

Wir fommen von bem Plaz her, wo wir lauter Denkmale von bem Ende ber Menschen gefehen haben, von bem Plaz, auf bem uns bas erfte Wort bes Herrn, bas er zu Abam nach bem Fall gerebet, so vielmal bestätigt ist: bu bist Erbe und zu Erbe follst bu werben; von bem Plaz auf bem schon so manche Thränen ber Liebe und Zärtlichkeit vergossen, wo schon so mancher schmerzhafte Abschied gemacht worben; von einem Plaz babet ein jeder benken barf: es kommen Stund und Zeiten, da man bir wird bereiten zur Ruh ein Bettlein in ber Erb: von einem Plaz, ber uns alle Liebe bes Irbischen und biefer ganzen vergänglichen Welt entleiben könnte und follte. Nach allen biefen Blicken läßt sich ein jeder Kirchhof betrachten, solcherlei Betrachtungen follten uns bei einem jeden Gang an diesen Ort nahe sein. Aber burch bie Gewohnheit werben uns auch biefe Dinge alt und gleichgiltig und wir geben barüber hin. Alle biefe Betrachtungen find wichtig und eindrücklich und boch flieken sie noch nicht aus bem ganzen Licht bes Evangeliums. Ein Chrift lernt biefen Plaz noch auf andern Seiten be-trachten und zwar so, baß ihm barunter sein Heiland groß wird, daß er sieht und glauben lernt, wie sich die Erlösung Christi auch auf diesen Plaz ausbreite. In unfrem Passionstext bekommen wir eine schöne Anleitung zu diesen höheren Betrachtungen, da lernen wir nicht nur an das Grab hin, sondern auch in das Grab hinein, ja endlich gar über dassische hinüberschauen.

Wie das Leiben Jesu und die Herrlichkeit seines Evangeliums einen so hellen Schein über den dunkeln Ort des Grabes ausbreite.

Es gehört zu einer lebendigen Christenhofsnung, daß wir sowohl auser eigenes Grab, als auch das Grab der Unstigen mit rechten Augen und mit dem Licht des Evansgeliums ansehen, damit wir nicht traueru, wie die anderu, die feine Hofsnung haben. Für unser äußeres Auge ist an dem Grabe viel Düsteres und Trauriges, manches, das unsern Muth darniederschlägt. Da muß die Seele trauern, die Fäuluis sicht sie an, des Grabes Todes Vahu, das Wimmeln vieler Maden drückt unsern düstern Sinu; mit Erde sein beladen wirft allen Muth dahin. Wenn wir also diesen dicht des Evangeliums anscheinen, da können wirs ansehen

I. als ein uns von Jesu erworbenes Blaz-

lein. Merke babei:

1). wenn, dich das Pläzlein beines Grabes freuen soll, so mußt du auch schon darüber erschrocken sein. Denn es ist ein salscher Muth, der keinen Grund und Bestand hat, wenn du dein Grad, und die Verwesung so für bekannt anninnnst, wenn dich dieser Vlick noch nicht gedemüthigt hat. Die Gewohnheit macht, daß man nicht so sonderlich darüber nachdenkt, weils eine Sache ist, die allen wiederfährt; aber ein Christ bleibt nicht bei der Gewohnheit. Er läßt sich anch von dem, was schreckend ist, durchdringen und betrachtet es so lang, die es ihm zu einer Freude wird. Denn diß ist der Vorzug des Evangiums, daß es uns lehrt, den schrecklichsten Dingen unter das Gesicht sehen. Da muß uns auch dassenige, was soust erschreckt, erfreullich werden.

2) Lerne beinen Plaz im Grab nicht als einen Raub

bahinuehmen, soubern benselben als eine Wohlthat ansehen. Der Naturmensch beukt, diesen Plaz könne ihm niemand streitig machen. Wenn man nach dem Recht sprechen will, so wird es anders herauskommen. Denn wenn man die Sache nach dem Sündensall betrachtet, so gehörte uns auch nicht einmal ein Begrähnis. Der Mensch, um deswillen die Erde verslucht wurde, sollte von Rechtswegen auch keinen Plaz nach dem Tode in der Erde haben und die Erde sollte ihn nicht einmal gerne ausuchmen. Es heißt deswegen auch im Luch Hied von den Gottlosen, die in der Erde begraden liegen, daß die Erde sie einmal als eine Last, die sie bisher gleichsam wider Willen tragen mußte, herausgeschüttelt werden sollen. Gott hat deswegen auch je und je im N. T. Exempel ausgesteut, an denen er zeigte, daß der Mensch sein Begrähns nicht als einen Raub dahinzunehmen habe und hat daher den Juden gedroht, daß ihre Leichname zur Strase wie Misst auf den Gassen verfaulen sollen. Durch alle diese Exempel zeigte Gott, daß wir auch um nusern Grabesplaz zu bitten haben.

3) Lerne deine Ansprache an dein Grad im Leiden Jesu suchen. Diß zeigt uns unser heutiger Passsonstext. Jesus wurde von Judas um 30 Silberlinge verkauft. Diß Geld durste er nicht behalten, so begierig er auch daruach war. Er schlug es den Hohenpriestern wieder heim, diese durstens auch nicht behalten und sie wusten sich nicht gleich zu helsen. Endlich faßten sie den Schluß einen Begräbnisplaz für Pilgrime darum zu kansen. Aus allem diesem sieht man, wie es nuter einer besondern Borzebung Gottes so hat laufen müssen. Nun dürsen also Glaubige ihr Ruhepläzlein als ein ihnen von ihrem Herrn crkaustes Pläzlein ansehen, das du nun fordern

kaunst.

4) Lerne dich freuen, daß du einen Heiland haft, ber vom Kripplein dis zum Grabe, dir, dem Sünder, zugehört, daß du also alles Gute, das du von deiner Wiege an die in dein Grab hinein zu genießen haft, allein deinem Heiland zuschreiben darsst. Er hat für alles gessorgt, was wir brauchen, auch sür das, woran wir nicht

gebacht hätten. Sein Blut muß auch bis auf bein Grab hinreichen. Der Ucker, worauf bu begraben wirst, heißt dir zum Trost, Bint-Acker, ein Plaz, wo sich die versfühnende, erlösende Krast des Blutes Christi dir zum Trost offenbaren muß.

5) Lerne dich immer mehr als einen Pilgrim anfehen; denn Jesus hat deinen Grabesplaz sür dich als einen Pilgrim, erkauft. Wenn du dich nach dem rechten Pilgrimsssinn auf Erden beträgst, so wirst du auch mit mehrerer Ruhe deines Herzens an deine Grabstätte denken. Diß Pläzlein ist deine lezte Pilgrimsstation. Es ist also dein Grad in doppeltem Verstand ein Plaz sür einen Fremdling, ein Plaz, wo du hinfommst, als einer, der disher in dem Leide gewallt; aber auch ein Plaz, wo dein Leid noch eine Weile ein Fremdling ist, dis er nach vielen Umgestaltungen auch in sein Vaterland zurücksehrt. Deswegen ists die lezte Station, auf der nemlich dein Pilgrimssleib vollens die lezte Erlösung erwartet. Bei solchen Blicken wird das sinstere Grab helle.

II. Es ist ein wichtiger Zubereitungsplaz unfres Leibes auf ben Tag ber Auferstehung. Wenn wir das Borige recht betrachten, so muß uns unfer Grab aufs neue wichtig sein in Absicht auf die Zukunft.

1. Es ist der Plaz, auf den das Auge des Herrn besonders herabschauen muß, weit er um einen so größen Werth erkauft worden ist. Denn er ist um den Preis gekauft worden, um den der Unschäzdarste ist verkaust worden. Einen solchen Plaz kann Jesus nicht vergessen, da schauen seine Augen gewis herad. 2. Es ist der Plaz, der im besondern Berstand ein Töpsers-Plaz ist. Da wird unser Leib auß der Berwesung heraus wieder umgebildet, da werden einmal allerlei Gefäße hervorstommen. Der Umstand, daß dieser Plaz ein Töpsers-Ucker gewesen, ist nicht umsonst angeführt. Wie Gott als ein Töpser, den ersten Menschen gebildet, so wird er auch im Grab den Menschen wieder bilden. Wie unser Leib ein Gefäß heißt, so muß eben dieses Gefäß auß neue durch die bildenden Hände des Töpsers lausen. Wohl dem, der als ein Gefäß der Ehren zum Vorschein

kommt; benn nur an folden will ber Töpfer arbeiten, bie anbern kommen als Misgeburten hervor.

3. Es ist bieser Plaz wichtig, weil nun ber Herr Jesus ein besonderes Eigenthumsrecht an diesen Plaz hat. Auf diesem Plaz wird er scin Recht einmal auf-suchen und wird bastehen, als berjenige, der die Seinigen auferwecken will. (Siob 19, 25 ff.)

#### 41. Leichen-Predigt.

Text: Pf. 73, 24. (1. April 1785.)

Gin bekanntes Lied schließt mit ben Worten: ach, laß meines Lebens Gang, Jesu, unter deinem Leiten nur gehn in die Ewigkeiten 2c. Diß ist der tägliche Wunsch eines Menschen, der die selige Ewigkeit zu seinem Ziel gemacht hat. Und je mehr wir einsehen, wie es auf ber Reise zur Ewigkeit so manche Abwege gibt, je mehr erfahren wir, wie nöthig wir einen Führer haben, ber uns auf den rechten Weg lenkt. Unser Herz ist wie das Herz der Ifraeliten in der Wüste, die sich felber ihren Weg beschwerlich machten. Da kostets Müh auf seiner Hut zu sein; da gilt es, daß man sich an seinen Führer hält und benselben um seine tägliche Leitung bittet. Diese Leitung aber hat auch ein jeder, dem es darum zu thun ist, wirklich zu genießen. Es kann wohl fein, daß man fie nicht immer spürt, es kann uns vorkommen, unfer Führer habe fich von uns zurückgezogen und denke nicht an unfern Weg; aber so kommts uns nur vor in Stunben, ba wir von unsern eigenen argwöhnischen Gedanken wie in einem Steb herumgedreht werden. Wenn folche finstere Stunden vorbei sind, so finden wirs ganz anders, so sehen wir erst, wie unser Führer uns bennoch an ber Hand gehabt und fein Ange über uns Wache ge-halten habe und noch mehr wird einem Glaubigen biefes in ber Ewigkeit offenbar werben, wenn er fieht, wie ber Herr ihn nach feinem Rath geleitet und fo gut burchgebracht.

Die Gnabe, Die ein Glaubiger in feinem

Lauf burch bie Welt zu genießen bat.

I. Er wird nach dem Rath Gottes geleitet. In biefem Blick lernt er feinen ganzen Lebenslauf anseheu; er nimmt alles aus ber Hand Gottes an.

1) Er weiß, daß alles, was ihm wiederfährt, nicht von ungefähr geschieht. In dieser Welt, wo einem fo mancherlei begegnet, bekommt man leicht eine gewisse Gleichgiltigkeit, daß man auf seine Begegnisse nicht sonder-lich acht gibt, sondern meint, es gehe eben nach dem natürlichen Lauf der Dinge, den Gott selber so gehen laffe. Man fieht z. E. bei einem Glend, bei einer Rrantheit, daß man noch viele seinesgleichen hat nad weil urans mit vielen andern gemein hat, so sieht man nicht auf die Hand Gottes. Aber ein Glaubiger weiß: auch das allgemeinste Leiden kommt nicht von ungefähr, sonbern nach bem Rath Gottes über mich; und beswegen glaubt er auch, daß Gott unter ben allgemeinsten Leiben feine befonderen Liebesabsichten mit ihm habe; er bleibt anch nicht bei bem allgemeinen Troft stehen, fondern lernt sich besonders an das Herz Gottes halten, das auch unter den allgemeinsten Leiben Gutes über uns im Sinne bat.

2) Du leitest mich nach beinem Rath, bas heißt so viel: meine ganze Führung ist von meinem lieben Gott von Anfang bis ans Ende überbacht. Es geht also in meinem Lauf nicht so burcheinander, sondern es ist alles porbebacht und ausgemeffen; es geht aus bem ganzen Vorsaz der Ewigkeit heraus. She ich in diese Welt geboren worden, hat das Auge Gottes mich schon gesehen, aber auch schon ausgemacht, wie es mich durch viese Welt hindurchbringen werde. Es ist alles in einander gerichtet, daß es zur rechten Zeit und Stunde mir bezegnen muß; es ist also eine Führung, die mit der höchsten Weisheit und Liebe gerade für mich und feinen andern ausgesonnen ist. Ich barf also benken: es ist alles auf mich und meine Umstäube eingerichtet. Und baburch werben uns alle bie unruhigen Gebanken abges schaitten, ba man sich oft mit anbern vergleicht, ba man meint, es follte uns auch, wie anbern Leuten geben. Aber alle bergleichen Gebanken muß man mit bem Wort abweisen: was geht es bich an? bas gehört für bich, so

hats ber Berr für bich bestimmt.

3) Du leitest mich nach beinem Rath; bif ist auch ein Wort bes Glaubens. Es ist nemlich in bem Rath Gottes über unfre Führung manches, das wir mit unfrer furgichtigen Vernunft nicht begreifen fonnen, wo uns noch manches verborgen bleibt, wo wir nicht einschen, marum Gott gerade biefes über uns fommen laffe. Wir haben auch nicht nölhig, lange barüber zu studieren und uns den Kopf zu zerbrechen, ober die Urfachen unfrer Führung ausgrübeln zu wollen. Da tit bie größte Beruhigung ber Glanbe. Wenn wir nur glanben: ce ift Diefes der Rath Gottes über mich, fo haben wir nicht nöthig, mehreres zu wissen. Der beste Rath ist bieser: thu als ein nind und lege bich in Gottes Arme ber wird bich aus allen Sergen bringen. Denn ber Rath Gottes will nicht nut unfrer Bernunft verstanden, fondern geglaubt fein, es hat alles einen Bezug auf unfere ewige Errettung, es geht alles barauf binaus, bag wir am Ende feien: benen Die Gott lieben, muffen alle Dinge aum Beiten bienen.

4) Du lettest mich nach beinem Nath, dis ist ein Wort, tas alle Eigengeschäftigseit, alle eigenen Vorschläge unserr Verumist, allen andern auch nech so gut scheinenben menschlichen Nath abschneiber. Wenns aus uns aufäme, unsern Lauf anzwerdnen, so würde er freilich ganz anders aussallen und so ginge es auch, wenn andere Wenschen uns unsern Lauf etnzwichten hätten. Im Grund ist dieses auch der Wunsch unses natürlichen Herzens. Aber ein Glaubiger sieht wohl ein, wie übel er derathen wäre, wenn er nach seinem oder anderer Menschen Nath geführt würde und deswegen freut es ihn, daß er sagen darf: du leitest mich nach beinem Nath.

Es bleibt also eine Gnade, daß ein Glaubiger diß glauben darf. Aber eben tieser Glaube lauft durch manche lebungen. Ussahh hat es nicht über Racht und ohne Kamps gelernt und wenn auch wir es gründlich glauben sollen, so müssen wirs aus eine ähnliche Weise

lernen, nemlich

a. unter manchem Vergernis über das Glück der Gottlosen, denen es so wohl geht, denen alles auf ihren Kopf hinausgeht, die ihre Sache durchzutreiben wissen. Da denkt man, Gott size ruhig droben und bekümmerc sich nichts darum. Da will einem, wie Affaph, der Gebanke kommen, man sollte nur auch mitmachen, es helse einen ja doch nichts, wenn man unschultig lebe. Diß sind Versuchungen, durch die man sich durchschlagen muß. Man lernts glauben

b. unter bem rechten Leibensstinn. Assaph schrieb biesen Pfalm vermnthlich in kümmerlicher Zeit, ba es ben Glanbigen mislich ging, da sie im Elend leben unnsten, da es oft dem Berhungern und Berschmachten gleich sah. Deswegen sagt er: wenn mir anch Leib und Seele versschmachten sollte, so will ich doch darunter ansharren. Dieser Leidensstinn half ihm zu dem Licht, das er in seinen Lanf hincinbekommen hat. Wan ternts glauben

c. wenn man reines Herzens ist. Es gehört also ein reblicher Sinn bazu; man barf nicht auf beiben Seiten hinken, sondern man muß es redlich mit dem Israel Gottes halten. Es soll der Entschluß da sein: es mag der kleinen Heerde gehen, wie es will, so habe ich einmal ihr Loos erwählt und babei will ich auch bleiben. Man lernts alanden

d. unter Blicken ins obere Heiligthum. Sort ist ber Lauf eines jeden Menschen ansgemacht, des Gottlosen und des Frommen. Bon dorther muß also ein Licht auf unsern Weg herabsallen, alsbann wissen wir, wo wir daran sind und da werden wir auch sehen, was es mit dem Lauf eines Glaubigen für ein gutes Ende nimmt.

II. Diß beschreibt Uffaph mit den knezen Worten: du nimmst mich endlich mit Ehren an. Diß wird sich also erst zulezt zeigen, unterdessen ist einem Glaubigen noch manches räthselhaft, ibrigens bleibts boch dabei: es lauft alles auf Shre, anf innere und änßere Herrlichkeit hinaus. Gott nimmt uns mit Shren an, das heißt: alles Leiden, alles Widrige legt schon jezt in uns einen innern Grund der Herrlichkeit, die einmal offensbar wird. Es wird unter allen Leiden das Bild Gottes

in uns erneuert, ber innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Diß ist schon Gewinn. Die Meltsinder kommen bei ihrem Glück um ihre innere Herrlichkeit; aber die Glaubigen wachsen hier schon zu berselben heran, sie bekommen manchen Blick von ihrem künstigen herrlichen Erbe. Diß wird ihnen schon jezt durch ten Geist versichert. Gott nimmt sie aber auch mit Ehren an in ihrem Ende. Da sinden sie, daß kein Leiden umsonst war und wie sie daburch auf die Ewigkeit gefördert worden. Das Ende offensbart den Gottlosen und den Gerechten. Führ mich nur auf dem Pilgrimspfad nach deinem Rath und Wort, so geht mein Glaube ganz gerad zum Baterlande fort.

#### 42. Leichen- Predigt.

Text: Mat. 11, 28. (23, Aug. 1785.)

Unfre Textworte find ber Berftorbenen vom Beist Gottes sowohl in gesunden Tagen, als auch auf ihrem Rrantenbette ans Berg gebracht worden, und wir mun= schen, daß sie die Kraft diefer Worte durch die Thore des Todes bindurch und in iene Welt begleiten. Wir aber wollen unter so vielen innern und äußern Unruhen uns zu dem hintreiben laffen der uns allein erquicken kann und bei bem wir Rube fur unfre Geelen finden. Bei ber Arbeit des Geiftes Gottes an unfern Bergen ift big ein besonders wichtiges und liebliches Stück, daß er uns aus bem großem Schaz bes Worts Gottes ein befonderes Wort anzuweisen weiß, bas gerabe unfrem Seelenzustand angemeffen ift, bas wir fur unfre Umftande besonders nöthig haben und bas als ber Grund zu bem Bau anaufeben ift, ben ber bl. Geift in unsern Bergen aufführen will. Unfre inneren Unruben treiben uns oft im ganzen Wort Gottes herum und von einem Spruch zu dem anbern und es will doch oft von so vielen Worten Gottes feines an unfern Herzen haften. Da fehlt es nur an bem, daß wir uns von bem Beift Gottes nicht ein eigenes Wort anweisen lassen und auf diesem alsvann bestehen und Grund barauf legen. Wenn aber unfer Berg einmal ein solches Wort bekommen hat und wir basselbe

verbauen lernen, so wird uns der Geist Gottes von diesem Wort aus in alle Wahrheit leiten. Deun jedes einzelne Wort Gettes wird uns die Thüre und der Schlüssel zum ganzen Wort Gottes. Alsbann ist ein solcher einzelner Spruch uns ein Wagen Gottes, auf dem unser Geist, mit der ganzen Kraft des Worts umgeben, in jene Welt hinüberfährt.

Eine liebliche Stimme aus bem Munbe Jefu. I. Wic fie une auf unfer innerftes Gefühl gurückführe. Unfer Tert enthält Borte, die Befus aus einer innerston Bewegung feines Berzens gerebet hat. Denn es heißt furz vorher, er fei in ein gewisses Froblocken seines Geistes versezt worden und es fiand bamale fein Berg gegen die Meuschen besonders weit offen. Er batte allerlei Auborer vor fich: Leute, die fich schou fatt gehört hatten an bem Täufer Johannes, wiederum Leute, die fich fatt gehört und gesehen hatten an ten Worten und Wundern Jesu, wie die Einwohner zu Kavernaum, zu Chorazin und Bethsaiba. Er hatte ferner Leure por sich, die er Weise und Kluge viejer Welt naunte. Das waren Leute, die auf Jesus mit hohem Sinn her-abfahen, die bei sich selbst bachten; wie kann uns tieser weisen, mas gut ist? Er hatte aber auch Leute vor fich, - die in allerlei Umtrieb ihres Herzens waren und noch nicht wußten, wo fie fich hinwenden follten; Die bei ihren damaligen Lehrern Bernhigung und Erquickung suchten, aber feine fanden. Ueber Diefe wurde fein Berg befoubers bewegt; er empfand ein besouteres Mitleiten gegen diese Seelen. Und weil sie selber nicht wußten, wo sie baran waren, so bietet er ihnen die Hand und will sie zu fich herlocken mit bem freundlichen Wort: kommet ber zu mir 2c, Es war also ein Wort, das diese Leute auf ihr innerftes Gefühl zuruckführte. Und diß ist chen bas Vorzügliche an dem Wort Jesu, daß man baburch zu einem Gefühl von sich selber kommt.

Eine große Zeit seines Lebens geht ber Miensch bahin ohne recht zu wissen, wo es ihm fehlt. Er spürt wohl, daß ihm etwas sehlt; er spürt von Zeit zu Zeit, daß es bei ihm noch nicht ist, wie es sein sollte; aber

er weiß boch noch nicht, was seine Krankheit eigentlich ift und er sucht ben Grund seiner Unruhe balb in biesem, bald in jenem. Bald legt er bie Schuld auf bie ängeren Unruhen biefer Erbe, balb auf anbere Umftanbe: aber auf ben rechten Bunkt fommt er oft lange nicht. Und wenn er auch einmal fpurt, bag ber Grund feines Umtrichs im Herzen liegt, so weiß er sich boch auch ba nicht fogleich zu helfen und ben rechten Schaben zu finden. Da fommt nun Sefus einer folchen Seele entgegen, erflärt ihr ihren Zustand und fagt ihr: ich will bir fagen, wo birs fehlt: bu bift eine mühiclige und belabene Seele! Bu diesem Wort Jesu fagt alsbann anch ein redliches Berg ja und Amen. Daran fann eben ein Meusch spüren, ob er unter ber Arbeit bes Geiftes Jeju fteht, wenn er sich auch unter ein folches Zeugnis Jesu gern himunterstellt und bas sein will, was Jesus sagt, bag er sei. Wenn ber Mensch noch nicht im Gefühl seiner selbst steht, so lernt er fich nicht gern für bas ansehen, mas er ift. Daher kommt es, daß ein mancher so empfindlich wird, wenn man ihn auf ten innern Zuftand feines Bergens führen will und es richtet oft ein folches Wort bei bem Menfeben nur Bern an. Allein ba ift man eben noch fein Mithieliger und Beladener und man hat die Stimme Jesu in unfrem Text noch nicht vernommen.

Was ist aber ein Mühseliger und Belavener? Diß läßt sich besser fühlen und ersahren, als mit Worten beschreiben. Denn unser Elend ist zu groß, als daß es sich nur so geschwind an den Fingern hererzählen ließe. Doch will ich einiges ansähren. Jesus meint da nicht die änßere Mühseligkeit dieser Erde, wiewohl sie auch viel auf unsern tuncrn Justand wirtt, sondern die Mühseligkeit, die man durchzumachen hat, dis es einmal einen Durchbruch auß der Finsternis ins Licht gibt. Da sperrt sich der Meusch oft sehr und steht sich durch lauter Mühe selber im Weg und hält sich aus. Man wird mühselig weil man sich gern bald auf diese, dald auf jeue Art aus seinem Elend heraushelsen möchte und kann doch nicht. Man greift es z. E. mit allersei guten Vorsäzen an. Die thun zwar eine Weile gut, aber aus einmal muß man

klagen: ach, mein kurzer, fauler Will ift ein wechselnder April, und ber Borfag angufangen, oft in einer Stund vergangen. Gin andermal fucht man fich felbit auf aller= lei Art und Weise zu trösten und aufzurichten; man will sich an dieses und jenes Wort Gottes halten; man kommt in allen Troftsprüchen herum und am Ende ift man doch nicht beruhigt. Man schuizelt sich allerlei eigene Joche und zieht lieber daran, als an dem Joch Jesu und so wird man unter diesem eigenen Joch endlich ganz mühselig, daß mans gar aufgeben will. Bu biefem herumirren unfers Herzens kommen hernach noch die äußeren Lasten, die uns auferlegt werden. Solche Lasten wurden damals ben Leuten von ihren Lehrern auferlegt, daß fie nicht wußten, wo fie baran maren. Und es gibt zu jeder Zeit folche Laften: man wird durch allerlei Ungewisheiten berumgejagt, man wird bald babin bald borthin ge= wiesen und zulezt weiß man nimmer, wohin. Durch solcherlei Uebungen lanft es hindurch, bis einen Jesus wieder auf den rechten Weg bringen kann. Und wenn man nur einmal diesen Umtrieb spürt, so ist es schon ein Zeichen, daß man unter ber Arbeit des Geistes Jesu steht; und ba fann einen ber Berr weiter bringen.

II. Wie er uns in den Grund der wahren Seelenruhe einführe. Er thut big bamit, bag er und zu feinem Bergen herbeilodt. Die Stimme Jefu erschallt von jedem Morgen bis in die Nacht und von jeder Nacht bis wieder an ben Morgen in der ganzen Welt. Es heißt immer: fommet her zu mir! Und bas ist so ernstlich von Jesu gemeint, daß es ihm lieber mare, wir waren schon ba, als wir famen erft. Es ift Schabe, wenn eine Geele aus ber Welt hinauskommt, ohne tiefe Stimme vernommen zu haben. Aber auch tort in ben Choren ber Erretteten schallt bas liebliche Wort Jefn immer fort: fommet her zu mir 2c. Es geht aber dabei burch viele Stufen, die man zu burch= laufen bat. Das erfte mal bort man biefe Stimme als ein verschüchterter Mensch und hat sich noch gegen ben Gedanken zu wehren; barfft bu benn auch kommen? ift benn bem herrn auch mit bir gebient? bift bu nicht zu elend? wird er bich nicht von sich stoßen? da muß viese Stimme Jesu: kommet her zu mir, alle Riegel ber

Schüchternheit zerbrechen.

Wenn man nun dieser Stinme einmal Gehör gegeben hat, so lockt sie uns immer weiter. Denn weil man nachber auch öfters sein Elend sühlen muß, so will man wieder zurückweichen. Da sagt der Heiland: komm her, denn ich bin sanstmithig, ich kann Gedult mit dir haben, ich will dich nicht übertreiben. — Ein andermal denst man: ach, ich bin viel zu gering für den Heiland; er hat andere Leute als mich. Aber auch auf diese Gedulten spricht er: komm her, ich bin von Herzen demüthig, du bist mir nicht zu elend und zu gering; ich kaun aus dem Elendessen etwas machen zu Lobe der herrestichen Gnade.

Er spricht: kommet her zu mir und wer dieses Wort vernitnut, der hört auch das andere: nehmet auf euch mein Joch. Da ist eine Willigkeit, sich von Jesu weisen zu lassen. Und so kommt man alsdaun zur Ruhe. Diese Ruhe ist unaussprechlich. Denn man weiß alsdann, wo man daran ist; man wird über allen Zweisel beruhigt. Ju dir alleine ist die Ruh, gib, daß mein Herz auch komm dazu.

### 43. Leichen=Predigt.

Text: 2. Tim. 2, 19. (16. Nov. 1785.)

Bei einer jeden Leichenbegleitung sellen der Glaube, die Liebe und die Hoffnung die Gefährten eines Glaubigen sein. Die Liebe schaut ins Grab hinein und erneuert sich uoch im Liebesband mit dem abgeschiedenen Glaubenspilgrim und freut sich, daß bei allem Scheiden, die Liebe doch ein unverwelkliches Gewächs bteibt, über das der Tod keine Macht hat. Die Hoffnung schaut ins Grab hinein und wo das äußere Auge nichts als Stanb und Moder sieht, da sieht die Hoffnung schon die Auferstehungskraft des Hern, die sich an dem Stanb dieses verherrlichen will; darum kann sie ihr Triumphlied anstimmen und sagen: Liebe, die mich wird

erwecken 2c. Der Glaube schaut ins Grab hinein und läßt sich seinen Grund durchsuchen, ob er auf Saud ober auf einen festen Felsen gebaut sei und übt sich darauf, bei jedem offenen Grabe, das innere Zeuguis zu haben: ich weiß, an wen ich glaube 2c. 2 Tim. 1, 12. So komm mein End heut oder morgen ich weiß, daß mirs mit Jesu glückt. Wenn wir jeden Gang zum Grabe so zu sagen, zu viert machen, so wird uns eine jede Leichenbezleitung zum Segen auf unsere Wallfahrt sowohl, als bis in jene Welt hinein werden.

Der foste Grund Gottes, als ber Grund eines emigen Trostos.

Unser Text ist aus bem lezten Brief des Paulus genommen, den er am Ziel seiner Laufbahn geschrieben. Er zeigt darin auf mannigsaltige Weise, wie er der guten Sache des Evangeliums und seines Glaubens an dasselbe so gewis sei, daß, wie er disher darauf geseht, er auch so darauf sterben könne. Diß ist der rechte Glaubenssim, der mit dem wetteren Lauf seiner Sache immer gewisser wird. Diese Gewisheit aber such der Glaube nicht allein in sich, sondern auch außer sich, nemlich; in dem sessiellen Grund Gettes. Bon diesem Grund gibt Paulus zwei Stücke au. Das erste derselben ist.

1. Daß ber Hetr tie Seinen kennt. Wir sind nicht im Stand, kiefes nach seiner Länge und Breite, Tiefe und Höhr ausgewickelt zu verstehen; unsere Herzen sind zu eug, es zu fassen; boch, wenn wir es nur nach kleinen Fingerzeigen verstehen lernen, so gibt es nus schon einen guten Grund der Zuversicht, auf dem wir im Leden und Sterben bestehen können. Der Herr kennt die Seisuen, diß ist nicht eben auf seine Allwissenheit zu benten, nach der er uns kennt und unfre Herzen und Nieren prüft, sondern es begreist den nuerforschlichen Schaz seiner Liebe und Güte, wonach es ihn selber frent, uns unter die Seinigen zählen zu tönnen, uns auzusehen als selche, an denen er den gauzen Reichthum seiner Ginate beweisen kann. Diß Kennen hat (nach Köm, 8) seinen Grund rückwärts in der Ewisseit. Schon vor Grundslegung der Welt, ehe noch eine Ereatur war, hat er uns

schon zuvor erkannt, ba war es schon in seinem Herzen ansgemacht, was er an uns thun wolle. Jeber Glaubige barf also bie Enabe, bie über ihm anfgegangen ift, als eine ewige Onate ansehen, die nicht erst seite gestern und ehezestern an uns gedacht hat, fendern nach ter wir schon bor emigen Zeiten im Bergen Gettes maren; er barfs als eine Gnate anseben, Die ver ihm ta war, ebe er in bie Welt tam und bie ibn gleich bei feinem Gintritt in Die Welt umfing. Er fann (Bf. 89, 2.) fingen: ich fage, bag eine ewige Onabe mird anfgeben. also ber Glanbe einmal big erfte Siegel von bem festen Grund Gottes merten lernt, fo wird es ihm an Zuver= ficht nicht fehlen; benn er weiß bavon alles bergnleiten, mas er in ber Beit und ber Ewigfeit ermarten barf. Ans riefem Kennen leitet er die vorlansente Unabe ber, Die vor feiner Befehrung an feinem Bergen gearbeitet hat. Darans lernt er verstehen, wie es immer bei Gott baranf angefeben gewefen, uns von ber Welt los in machen; ta feben wir, warnn wir bei allem Genng ter Welt immer so uniuhig in unfrem Junersten gewesen. Das war schen baranf angesehen, bag wir auf ben festen Grund Gottes follten gegründet morten. Anch unfer veriger Lanf in ter Unwiffenheit bestätigt uns bas Wort tes Herrn: ich habe bich je und je geliebt, beswegen habe ich bir alles in ber Welt bitter gemacht. Go fab Baulus zurnd Gal. 1, 15: ber mich von Mintierleibe hat abgesondert. Aus biefem Rennen biirfen wir anch Die bernfende Gnade berleiten. Eben weil uns ber Berr je und je geliebt, fo hat er une auch zu fich gezogen aus lanter Gite. Wetin ein Glanbiger an Die erften Stunben und Tage beuft, ba er bem himmlischen Beruf gehorfam worden, fo geht ihm tiefes Wert wie eine lieblide Morgenrothe auf: ter Herr fennt bie Ceinen. fpurt, bag ber herr ihn mit einer Liebe umfaßt bat. tie fibon lange nach ihm begierig war. And biefem Rettnen fließt bie, unter allett Leiden stärkenbe Gnabe. Banfus retet in biefem Brief von vielem Leiden, bas er Inredammachen habe, aber auch von Leiten, tie alle turchaumachen haben, die gottsclig leben wollen in Christo Sesu.

Bei folden Leiden könnte man leicht schwach werben; die Hize der Anfechtung konnte uns nach unfrem Natur= theil leicht befremben. Daß wir nun da nicht zurücksfallen, daß der Herr nicht fagen darf: sie haben sich von mir gewandt, fo halt uns auch unter bem Leiden ber fefte Grund Gottes: ber Herr fennt die Seinen; ber bewahrt uns, daß wir nicht entfallen von des rechten Glaubens-Troft. Ans diefem Kennen fließt die gegen alle verführenden Geister bewahrende Gnade. Baulns redete vorher von allerlei Berführern, die fich einschlichen und etlicher Glauben verkehrten. Dig find gefährliche Dinge. Aber auch ba foll es gelten: ber Berr keunt bie Seinen und will fie gegen alle Berführung verwahren. Dig ift auch der einzige Troft gegen die Berführungen ber lexten Zeiten bavon Baulus in biefem Briefe viel rebet. Er kennt die Seinen und wird fie aufstellen, als folche, in benen ein anderer Beift ift. Aus biefem Rennen flieft bie vollendende Gnade. Diefe feben wir an Baulus (K. 4, 7. ff.), ba er sich schon als lleberwinder ansehen kann. Dig dürfen wir bem herrn gntrauen, weil er die Geinigen kennt. Aus biefem Rennen flieft die jum emigen Reich aushelfende Gnabe, die wir an jenem Tag noch follen zu genießen haben. Wenn er zu Andern fagen wird: ich habe euch noch nie erkannt, fo wird er zu ben Seinigen fagen: ich kenne euch. Dig versichert er bie Seinigen noch vom himmel aus, wenn er fagt: wer überwindet, ben will ich bekennen vor meinem Bater und vor feinen Engeln. Wie viel Glaubenszwerficht liegt alfo in bem Wort: ber Herr kennt bie Seinen und wer diß fennt, an bem wird

II. auch der feste Grund Gottes auf die Reinigungsgnade arbeiten. Es trete ab von der Ungerechtigkeit. Es laffen sich diese Worte in doppeltem Betracht ausehen: das erste ist: wenn mich der Herr als den Seinen kennen soll, so soll ich von aller Gemeinschaft mit der Welt mich losmachen. Diß ist die nöthige Absonderung auf die der Herr dringt, Sie gehört zu dem Zenguis eines Christen (Joh. 17): sie sind nicht von der Welt. Diß muß Jesus seinen Vater versichern können.

Sie gehört zum Durchschlagen; beswegen bringt auch Paulus barauf, als zum Christenbekenutnis gehörig. Sie gibt uns felber immer mehr Muth und Freudigkeit: ich weiß, daß ich der deine din 2c. Es gehört aber auch dazu die tägliche innerliche Reinigung, daß man sich von allem los machen läßt: wer diese Hossmung hat, reinigt sich, gleichwie er rein ist. Man reinigt sich von allen Besleckungen des Fleisches und des Geistes und unterwirft sich auch den Reinigungswegen, die die Gnade an jeder fruchtbaren Rebe beweist. Unter dieser Reinigung wird man in dem sessen.

### 44. Leichen=Predigt.

(Am Feiertag Andreas den 30. Oft. 1785.) Text: Pj. 119, 5. nebst der Perifope Math. 4, 18—22.

Bebe Leiche foll uns bas Andenken ber Emigkeit erneuern. Denn wie wir jezt in die Ewigkeit hintiber-schauen, so wird es einmal von der Ewigkeit aus manche Rücklicke in diese Welt herein geben. Da werben wir sehen, was die Guate an uns gethau, aber auch, wie wir fie angewandt haben. Wie viel Geufzer, Gedanken und Wünsche werden wohl bei folchen Rückblicken in uns aufsteigen! Da wirds heißen: ach mare ich doch getreuer gewefen! ach hätte ich mir meinen Aufenthalt in ber Welt, meine Vorbereitungszeit mehr zu unz gemacht! ach hätte ich boch balder angefangen! o daß ich bich fo spät geliebt, bu treue Liebe bu! Weil es aber beffer ift, Wünsche in die Ewigkeit voranschicken, als Wünsche aus berfelben in diese Welt zurückschicken, fo wollen wir uns bigmal einen solchen Bunfch zu unserer Ermunterung vorhalten. Es war ber Bunfch eines Mannes, bem es baran lag ein Diensch Gottes zu werben, bem es baran lag, in bas ganze Bild ber Wahrheit fich umgestalten zu laffen. Diefer Bunfch fteht Pf. 119,5. Mit diefem Bunfch follen wir uns über bie Erägheit unferes Herzens und über bie Gleichgiltigkeit anderer um uns herum auf-schwingen. Mit biesem Herzenswunsch sollen wir bie gange Wolke von Zeugen ansehen, bie une in iene Welt

vorangegangen und bie burch ben Glauben Zengnis überkommen haben, benen es barum zu thun war, bas Enbe bes Glaubens, ber Scelen Seligkeit bavon zu tragen.

Der Wunfch eines ernstlichen Glanbigen: D bag mein Leben beine Rechte mit gangem

Ernft hielte.

1. Wie wir so viele Gelegenheit haben, nns in diesem Wunsch zn ernenern: o daß mein Leben 2c., d. h. ach, daß ich doch ein rechter Ebrist wäre, daß es nicht nur bei mir hieße: du sagit, ich bin ein Chtist, sondern daß Name, Wort und That bei mir zussammenträsen, daß ich Jesu anch zur Ehre und Frende wirde, daß ich seine Lehre mit meinem ganzen Wandel zierte! Wenn dieser Wunsch einmal in dem Herzen eines Meuschnen Intgenng im Christenthum hinaus und macht sich alle Gelegenheiten zu unz, sich in diesem Wunsch zu ernenern. Solche Gelegenheiten gibt es genng, sowohl in uns, als außer uns.

Wenns einem Menschen einmal um seine Seligkeit zu thun ift, so spirt er erst, was für ein Ernst bazu gehört. Da empfindet man, wie der Geist willig, aber das Fleisch schwach ist. Es gibt Zeiten, da es einem ein rechter Etust ist, einmal butchzudringen, da man sein Shristenthum mit Ernst angreist aber ehr man sichs versieht, so vergist man wieder seines vorigen Ernstes, man wird nach und nach lau und träg und endlich sommts gar zum Stillesiehen. Der tägliche Streit zwischen Fleisch und Geist will einem zulezt entleiten, man kommt auf den verlegenen Gedanken, weil das Fleisch immer wider den Geist gelüste, so werde man wohl nicht durchdringen; man macht sich allersei seltsame Gedanken von einem Ehristen, als ob er schon über Berg und Thal hiniber wäre und gar nicht mehr zu kämpsen hätte; man will zu bald fertig sein und weils dech nicht ver sich gehen will, so gibt mans ans. Das sind Verlegenheiten die einem jeden begegnen, der die Sache wirklich angreift. Diß sind Dinge, die einen zwar muthlos machen; wer aber doch gerne selig werden möchte, der wünscht nur

besto ernstlicher unter biesen Ersahrungen: o baß mein Leben 2c. Wenn man neben biefen Erfahrungen an fich selbst noch einen Blick um sich herum thut, so sieht man, wie es die meisten mit ihrem Chriftenthum aufs Gerathewohl autommen laffen; wie bei ben meisten bas Wort eintrifft: wer nicht solgt und seinen Willen thut, bem ist nicht Ernit zum Berren, ober: ber ein schafft big, ber anter tas, ter armen Seel er gang vergaß, Dieweil er lebt auf Erben. Man sieht, wie unter ben Menschen jo wenig Ernft zum Seligwerten ift. Lou biefer Gleichgiltigkeit wird man auch angewandelt uib unjer Geistes-fener wird bei solchen Umständen oft gewaltig gedämpft. In jolchen Zeiten lebte auch ter Berjaffer tes 119 Pfalms, er hatte von angen wenig Animmterung; er lebte zu einer Zeit, ba fast lauter Raltsinn gegen bas Wort und Zengnis Gottes unter ben Menichen war; aber eben big branchte er als eine Gelegenheit, sich in bem Bunsch zu erneuern: o daß mein Leben 20. Dazu sollen wir auch unsere kalisiunige Zeit anwenden. Wenn Gott einen nach bem andern in die Swigfeit forbert, so durfen wir benken: es kann auch bei bir balb ben Anjang spielen bie nahe Ewigfeit. Was gibt es aber babei für Gebanken in und? Da wird bas Berg benken: marest bu auch bereitet? Haft bu bisher auch jo gemanbelt, bag bu biesen Schritt mit Freuden ihnn könntest? Wirbe bich auch etwas von beinem zurückgelegten geben freuen? Aber eben bei biesen Fragen würde ce auch heißen: o wie mangelt mir noch so viel! Was wäre ich noch sür eine unzeitige Geburt auf die Ewigfeit! Wie wenig tangt noch von meinem Leben in ten bellen Spiegel ber Ewigfeit! Dig sind wieder Gelegenheiten, die bich an ben Wunsch erinnern: o daß mein Leben beine Rechte 2c. Wenn wir andere anschauen, die sich dem Heiland übergeben haben, die gerungen haben, burch die enge Bforte einzubringen und benen es gelungen, tvie es ben vier Brüdern im Evangelium gelungen; wenn wir baran benfen, wie wohl es benen jegt in jener Welt ift, benen es ein Eruft mar zum Herrn, fo gibt es ebenfalls wieder ben Wunsch: o bag mein Leben 2c.! Es fehlt also nicht

an Gelegenheiten, bie uns zum Ernst im Christenlauf antreiben und wenn nur einmal biefer Bunfch recht tiefe

Burgeln im Bergen hatte, fo wurden wir

II. ber Erfüllung beffelben immer näher fommen. Es bleibt nicht nur bei bem blogen Bunich. sondern er wird auch immer weiter erfüllt und zwar auf mancherlei Weise. 1) Denn ber Berr hat ein besonderes Auge auf folche Seelen, er sucht sie auf und will sie näher zu sich hinziehen. So gings ben vier Jingern im Ev. Wie werden ihnen so manche brünftige Wünsche im Berzen aufgestiegen sein, wenn sie von ihrem vorigen Lehrer, dem Johannes, so manches von dem zu erwartenden Meffias gehört haben! Und diese Witnsche werden ihnen um fo reichlicher erfüllt. Trage nur einen folchen Bunfch eine Beile in bir berum, bringe ibn oft bor ben Berrn, über furz ober lang wird bir ber Berr geben, was bein Berg wünscht. Aber Diefer Bunfch muß ans einer inneren Luft an bem Chriftenthum herkommen. 2) Du fommit Diesem Wnnich immer naber, je mehr bu Liebe gu bem Wort und Zengniffen Jefn haft. Das hat die Itinger Jesu weiter gebracht: weil fie fein Wort liebten, baburch find fie ju fo großen Werkzengen bes Beistes herangewachsen. 3) Du kommit biesem Buusch näher, wenn bit auch in ben Gehorfam hineingehft, benn ber Gehorfam ift die Probe beiner Binfche. Was hatte die vier Apostel der Antrag Jesu genuzt, wenn sie nicht bemselben gleich Gehorsam bewiesen hatten? Dif ift auch bein Weg. Folge nur einmal und beweise beinen Gehorsam in einigen Stücken, nur im Beringen, so wirst but eine Rraft befommen, die Rechte Gottes zu halten. Seze beinen Gehorfam nicht in etwas Großes, fondern beweise ihn nur im Kleinen. 4) On wirst diesem Wunsch näher kommen burch bie Berlengnung. Weil wir bas verlengnen fürchten, so will es nicht recht voran bei uns. Aber durch Berlengnung wirst du Gottes Reichthum feben und feine Rechte verfteben lernen.

# 45. Leichen-Predigt.

Text: Sof. 13, 14. (14. März 1786.)

Die Erlösung, Die burch Jesum Christum geschehen ift, ift ein Werk Gottes, über bas sich noch Himmel und Erbe verwundern wird und wie jezt ichon ein Tag bem andern und eine Nacht ber andern biefes Werk fund thut, fo wirds einmal eine Ewigfeit der andern verfündigen, was dasjenige Werk fei, das ber Cohn der Liebe ehe= mals am Arcuz zwischen himmel und Erde ausgeführt, da er die Erlösungsmacht zwar in stillem Kamps vollbracht, aber boch in biesem stillen Kampf basjenige aus= gerichtet, worüber die gefammie Menschheit und die gange Creatur janchzen follte und noch janchzen wird. Aber eben tiefe Erlösung ift in manchem Betracht noch ein Gebeimnis, theils, weil sie noch nicht ganz offenbar ift und Gott sich seine Zeiten vorbehalten har, in welchen er den großen Umfang berfelben offenbaren will, theils weil sie vielen Dienschen, selbst benen, Die fich Christen nennen, noch unbefannt und in ihren Angen noch fo gering ist. Deswegen fehlt es auch an dem rechten Trost und Salt des Herzens im Leben, Leiten und Sterben.

Die überschwengliche Erlösungegnade.

l. Wie sie eine in dem Liebesherzen Gottes ausgemachte Gnade fet. II. Wie wir uns im Glanben in biefelbe aufschwingen follen.

Unser Text ist aus der Tiese des göttlichen Liebesherzens heransgerebet und wenn wir in unserer Unmünbigkeit etwas dazu sagen sollen, so ist es dieses, daß wir ansrusen: o du unergründeter Brunnen, wie wird doch mein schwacher Geist, ob er sich gleich hoch besleißt, deine Tief ergünden können. Es sind Worte, die wir zuerst sühlen und glauben müssen, ehe wir sie erkennen und verstehen sernen. Es sind Worte, bei denen wir sagen möchten: beides Lachen und auch Zittern, sangen an in mir zu Wittern; denn bei so großen Worten Gottes wie diese sind, muß es in uns durch diese beiden Ge muthsbewegungen laufen, nemlich burch Zittern und Frende. Wir sollen zittern über biese Worte, benn sie sagen uns, mo wir eigentlich hingebören, nemtlich, daß wir von Rechtswegen ein Rand ber Hölle und eine Bente bes Todes sein sollten; daß die Hölle ihren Rachen gegen uns weit aufgethan und bag ber Tod uns in feine Macht verschloffen habe. Diß ist eben bas, wozu wir uns im Ratechismus befennen, mo es beißt: ich glanbe, bag Jejus mich verlornen und verdammten Menschen erlöset hat. Wenn ce nicht zu einer folden Ueberzengung bei uns fommt, fo bleibt und tie Erlöfung gering und ter Troft, ben wir daraus nehmen, ist ein geranbter, gestehleuer Troft. Aber wenn man bie Buche Belials schen hat rauschen beren, wenn man etwas von ten Giriden bes Todes, von den überwältigenden Banten ter Bolle empfnuten hat, alstaun find biefe Werte wie Del in tiefe

und verzweiselte Wunden und ba versteht man

1. wie die Erlösungegnabe eine überschwenge liche, eine in bem Bergen Gottes fest beschloffene und ausgemachte Gnabe fei. Wenn wir unfern Tert in feinem Infammenhang mit tem vorhergehenden betrachten, fo lernen wir erft biefe Gnabe verfteben. 1. Gs ist eine festbeschlessene Bnate, tie fich von bem großen und tiefen Clend ber Creatur nicht abichrecken, ober auruckfchlagen läßt. Das Belk Ifrael war bamals in einem schr verborbenen Zustand: sie waren in Abgötteret verfunten, B. 1. 2. und entfernten fich also damit von ihrem Bundesgott. Gie steckten in tem größten Undant bes Herzens und machten alle vorige Liebe und Wohlihaten Gottes an ihnen zu nicht; denn ihr Herz hatte sich barunter wider Wett erhoben B. 4-6. Da mar es also weit mit ihnen gefommen. Und boch ruft noch eine Stimme ans bem Bergen Gottes heraus: ich will fie erlösen. Das Elend ber Creatur mag also so groß fein, als ce will, fo ift diese Erlöfungegnade noch größer. 2. Es ift eine burch allen Bern Gottes burchbrechente Gnate. Es kommt 2. 7 ein ernstliches Wort vor, ba Gott fagt: ich will gegen fie werben wie ein lewe 2c. Da fündigt Gott ihnen an, wie er mit ihnen umgeben wolle. Sie haben auch wirklich biese Drohung erfahren, ba sie in die afsprische Gefangenschaft hinziehen mußten. Und doch sagt er nach diesen scharfen Ausdrücken: ich will fie erlöfen. Man follte meinen, biefe beiben, fo ver= schiedenen Worte seinen nicht aus einem Munde geflossen, es habe sie nicht ein Herr geredet; es scheint, sie wider-sprechen einander. Und doch sind sie von einem Herrn, aus einem und ebenbemfelben Bergen, nemlich aus bemjenigen, bas immer einerlei, gerecht und fromm und ewig treu; aus bemienigen Herzen, bas sich burch ben Zorn in die Gnabe durcharbeitet, das an der Creatur oft ein fremdes Werk thun muß, daß es hernach sein eigenes Werk thun kann. Wenn du dich also nur unter den Zorn Gottes bemuthigst, so wirst bu auch in biese Gnabe hin-einfallen. 3. Es ift eine aller Macht ber Feinbe trozenbe Gnabe. Hölle und Tod find zwei machtige Feinde, bie wir alle noch nicht haben kennen lernen; ber Herwahre uns auch in Gnaben, daß wir nicht ber Macht biefer Feinde heimfallen. Aber so mächtig biefe Feinde find, so ist doch die Liebesmacht Gottes noch mächtiger. Hier sollen wir die wichtige Stelle Hohel. 8. dazunehmen, da heißt es V. 6. 7. Liebe ist ftark 2c. Da sehen wir etwas von biefer Liebesmacht Gottes in unferer Erlöfung. Diefe Liebesmacht ift fo fest beschloffen in bem Berzen Gottes, bag fie auch unfre mächtigften Feinde herausforbert Jes. 49: Kann man auch einem Riesen ben Raub nehmen 2c. 4. Es ist eine nimmer zurückgehenbe Gnabe: "bie Reue ift vor meinen Augen verborgen." Das ist eben so gerebet wie Jes. 45, 23; ich schwöre bei mir felbst 2c. Es ist also eine Gnabe, die nicht abgeanbert wird, wie es oft bei Menschen geschehen fann. Das hat der Held in Ifrael geredet, ber nicht lügt und ben nichts reut. Sein Wort fieht nicht auf Schrauben, was er verspricht, das bricht er nicht. Wenn nur diese Gnabe auch so ausgemacht in unseren Berzen wäre!

II. Es gehört ein rechter Sinn und Herzenssafsffung bazu, wenn man sich in diese Gnabe hineinschwingen soll. Dieser Trost läßt sich nicht als ein Raub bahinreißen, sondern er will mit rechten Hän-

ben aufgenommen werben. 1. Demüthige dich unter allen beinen Berirrungen vor Gott, nach B. 1. 2.; saß dir alle beine Sünden vorhalten. 2. Demüthige dich unter ben Zorn Gottes. Die Erlöfungsgnade hat auch ein gewiffes Recht dem wir uns zu unterwerfen haben. Gott sagt: Jes. 1: Zion muß durchs Recht erlöst werden. Entziehe dich also dem Gefühl des Zorns Gottes nicht. 3. Laß dir auch die Geburtsschmerzen gefallen, unter denen du dich in diese Gnade aufschwingst B. 13. 4. Freue dich aber auch alsdann dieser Gnade und troze allen Feinden damit. Sprich: die Erlöfung macht mich jauchzen: so werden auch diese Worte dein Triumphlied sein hier und dort.

# 46. Leichen-Predigt.

Tert: Pf. 31, 6. (22. Aug. 1786.)

Diese Worte zeigen uns, was bas wichtigfte Geschäft eines Glaubigen bei seinem Abschied aus biefer Welt fein soll, nemlich sich mit dem angezündeten Lebensfunken in die Hände des Herrn hineinlegen und sich in die große Erlösungsmacht hineinschwingen. Es fommen auch diese Worte mehrmal in h. Schrift vor. Das erstemal in unsrem Text von David, da er in offenbarer Todesgefahr war und sich auf Leben und Tod seinem Gott über= gab. Das zweite mal kommen sie vor bei bem Herrn felbit, ber mit eben diefen Worten feinen Beift aufgegeben. Dif Wort hatte in bem Munde Jesu noch mehr zu bedeuten, benn es waren in dieses Wort alle Seelen ber Glaubigen eingeschlossen, "biefes Wort heißet ber Glaubigen Seelen all' in die Hände des Vaters befehlen." Jeber Glaubige barf alfo in feinem Sterben benten: für meinen Beift ift schon geforgt, Jesus hat mit seinem Geist auch ben meinigen bem Bater übergeben. Das britte mal kommen diese Worte vor bei dem ersten Blut= zeugen Jefu, ber noch unter ber Steinigung rief: Herr Jefu, nimm meinen Geift auf. Und wie mancher andere Glaubige wird ichon in bem Genuß biefer Worte in jene Welt gegangen sein! Auch Luther hat mit Diesen Worten

seinen Lauf vollendet und sich in ben lezten Tagen öfters damit gestärket. Es liegt also mancher Schaz des Trostes darin und wer sie zu gebrauchen weiß, der wird darin einen Anker der Hoffnung finden, der bis ins Innerste des Vorhangs hineinreicht.

Die legte Uebergabe eines Glaubigen an

feinen Berrn.

Unser Text beschreibt die lezte Uebergabe eines Glaubigen an seinen Herrn. Wenn big bie lezte Uebergabe ift, fo folgt baraus, bag eine Uebergabe fchen vorangegangen ift. Denn ber Lauf eines Glaubigen ift ein beständiges Uebergeben an ben herrn. Die erste Uebergabe geht vor, wenn fich ein Menfch von ber Welt gum Berrn wendet, wenn er feine Glieder Die borber Baffen ber Ungerechtigkeit waren, auf immer zum Dienft ber Gerechtigkeit begibt. Dig ift bie erste Uebergabe. Er erneuert sich aber nachher öfters nnd jeden Tag barin. Durch biefe tägliche Uebergabe schließt sich ber Glau-bige immer fester an feinen Herrn an und so wächst fein Glaube, daß er fich einmal mit ber lezten Uebergabe gang in seinen Beren versenken fann.

I. In Diefer lezten Uebergabe concentrirt

fich die gange Glaubenstraft. Denn

1) ber Glaubige weiß, wie er fich anzusehen hat, baß er nimmer unter bie Fleischlichen gehört, bie feinen Beift haben, fondern bag ein Leben ans Gott und Sefus in ihm ift, etwas das unvergänglich und ewig ift, bas also anch in jene Welt hinübertaugt. D wie fommt es einem im Sterben fo mohl, wenn man einen Beift hat! Der Leib verfällt in Staub und Moder, ben muß man als bas alte Kleid ber Sterblichkeit ausziehen und der Verwesung überlassen; die Seele nimmt man wohl mit; aber ohne den Geist ist sie nichts als Finsternis, ein nagender Wurm ein verzehrendes Feuer. Nur der Beift kann bie Finsternis ber Geele zu Licht machen, nur ber Beift fann bas verzehrende Feuer ber Geele befanftigen. Da lernt man erst ben Beift ober bas Leben aus Jesu als einen großen Schaz hochachten.
2) Der Glaubige freut sich auch, bag er biesen

Geist als ein Eigenthum ansehen barf; benn es heißt: in beine Hände befehle ich meinen Geist. Dieser Geist ist also das gute Theil, das nimmer von uns genommen wird, die Beilage, die uns gehört und die der Herr uns dis auf seinen Tag bewahrt. Es sind nicht nur gute Gedanken und Eindrücke, die bald wieder vergehen, weil sie noch nichts Festes haben, sondern es ist der neue Mensch selber mit seinem Erbgut, das er im Himmel hat, das ihm ausbehalten ist im Himmel. Dieser Geist ist das ganze Lebenszewächs, das sich in ihm während seines Glaubenslaufs getrieben hat und wovon er glauben darf: alles, was der Geist Jesu in dieser Zeit in mir gewirft hat, das wird mir auch bleiben und bessen werde ich mich in alle Ewizseiten hinein zu getrösten haben.

3) Diesen Geist übergibt ber Glaubige in die Hände seines Herrn a. beswegen, weil er ihn von seinem Herrn hat, ber sich bessen, was von ihm ist, gewis an= nehmen wird, in seine Banbe, von beneu wir mit Bahr= beit fingen: feine Sande find ohne Ende, fein Bermögen hat kein Ziel. Und wenn einem auf der Reise in jene Welt noch allerlei vorkommen sollte, so bars man sich auch mit ben weiteren Worten troften: ifte beschwerlich, scheints gefährlich, beinem herrn ift nichts zu viel. b. Deswegen, baß er biefem Beist in ben vielen Wohnungen in bes Baters Hause ein Plazlein anweise, wo er eigenttich hingehört. Das überläßt ein Glaubiger ohne viele Gedanken seinem Herrn. 3) Deswegen, daß er biesen Geist auch noch vor der Trennung des Leibes und der Seele mit seinen Feuerflammenben Augen durchdringe und ihn von allen Befleckungen, die er sich zugezogen haben möchte, scheibe, läutere und reinige.

4) Der Glaubige übergibt seinen Geist mit einem Schwung in die Erlösungsmacht Jesu. So heißt es: bu hast mich erlöst. Er kann bei dem Eingang in jene Welt sagen: du hast mich ja erlöset von Sünde, Tod, Teufel und Hölle. Wie viel Glaubenökraft liegt in einem solchen Ruhm der Erlösung! Da hat man das helle Glaubenölicht, das des Todes Macht zerbricht und die

Hölle selbst macht stille. In bieser Erlösung kann man ben Feinden unter die Augen sehen. Du hast mich erlöst, darin besizt man des Lebens erworbene Freiheit und Rechte, als eines vollendeten Heilands Geschlechte.

5) Der Glaubige übergibt sich in die Trene Gottes. Du getreuer Gott! Er schaut noch beim Tode in die Trene Gottes hinein, die ihn so bewahrt, so durchgebracht hat, daß er den Schaz des Geistes nicht verloren; die ihm half wachen Tag und Nacht und diesen Schaz bewahren. Diese Trene Gottes ist uns noch so verborgen und unerkannt; aber im Sterben kann man noch einen Blick dahin bekommen, da kann man denken: wo hätte es mit mir hinkommen können, wenn der trene Hick and nicht über mir gehalten hätte! Und mit diesem Blick auf die Trene Gottes thut man auch den wichtigen Schritt in jene Welt. So geschieht also die lezte Uebergade eines Glaubigen. Wer unter uns wird nicht wünschen, auch einmal auf diese Worte zu sterden? Aber diß will gelernt sein. Es merkts und fühlts ein jeder, daß es mit einem blosen Nachsprechen dieser Worte nicht ausgerichtet ist und daß mehr dazu gehört.

II. Was zu einer solchen Uebergabe erfors bert werbe.

1) Hast du schon die vorhergehenden Uebergaben an den Herrn getroffen und ists ausgemacht, wem du anzgehörest? diß ist eine wichtige Frage. Denn im Tode fällt man demjenigen heim, dem man angehört hat. Da ists gut, wenn man schon vor langer Zeit zum Herrn sagen kann: ich weiß, daß ich der Deine din, der Deine nicht der Welt. Oder benkst du etwa, du könnest es dis zum Sterben ankommen lassen? Da weiß ich dir nichts zu sagen, als diß: es ist äußerst bedenklich, wenn man die erste und lezte Uebergabe zusammenkommen läßt.

2) Hast du ein Leben aus Gott und Jesu Christo in dir, ober hast du einen Geist? Dieser Geist ist das große Unterscheidungszeichen, auf welches alles ankommt, das auch den Ausschlag gibt, wem du angehörest; denn Paulus sagt: wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht

sein. Weißt du auch, was Geist ist? nicht nur etliche zusammengeraffte gute Gebanken, nicht nur aute Züge, die siud ein Werk des au dir arbeitenden Geistes, sonbern ein wirklicher Schaz des Herzeus, denn du einmal

mit in die Ewigkeit nimmft.

3) Bist du auch beines Antheils an der Erlösung gewis und begehrst du dieselbe auch ganz zu genießen, durch alle Stusen hindurch? Kaunst du sagen: du hast mich erlöst, du getreuer Gott, erlöst von meinem eiteln Wandel nach väterlicher Weise, von dem Zusammenhang mit der Welt, von meinem bösen Gewissen, von der Gewalt des Feindes, von aller Angerechtigkeit? Wenn du so sagen kanust, so sind auch die übrigen noch verborgenen Schäze der Erlösung dein.

4) Weißt du, was es auf sich hat, seinen Geist in die Hände bes Herrn besehlen? Deukst du auch daran, daß er alle die Besleckungen sehen wird, die du dir im Geist zugezogen hast? ist dirs also in diesem Blick darum zu thun, dich von aller Besleckung zu reinigen in der Furcht Gottes? ist dirs darum zu thun, daß der Gott des Friedens dich durch und durch heilige, daß bein Geist

unsträflich erfunden werde?

5) Freust du dich auch der Treue Gottes und hat sie dich auch ganz bewahren können? So viel Bedenkliches auch dei dem Schritt in die Swigkeit ist, so kann einen doch die Treue des Herrn beruhigen, die Treue die dei allen Mängeln unfrer Treue uns doch nicht aufgegeben, bei der wir auch am lezten Lebenstag sagen dürsen: Gott ist getren, der uns berusen hat, welcher wirds auch ihun. Diese Treue erwecke auch in jedem unter uns den Wunsch; ach laß auch mich dir immer treuer sein 2c.

### 38. Leichen=Predigt.

Text: 1 Kor. 4, 1-5. (17. Dez. 1786).

Paulus bezengt ben Korinthern für was er von ihnen angesehen sein welle, nemlich für einen Diener Christi und für einen Haushalter ber Geheimnisse Gottes; und gleich barauf sezt er hinzu, was bas erste und haupt-

fächlichste Stück sei, das man von einem jeden Haushalter fordere, nemlich die Treue. Weil er von den Korinthern einigermaßen auf die Seite gestellt und Apollo ihm vorgezogen wurde, so schreibt er ihnen, wie sie ihn beurtheilen sollen. Es komme nicht auf besondere, oder vorzüglich beliebte Gaben an, sondern auf die Treue: nach dieser werde der Herr einmal fragen und diese werde der Herr an jenem Tage loben. Es darf sich seber unter uns auch als ein Haushalter ansehen, es ist einem jeden etwas andertraut; es kommt nur darauf an, wie wie wir es verwalten und wie wir einmal dasür Rechnung than können. Diß sollte den Tried in einem jeden erwecken, so zu handeln, daß ihm an jenem Tage von Gott Lob wiedersahren möge.

Was zu einem rechten Haushalter erfor=

bert werbe.

I. Daß er treu erfunden werbe. Paulus fagt: nun sucht man nichts mehr an einem Haushalter, benn bag er treu erfunden werbe. Wenn man einem unter uns bie Frage vorlegte, was zu einem rechten Haushalter gehöre, fo würde er vermuthlich auf allerlei fallen: er würde mancherlei von einem Haushalter forbern. 3. E. er muß ein gescheibter Ropf fein, er muß einen guten Saz und Anfang zum Haushalten haben, er muß fich auch auf ben Verkehr und bal. verstehen. Die Treue würde uns vermuthlich zu allerlezt, und einem manchen vielleicht gar nicht einfallen, und Paulus macht fie boch zur ersten und lezten Eigenschaft eines rechten Haushalters. Eben fo hoch fezt Jesus bie Treue hinauf, Luc. 16, 10: wer im Geringen treu ift 2c. Da können wir sehen, wie wir mit unsern Gedanken noch so weit von bem Wort und Sinn Gottes hinmeg find. Wir können uns aber auch zugleich baran brüfen, warum wir mit bem Wörtlein Treue noch so wenig bekannt find. Das hat vielerlei Urfachen.

1) Weil wir keine Haushalter, sonbern eigene Herren über unser Bermögen sein wollen. Wie unser natürsliches Herz alles als einen Raub bahinreißt, so behanbelt es auch bas Leibliche; wir benken: bas ist mein, ich

kann bamit umgehen, wie ich will. Das ift gerabe bem Wort Chrifti entgegen, ber bas Leibliche bas Frembe heißt, Luc. 16, 12. Bei solchen Gebanken fällt uns desto weniger ein, daß wir einmal unsrem Herrn werden Rechenschaft geben müssen und diß hilft bazu, daß wir immer tiefer in ben irdischen Sinn hineinwachsen. Wie würde es so balb ganz anders in uns aussehen, wenn wir ernstlich glaubten, daß alles, was wir haben, ein Geschenk Gottes ist!

2) Wir wissen noch so wenig von ber Treue, weil sie uns so gering in unsern Augen vorkommt; unser Sinn ist, im leiblichen auch balb zu etwas zu kommen und gleich viel zusammen zu kriegen. Da benken wir, bei der blosen Treue gebe es kein Stück. Deswegen suchen wir uns auf andere Art zu helsen, z. E. durch allerlei Haushaltungsprojekte, durch Verkehr und Handel, durch Vertrauen auf unsere Gescheidheit u. derzl. Bei der Treue aber meinen wir, es gebe kein Stück. Es geht zu langsam, man sieht den Segen Gottes nicht gleich so handgreislich, dis machts, daß die Treue uns als eine unbedeutende Sigenschaft bei einem Haushalter vorskommt.

Beil wir nun mit der Treue noch so unbekannt sind, so wissen wir auch noch wenig, was dazu gehört. Wir wollen also auch auf diese Eigenschaften der Treue merken. Sie sind in dem Lied: o Gott du frommer Gott,

furz und beutlich beschrieben. Es heißt

a. Gib, daß ich thu mit Fleiß, was mir zu thun gebühret 2c. Gott hat also einem jeden unter uns seine Arbeit und ein gewisses Tagwerk vorgelegt: das sollen wir thun und uns immer darin finden lassen, so wird auch der Segen Gottes mit uns sein. Das sagt auch Salomo: wer seinen Acker baut wird Brots genug haben, wer aber unnüzen Dingen nachläust, wird Mangel leiden. Wenn wir nur auf dem Plaz, worauf uns Gott gestellt, ordentlich arbeiten, so wird uns der Herr gewis segnen. d. Gib, daß ichs thue bald, zu der Zeit da ich soll. Diß ist die Unverdrossenheit bei unsrer Arbeit, daß

wir alles auch mit heiterer Munterkeit thun, Röm. 12, 11: seib nicht träge, was ihr thun sollt; aber auch, daß wirs zu rechter Zeit thun. Z. E. daß wir nicht mit unsrer Berussarbeit den Tay des Herrn verderben, sonbern alles zu seiner Zeit verrichten. c. Daß wir auch in ber Stille arbeiten, ohne zu urtheilen über andere: hilf, daß ich rede stets 2c. Gewis unfre Arbeit würde mehr gefegnet fein, wenn wir nicht burch fo viel unnuze Worte, burch so viele unnüze Urtheile über unser Neben-menschen burch Lügen uns ben Segen felber hinwegnähmen. d. Findt sich Gefährlichkeit 2c. Da zeigt sichs, ob man ein treuer Haushalter ift. Wenn es in einer Haushaltung allerlei Unglück gibt, so will man gleich verbrossen werben, so will man bas Haushalten entweber aufgeben, oder ganz anders anfangen. Aber wer treu ist, behält unter allem seinen Muth, wie Hiob. e. Laß mich mit jedermann in Fried und Freundschaft leben, fo weit es Hriftlich ist 2c. Das Haushalten gibt Gelegen-heit zu vielen Feinbschaften, zu Neib u. bergl. Diß nimmt ben Segen hinweg, ba fehlt es an ber Treue. f. Willst du mir etwas geben 2c. Zur Treue gehört also auch Furcht vor allem unrechten Gut. Denn diß hebt ja nicht. g. Zur Treue gehört auch, daß man sich bie Mühseligkeit dieses Lebens nicht abschrecken läßt. Es geht durch manchen sauren Schweiß, man muß sich allerlei gefallen lassen, aber da kann man eben Treue beweisen. Wenn man nur beswegen haust, daß man gute Tage haben soll, so ist man nicht auf ber rechten Spur. Diß sind lauter Stücke, die zur Treue gehören. Daran liegt viel. Rur treu zu sein, bas ift ber Weg fein Glück recht hoch zu treiben 2c.

II. Daß er sich oft in bas Licht jenes Tages hineinstelle. Paulus sieht auf jenen Tag hinaus und zeigt,
baß ihm eben biese Aussicht vieles austrage. Was nüzts
also einen Haushalter, wenn er ba hinaussieht. 1) Er
benkt fleißig baran: ich werbe auch einmal von meiner
Haushaltung Rechnung ablegen müssen. Diß treibt ihn
an sich über alles zu prüsen und zu fragen: kannst bu
biß auch einmal verantworten? 2) Es macht ihn gleich-

giltig gegen die Urtheile ber Menschen. Diese Urtheile wollen einen oft auf Nebenwege bringen; aber wenn man da hinaussieht, so kann man drüber weg sehen. 3) Es macht einen erusthaft und bescheiden in Ansehung seiner selbst, wenn man sich auch keiner besondern Untreue bewußt ist. Ich bin mir zwar nichts bewußt 2c.; es kommt doch auf senen Tag an; ich will mir nicht zu viel herausnehmen; es kommt darauf au, wie man mich sindet. 4) Es macht in ihm einen Trieb nach einem guten Zeugnis aus dem Munde des Herrn. Sinem seden wird Lob wiedersahren. Si du frommer und getreuer Knecht! Ein treuer Haushalter sieht also auf die lezten Dinge: wie wird mirs auf dem Todtenbett zu Muth sein, was hab ich für Aussichten auf senen Tag 2c.?

### 84. Leichen=Predigt.

(Am Sonntag nach dem Neufahr 1787.) Tert: Ps. 4, 4.

Erfennet boch, daß ber Berr feine Beiligen munber= lich führt: biß find Worte Davids. Er war bamals in einem großen Gedräng; er mußte vor feinem leiblichen Sohn Abfalom flüchtig werben und war ale König in seiner eigenen Restdenz nicht mehr sicher. Auf seiner Flucht aus Jerufalem begegnete ihm ein trauriger Umstand nach bem andern. Endlich tam es bazu, bag Abfalom ihm mit vielen Taufenden nachjagte und ihn bei= nabe mit wenigen Leuten, Die er bei fich hatte, auf freiem Reld angegriffen batte, wenn ihn Gott nicht in bem befestigten Städtlein Mahanaim batte eine Zuflucht finden laffen. Da fah es betrübt um ihn aus, ba verbarg fich ber Weg Gottes vor ihm; aber bemungeachtet fpurte er noch ben Faben, womit ihn bie Sand Gottes mitten unter diesen Gefahren lettete; er war versichert, daß Gott ein besonderes Anfsehen auf ihn habe, ob es schon jezt fo feltsam bei ihm aussah. Seine Feinde froblockten über dieses Ungliick und bachten, wenn er wohl bei Gott angeschrieben ware, so wurde es ihm nicht so geben; fier machten ben Schluß. Gott miffe ihn verworfen haben

er müsse vom Königreich verstoßen sein. Aber David sah weiter: die Spuren, die er mitten unter seinem Jammer von der besonderen Borsehung Gottes hatte, überzeugten ihn eines andern. Deswegen fagt er ju seinen Feinden: erkennt boch zc. b. i.: ihr sollet boch mer= ken, daß mich ber Herr noch nicht verworfen, ja daß er noch besondere Liebesabsichten mit mir habe, sonst hätte ich schon lange in enre Sande fallen muffen. Diese Worte Davids gelten bem Lauf eines jeben Glanbigen; wie Gott ben einen führt, so führt er in ber Hauptsache alle, nemlich wunderlich, über aller Menschen Gedanken binaus. ja jeder Mensch, der ein wenig aufmerksam auf seinen Lebenstauf ist, wird etwas von dieser Führung erblicken. Erkennet, bag ber Herr seine Beiligen wanderlich führt, biß gilt besonders von dem Lauf Jesu, als des größten Heiligen und Gnadengenossen Gottes. Dieser wurde recht wnuberlich durch biefe Welt hindurchgeführt. Von ber eriten Stunde seines Lebens bis auf ben lezten Augen-blick mar alles wunderbar; aber am Ende zeigte fich bie allerhöchite Liebe Gottes an feinem Lauf. Mun, wie er ift, fo find seine Glaubigen in ber Welt. Wie es bem Herzog der Seligkeit ergangen ist, so geht es anch seinen Unterthanen. Darum ist sein Lauf das Muster und Original von ber Führung aller Glanbigen.

Die wunderbare Buhrung Jefu und feiner

Glaubigen.

1. Er führt sie in ben Leibensweg hinein. Bei Jesu ging es frühzeitig in die Leibenswege hinein. Schon seine niedrige Geburt in einem Stall, sein Herstommen von armen und geringen Eltern, gehörten zu seinem Leidensweg. Jesus war kaum ein Kind von sechs Wochen, so wurden schon blutige Auschläge wider sein sein Leben gemacht. Herodes, welcher meinte, das Kind werbe ihn um seine Herrschaft bringen, faste den Entschlüß es zu tödten und machte solche Anstalten dazu, daß es ihm seiner Meinung nach nicht sehlen sollte. Da mußte nun Jesus in seiner zarten Kindheit kliehen, sein Baterland verlassen und zu einer beschwerlichen Jahreszeit, mitten im Winter, nach Eghpten sliehen. So sing

bas Leiben frühe bei ihm an. Er sollte bei Zeiten bie verborgenen Wege wählen lernen. Diß war das Wohlgefallen Gottes über ihn, — diß ift eine Weise, welche Gott an mehreren Heiligen beobachtet hat. Bei dem Joseph ging es auch so. In zarter Jugend sing das Leiben an. Er wurde von seinen Brüdern gehaßt, versachtet, versolgt und endlich in ein fremdes Land verkauft. So ging es Mose, der hernach ein so großes Werkzung Gottes geworden ist. Er wurde als ein Kind von drei Monaten in den Nilssuß geworsen und kam hernach einer eghptischen Prinzessin in die Hände. So ging es David. Dieser wurde ebenfalls in seiner Jugend in daß Leiden gesührt; und da er schon von Samuel zum König gesalbt war, mußte er sich von Saul herumtreiben lassen und zwölfmal vor ihm slüchtig werden. Diß waren lauter frühe Leidenswege; aber es war auf lauter Gutes dabei angesehen. Es dars also einen Glaubigen nicht befremben, wenn Gott die Stunden der Demitthigung bald über ihn kommen läßt; diß ist ein srühes Angeld, daß Gott große Dinge mit ihm im Sinne hat.

2. Sott verbeckt unter biesen Leibenswegen seine großen Absichten mit den Seinigen, a. den Glandigen felbst. Es mag dem Joseph und der Maria seltsam vorgekommen sein, da sie besehligt wurden nach Egypten zu stiehen. Sie shatten vorher von den Hirten so große Dinge gehört wegen ihres Kindes. Simeon hatte ihnen manches Große gesagt. Kaum waren die Weisen aus Morgenland da, beteten das Kind als einen König an; und jezt heißt es auf einmal: fliehe nach Egypten. Da wurde über alles Borige wieder eine Decke gezogen. Joseph und Maria werden gedacht haben: wenn unser Kind ein so großes Kind, ja sogar ein König ist, wenn es von allen himmlischen Heerscharen so hoch geachtet ist, so sollte es nicht fliehen mitsten; Gott sollte gleich einen Engel senden, der ben trozigen Herodes tödte. Aber nein, es mußte gestohen sein und Joseph und Maria mußten im Dunkeln Glauben lernen. So machts Gott mit jedem Glaubigen. Er zeigt ihm seine großen Absichten, aber er verbeckt bieselben hernach wieder. Und so verdeckt

Gott auch feine Liebesabsichten mit feinen Glaubigen. b. vor ber Belt. Die Nachrichten von Jesu werben unter ben Leuten viel Aufsehen gemacht haben. Da hatte Jesus balb einen großen Zulauf und Anhang von den Leuten bekommen. Aber jezt wurde er wieder unbekannt und die Verwunderung der Leute hörte wieder auf. Des wegen blieb Jefus von feiner Rindheit bis ins breißigfte Jahr unbekannt. Das ist große Beisheit Gottes.
3. Er gibt ihnen mitten unter ihren Lei-

ben Spuren feines Auffebens. Go munberbar bem Joseph und ber Maria ihre Flucht vorkam, so nach-benklich mußten sie werben, daß Gott ben Joseph im Traum durch einen Engel noch besonders erinnert: baran merkte er, daß Gott ein besonderes Aufschen auf sein Kind habe. Da die Mordgedanken des Herodes noch im Aufkeimen waren, wurde schon für das Leben des Kindes geforgt und baffelbe feinem Grimm entrückt. Go waltete Gott über ben Lauf feines lieben Sohnes. Es mar überdiß ein neuer Beweis, daß Gott fein befonderes Aufsehen über den Lauf seines Sohnes habe, daß Gott so viele Kinderseelen um die einzige Seele seines Sohnes gegeben. Da sah man wieder, wie theuer der Sohn in ben Augen bes Baters geachtet war. Und bif thut Gott auch an dem Lauf der Glaubigen, wenn fie dem Aeußern nach meinen, sie seien ber Welt preisgegeben.

4. Er verfiegelt ihnen unter bem Leiben ihre Kindschaft. Jesus mußte nach Egypten fliehen und eben baran bie erste Probe bekommen, bag er ber geliebte Sohn Gottes fet. Denn fo heißt es: auf baß erfüllet würde, bas ber herr burch ben Propheten gefagt hat, ber ba spricht: aus Egypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das führt uns auf den Lauf Ifraels zurück, das in Eghpten zuerst das Zeugnis bekommen hat von Gott, daß es ein Sohn Gottes sei (2 Mos. 4, 22). Alfo mitten unter bem Leiben funkelt die Berrlichkeit

unfrer Kindschaft hervor.
Das alles bestätigt die Wahrheit, daß der Herr seine Heiligen wunderlich führt. Wie viel Beruhigung kann es einem Glaubigen geben, wenn er glauben darf:

eben bieses Aussehen Gottes über seinen Sohn habe ich auch zu genießen. Denket nach über euern Lebensgang. Diß ist das Kleinod in unsern Personalien, wenn man sagen kann, daß wir in Gemeinschaft mit dem Lauf Jesu gestanden. — Himmlischer Vater, mache deine Treue, Auge und Hand, die deine Sohn in seinem Lauf genossen, auch mir und allen deinen Kindern wohl bekannt, die deiner Güte trauen.

# 49. Leichen=Predigt.

Tert: Pj. 32, 6. (3. Mai 1787.)

Es ist biß eines von ben Sauptgeschäften bes Geistes Gottes an ben Menschen, bag er ihr Berz fich ängftigen läßt, daß er sie je und je über ihren Seelenzustand unruhig macht, daß er ihnen aufdeckt, wie es ihnen noch fo sehr an bem nenen gewiffen Geist fehle. Dig will unfrer Natur freilich nicht gefallen, tiefe phantafirt fich lieber in eine eigene felbstgemachte Gewisheit hinein. Aber es hat eben keinen Salt und keine Dauer. Die mahre Gewisheit konnut aus der Uurnhe und Angst heraus, fie lauft durch manches Gebet, durch manches Seufzen des Geiftes. Aber alsbaun fommt auch etwas herans, als= baun kann man erst sagen: ich weiß an wen ich glaube; alsbann hat man Friede mit Gott und in biefem Frieben einen täglichen Zugang zu ber Gnabe Gottes in Christo und endlich kommt es gar zu einem Ruhm der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Die Vergebung der Sünden und die Versicherung davon im Herzen ist also etwas Großes, aber auch ebendeswegen etwas, das man nicht auf ber Gaffe findet, bas man nicht so geschwind au sich reißen taun, sondern bas man burch ein bemuthiges Flehen vor bem Gnadenthron Gottes befomint. Darüber fann man nicht einen jeden fragen, barüber fann einem allein ein Beiliger, ein redlicher Gnabenge= noffe Gottes einen guten Bescheid ertheilen.

Die felige Gewisheit von ber Bergebung

ber Gunben.

I. Wie man bagu gelauge. Wir bekeunen im

Katechismus: ich glaube eine Bergebung ber Sünden. Aber es ist eben meistens aus Gewohnheit hingeredet. Wenn man es von Herzen und mit ganzer Ueberzeugung fagen foll, so muß man anch wissen, wie man bazugekommen; bann wird einem die Bergebung ber Gunben erst groß. Es muß auch in allweg etwas Großes darum fein, weil Paulus Rol. 1 bie ganze Erlösung in die Worte zusammenfant: in Christo haben wir die Erlösung durch fein Blut, nemlich die Bergebung der Sünde. Bon diefer Bergebungsgnade hatte auch David einen tiefen Gindruck in feinem Herzen, beswegen fangt er ben Pfalm bamit an: wohl dem. dem die Uebertretungen 2c. Warum redet er aber so eindrücklich davon? Weil er wohl wnfte, wie er bazu gekommen und wie viel Bitterkeit er vorher ge= schmedt, bis er diese Sußigkeit koften burfte. Es ift zwar Die Sache Gottes nicht, uns biefe große Wohlthat fo schwer zu machen; er läßt uns vielmehr Rom. 10 fagen: bu barfft nicht in die Sohe und nicht in die Tiefe fahren, sondern das Wort (ber Gnade) ist dir nahe in beinem Munde und in beinem Bergen; fein Wille ift, feine Gnabenmittel sollen leicht fein; daß es aber boch in biefer Sache meistens so schwer bergeht, daß Viele fo langsam dazukommen, ba muß es anderswo fehlen, da muß die Schuld am Menschen felber liegen. Und fo ift es auch. Die erste Frage also ware diese: warum kommen fo Wenige zu diefer Gnate? Wenn wir big einmal verfteben, fo werden wir bald verstehen, wie man dazu fomme. Es kommen Wenige zu diefer Gnade, 1) weil fie von der Bergebung ber Sünden noch zu gering benten. Sie febens an als eine Sache, die bald ausgemacht fein werbe; fie sebens an, wie wenn ein armer Mann einem reichen Herrn einen Posten schuldig ist; da denkt man: er ist ja ein guter Herr, er ist ein reicher Herr, er fann mirs wohl nachlaffen, er fpurts nicht. Bei biefem Ginn for= bert man die Vergebung ber Sunden heimlich als eine Schuldigkeit von Gott und wenn man bei diefem Sinn sie wirklich erhielte, fo wäre es einem hintennach erst kein besonderer Dank. So lang man so klein bavon benkt, so lang kann man nicht bazu kommen. Und woher kommte,

baß bu fo klein benkst? Du behandelst bie Bergebung ber Sünden nur als etwas, dadurch du und der liebe Gott sollen auseinander gesezt werden. Wie es einem Schuldner unanständig ist, wenn er je und je von seinem Gläubiger angemahnt und zur Bezahlung angehalten wird, so ist dies auch unanständig, wenn dich Gott je und je in deinem Bewiffen an beine Schniben mahnt; und wie ein Schuldner, wenn die Schuld abgethan ist, hernach von seinem Gläubiger quitt ift und vielleicht sein Lebtag nicht mehr mit ihm zu thun hat, so willft bu bie Bergebung ber Sünde auch behandeln, nemlich Gott foll bir beine Sünden vergeben, nur beswegen, daß du nichts mehr von ihm zu befahren haft, daß du keine Strafe von ihm zu befürchten hast; und doch du solltest sie deswegen suchen, daß du wieder näher zu ihm hinkamst. Es heißt Jes. 59, 2: eure Sünden scheiden euch und eueren Gott von einander. Durch bie Bergebung ber Sünde foll also aus ber Trennung wieder eine Verbindung werden. Das zeigt auch unser Tert, da es heißt: dafür werden dich alle Heiligen bitten. Wer zur Bergebung ber Sünde gelangen will, bem muß es darum zu thun sein, daß er wieder ein Heitiger, ober wie es eigentlich lautet, ein Gnadengenosse Gottes werbe. Wenige kommen zu biefer Gnabe.

2) Auch beswegen, weil sie sich nicht recht schuldig geben und zu ihrer ganzen Schuld bekennen wollen. Daburch hat sich David auch aufgehalten und er bekennts selber, er habe es wollen eine Zeitlang verschweigen, aber es sei dabei übel ärger worden. Es hält schwer, bis ein Mensch in seinen Schuldbrief recht hineinsieht; unfre Natur will nicht in die ganze Erkenntnis des Elends hinein und noch weniger mit der Sprache vor Gott und Menschen heraus. Damit halten wir uns nur selber auf. Wir machens, wie ein Wensch der eine schändliche Krantsheit an seinem Leib hat und gern gesund sein möchte. Er bittet zwar den Arzt, aber er redet nur so um seine Krantsheit herum. Da kann zwar der Arzt ihm allerlei gute Mittel verordnen, aber der Hauptkrankheit wird doch nicht abgeholsen. Diß ist auch noch ein Stück von der Falschheit, die noch im Herzen zurück ist. Deswegen

fagt David: wohl bem Menschen in bef Geist kein falsch ist! Wenn du Vergebung ber Sünden willst, so unst du dich vor Gott hinstellen, wie du bist. Ein rechter Sünder steht vor Gott ganz anigedeckt, da ein Heuchler sich versteckt. Es wird dich aber diese Redlichkeit einen Kampf kosten wie den David auch, der sagt: ich sprach, ich will bem Herrn meine Uebertretung bekennen. Es war ein unter manchem Kampf in ihm geborner Entschluß und so bald er da durchbrach, kam er in die Gnade. Wenige kommen dazu.

3) Weil sie ce an dem demitsbigen Flehen ermangeln laffen. Es heißt: dafür werden dich alle Heiligen bitten. Die Roth muß einen zu dem lieden Gott bintreiben, man muß den Gnadenthron anfsuchen lernen. Durch wie viel Gebet ist es bei David gelausen, bis es wieder helle

in ihm worben. Wenige kommmen ragu

4) weil fie die Zeiten Gottes nicht mahrnehmen. Es heißt: sie werden bich bitten zu rechter Zeit, ober eigentlich: zur Zeit bes Findens. Wer auf diese Zeiten nicht acht gibt, ber verfaumt vieles. Der Menfch meint, es thue sich immer; aber ce ist auch ba wahr: Gott thut alles fein zu seiner Zeit. Was sind es benu für Zeiten? Es gibt Zeiten, ba ein Mensch gang verschloffen ift, ba Gott ihm nicht beikommen kann; so hat David eine Zeit gehabt gleich nach seinem Fall, ba bachte er nicht an Bergebung ber Sünden. Aber nachher, ba Nathan zu ihm kam und mit ihm redete, war eine Zeit des Findens; da hatte er fein Perz gefunden, da kam er zu sich selber, da fand er auch das Wort ter Vergebung, tas ihm Nathan verfündigte. Aber er fam nachher boch wieder in neue Angst hinein, bis auf ben Tob seines Kindes. Da lernte er wieder suchen und fleben und ba fand er wieder neue Bestätigung ber Gnabe. Giebe, so bat Bott feine Zeiten auch bei bir. Diese mußt bu mahrnehmen; ba follft bu beten lernen. Wenn bu biefe wohl anwendeft, jo wirit du bernach die Vergebungsangde beito mehr zu genießen haben.

II. Bas man bavon zu genießen habe, Bon bem Genuß dieser Gnade rühmt Davit vieles. Der erste

Genuß ist dieser: du spürst daß es dir dabei wohl ums Herz ist, daß alles weg ist, was dich bisher vom Hinzunahen zu Gott zurückgehalten hat. Mit wie vieler Erweiterung des Herzeus redet David von dieser Gnade, was es sei, wenn man Vergebung habe, wenn Gott wieder zudecke, wenn Gott einen nach der Gnade behandle, daß er einem nichts mehr aufrechnet.

Der zweite Geunß kommt im Text vor: barum wenn große Wassersluthen kommen 2c. Man ist burch diese Gnade auf alle zukünstigen Fälle gesaßt. Die Vergebung der Sinden muß durchbehauptet werden. Die Wasserssluthen bleiben uicht auß, theils noch in diesem Leben, theils im Tode: aber die Vergebunsgnade ist unser Schuz. Sie kommen wohl, aber sie dürsen nichts thun. Man weiß: es ist unn nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind. Der dritte Genuß ist: der Herr läßt einen seine guädige Vewahrung auch weiterhin genießen. David sagt: du wirst mich vor Angst bewahren, du wirst mich als einen Erretteten durchsühren. Der vierte Genuß ist, daß man unter der täglichen Augenleitung Gottes sieht und in den Wegen des Herrn immer weiter sortwaudelt. Ich will dich unterweisen 2c. Diese Gnade sast uns also immer mehr an.

### 50. Leichen-Predigt.

(Am Sountag Cantate 6. Mai 1787.) Text: Joh. 16, 5—7 ff.

Das heutige Evangesium enthält Worte eines Sterbenben, Worte Jesu, ber im Begriff war, die Welt zu verlassen und zu seinem Bater zu gehen. Sie sind der beste Grund zu Leichenbetrachtungen. Denn was können wir Besserse thun, als daß wir uns den Lauf Jesu vor Augen stellen, an dem wir sehen können, wie wir auch in Absicht unsres Sterbens sollen gesinnt sein. Aber nicht nur das, sondern wir sollen seinen Hingang auch so betrachten lernen, daß wir baraus auf unser Sterben Zuversicht gewinnen und es mit Wahrheit bei uns heißt: auf beinen Abschied, Herr, ich trau, darauf die lezte Hin-

fahrt ban. Es kommt viel barauf an, daß man bei bem Schritt in die Ewigkeit wenigktens etwas von dem Bild Jesu im Herzen hinüberbringt; denn vor Gott nichts gilt, als des Heilands Bild. Alles andere, es sei so scheindar als es welle, wird als untauglich verworsen und (nach 1 Kor. 3.) als Holz, Heu und Steppeln verbrannt werden, weil es die Feuerprobe nicht hält. Der geringste Ansang aber von dem Bild Jesu im Herzen wird bleiben und als eine Frucht der Ewigkeit sortgrünen. Wie gelangt man aber zu diesem Bild? Der Ansang dazu geht durch ein unverricktes, glandiges Hinschauen auf Jesum, wie ehemals die Israeliten in der Wiste burch das Hinschauen auf die enhöhte Schlange unüsten geheilt werden. Gewis, es sehlt uns an nichts so sehr, als an diesem Hinschauen auf Jesum und es wird uns in jener Welt nichts so schmerzlich reuen, als daß wir zu wenig auf unsern Heiland hingesehen; denn dieser Anblick gibt Kraft, ja er bringt uns zulezt zur ganzen Umgestaltung in das Vild Jesu. Wir haben uns also immer zuzusperechen: es müsse boch mein Herz nur Christum schauen. Wir haben immer zu bitten: Jesu, heste Aug und Herz auf bich.

Bie wir in bem Hingang Jesu bie rechte Zuversicht und Borbereitung auf unsern Sin-

gang finden.

1. Mit was für einem Sinn ist erzum Vater gegangen? Es flub kurze und einfältige Worte, die Jesus von seinem Abschied gebraucht, aber wenn man sie tu der Stille betrachtet, so liegt doch darin das ganze liebliche Bild von seinem Herzen, von seinen Gesinnungen in Absicht auf sich, auf seinen Vater, auf seine Jünger, auf die ganze Welt. Er sagt: nun gehe ich hin zu dem der mich gesandt hat. Diese Worte zeigen

1) wie er seinen Hingang in Absicht auf sich selbst angesehen. Es hat in seinem Herzen geheißen: ich gehe hin zu meinem lieben Vater. Es ist ans dem kindlichen Geist herausgeredet, in welchen er auf Erden gewandelt hatte. Da bezeugt er, wie in seinem Herzen nicht nur nichts sei, das ihm auf seinen Hingang Angst mache,

bas ihn beunruhige, sondern, wie er sich freue, daß er num einmal diesem Schritt so nahe sci; denn sein ganzer Wandel war immer zum Bater hingerichtet, sein Wandel war ein beständiges Hinausschauen zu seinem Bater und num war es ein crquickender Gedanke für ihn: jezt ist es an dem, daß ich zu ihm komme, oder wie es Joh. 17 heißt: nun aber komme ich zu dir; nun wird der Schu den Vater sehen. Es sind also diese Worte ein kurzer Inbegriff seines kindlichen Geistes, ein Veweis, wie nahe er immer mil seinen Gedanken dein Bater gewesen, aber auch ein Veweis, wie er indessen seinem kindlichen Sinn nichts vergeben habe, wie er sich den dech nichts habe verrücken lassen, wie er gewis war: ich darf kommen, mein Bater nimmt mich mit ganzer Liebe auf; es sleht mir nichts im Weg, ich habe einen freien Zugang zu ihm.

Diese Worte zeigen 2) seine Gesinnungen gegen seinen himmlischen Valer, vornehmlich insofern er der Gesandte des Baters war. Deswegen heißt es: ich gehe din zu dem, der mich gesandt hat. Da stellt er sich in den ganzen Beruf hinein, den ihm der Bater aufgetragen hat. Er schaut auf seine Amtsjahre zurück, auf alles, was in seiner Amts-Instruction enthalsen war und fagt nun ganz ruhig: ich gehe 2c. Hätte er nicht in seinem Ami Treue bewiesen, hätte er nur das Geringste zurückgelassen, so hätte er von seinem Dingang nicht so reden können. Aber er halle das Zeugnis in sich, daß er den Willen seines Valers gethan; er wußle, daß er sein Wert vollendet und seinen Dienst erfüllt hatte und so geht er dann mit einem ruhigen Herzen zum Valer hin. Diese Worte zeigen

3) seine Gesimumgen gegen seine Jünger. Diese hatte er lieb, an viesen war ihm viel gelegen und diese mußle er in der Welt zurücklassen. Und wie ließ er sie zurück? als schwache Leuse V. 12. Man möchte deuken: diese hätten ihm seinen Hingang schwer machen sollen. Aber nein, er sagt: ich gehe hin. Und das sagt er nicht mit Gleichgisseit, als ob ihm einerlei wäre, wie es ihnen nach seinem Hingang gehen würde; sondern er geht auch

über sie beruhigt hin: beruhigt, daß er so viel an ihnen gethan, als er konnte ober vielmehr als sie annehmen konnten, aber auch beruhigt, daß es ihnen gut gehen werde und daß er auch nach seinem Hingang burch seinen Geist an und in ihnen sortwirken werbe. Deswegen hinterläßt er ihnen noch die größten Verheißungen. Diese Worte

zeigen

4) seine Gesinnungen gegen die noch unglaubige Welt. Er sah bei seinem Hingang noch wenig Frucht von seinem Amt unter den Menschen. Er mußte sich so viel Widersprechen von den Sündern gefallen lassen; es war noch so wenig Glande an ihn in der Welt und er wußte doch, daß er vom Bater zum Heil der ganzen Welt gesandt war. Diß hätte ihm anch seinen Hingang schwer machen können, aber er sagt doch: ich gehe hin. Und warum geht er so ruhig? er wußte, daß die Nachwirtung seines Amts nicht ausbleiben werde, deswegen sagt er: der Geist werde die Welt bestrasen. Mit einem solchen Sinn ist Jesus zu seinem Vater hingegangen. Wenn wir ihn nun bei

biefem seinem Singang recht anschauen,

II. Was haben wir für einen Genug bavon? Der Genuß hievon soll ein boppelter sein. Er soll uns 1. ein Grund ber Zuversicht werben, daß wir benten burfen: burch ihn kann ich anch einmal ben Zugang zum Bater bekommen; aber wenn er nicht vorangegangen ware, fo mare mire Angst auf meinen Singang. Es find icon fo viele Millionen Menschen aus biefer in jene Welt hinübergegangen, aber fo ift noch keiner hinübergegangen, wie dieser einzige Mensch in Gnaben. Wie mander ist icon mit Angft und Schrecken binübergegangen, mit bent qualenden Gedanken: wie wird es bir geben? mit allerlei Borwirfen bes Gewiffens, mit bem Bewußt= fein: wie viel Bofes habe ich gethan, wie viel Gutes habe ich unterlaffen! Anch felbst die Seligen, die einen guten Eingang in jene Welt gehabt, find boch nicht so hingegangen, wie Jefne. Denn von biefen beißt es: Gottes liebste Kinder gehn als arme Sünder in ben himmel ein. Wo tann einer von uns bas Zeugnis aufweisen, er habe fich niemal von feinem findlichen Sinn

verrücken lassen? er sei immer im Gehorsam geblieben? er sei immer ein Werkzeug Gottes und seines Geistes gewesen? So kann er reden; dieser Ruhm bleibt allein dem Sobn, an dem der Bater alles Wohlgesallen hatte. Wenn uns also auch in unserm Herzen solche Vorwihrse gemacht werden: was sollen wir thun? uns auf den Hingang Jesu berusen und bitten, daß uns auch ein Antheil daran geschenkt werde. Wenn wir diesen Gerechten anschanen, so wird uns der Vater auch ansehen. Wolsen wir aber in diesem Hingang einen Grund der Zuversicht sinden, so sollen wir ihn 2. jezt schon als einen Spiegel der Vorbereitung brauchen und bitten, daß Jesus auch da sein Bild in uns hineindrücke. Und diß sollen wir so thun:

a. Lag bein ganzes Leben eine Borbereitung auf beinen Hingang sein. So mar es beim Beisand: er ging biefem nun immer entgegen. Diefe Worte muffen ber Ring fein, ber beine gange Lebenskette in biefer und jener Welt aneinanderschließt. — Aber bei manchen macht biefes freilich einen großen Unterschied. Ich bin bisber meine eigenen Wege gegangen — nun aber gehe ich hin — b. Lag dich immer in deinem Beruf erneuern; benke wa-rum bin ich da? was will ber Herr von mir? diß war bes Beilands Sinn. Dir ist auch ein Werk zu thun gegeben, tavon mußt du Red und Antwort geben: du fommit zu dem, ber bich gefandt hat. c. Lag bich beine Schwach= heit, die du noch an dir hast, nicht abschrecken, sondern gib dich besto mehr bem Herrn Jefu hin. d. Nimm auch die Deinigen, die dir anvertraut find, täglich in bein Berg hinein und bente: bu nimmst bas, mas bu an ihnen gearbeitet auch einmal hinüber. e. Lag bich in bie brei Artikel von ber Sünbe, Gerechtigkeit und Gericht immer mehr einleiten, es wird bir wohl kommen, wenn bu fie in beinem Sterben verftebft.

# 51. Leichen=Predigt.

Text: Pf. 69, 4. (5. Oftbr. 1787.)

Der 69. Pfalm gehört unter bie Leibenspfalmen, ba ber Geist Gottes ben Sinn und bas Betragen bes Meffias unter feinem Leiben jum voraus abgebilbet hat. Der Pfalm fangt fehr tief an, aber geht hernach hoch aus; er endigt fich mit einem Lob Gottes, in welches bie gange Creatur mit hineingezogen wird, welche auch einmal bas Ihrige bagu beitragen foll, ben Gott zu verberrlichen, ber seinen Elenden so berrlich geholfen bat. Der gange Juhalt bes Pfalms ließe fich alfo in bie Worte zusammenfaffen: tief hinab und boch hinan, geht ber Liebe Bahn. Diefe Bahn ift Jefus geführt worden, biese Bahn führt er als ber Bergog ber Seligfeit alle biejenigen, die ihm im Glauben gehorsam werden. Wenn uns nun biefe Bahn vorgelegt wird, so burfen wir benten, es fei eine Sache nicht nur gum Anschauen, sondern er rebe une zugleich mit bem Wort an; gib mir mein Gobn, bein Herz und laß beinen Augen meine Wege wohlge= gefallen; wir durfen benken, er frage une: ift big recht, wenn du auch so geubt wirst? oder, wie er jene zwei Jünger gefragt: fanuft bu ben Relch trinken, ben ich getrunken? 2c. Es wird einmal vieles barauf ankommen. es wird zu unserer größeren ober geringeren Achnlichkeit mit Chrifto vieles beitragen, wie weit mir une in biefe Bahn haben hineinführen laffen.

Die wunderbare Bahn ber Liebe Gottes

mit ben Seinigen.

1. Wie es babei burch ein beständiges Warten gehe. Wenn man einem die Hauptsache von dem Lauf eines Glaubigen sowohl in dieser, als in der zustünstigen Welt bis auf den Tag Jesu Christi kurz sagen soll, so lauft es auf das Wörtlein Warten hinans. Diß ist das Wörtlein, an dem wir in dieser und jener Welt zu lernen haben, da wir aber zugleich an dem Herrn Zesu einen herrlichen Vorgänger haben. Im Text wird der Wessias als ein solcher hingestellt, der auch lange auf

feinen Gott gewartet hat. In biesem Warten übte er sich in seinem ganzen Leben, besonders aber in seinem Amts- und Leidenslauf. Er wartete in seinem Amt, bis er von feinem Lehren, von feinen Buntern, von feinen Bemühnugen um bas Seil ber Meufden eine bleibende Frucht fab. Das war ein Warten, bas ihn manche Uebung tostete, benn Jef. 49 steht es, wie ihm unter biesem Warten öfters zu Muth gewesen. Da fagt er: ich bachte, ich arbeitete vergeblich zc. Er wartete bei feinen Jüngern, bis es bei biefen auch zu einer lebendigen lleberzeugung von ihm und seiner Person kam, bis er ihnen bas Zeng-nis geben kounte: jezt glaubet ihr und auch bei biesem Warten hat er bas Uebende ersahren müssen und hat fichs einmal aumerken laffen, 3. E. ba er nach feiner Berflarung auf bem Berge wieder zu seinen übrigen Jüngern fam und zu ihnen fagte: wie lange muß ich bei euch fein, wie lange muß ich ench tragen! Er wartete in seinem Leiden: davon finden wir besonders manche Zengnisse in seinen Leideuspfalmen. Im Leiden wurde das Warten noch schwerer, da lief es durch Seuszen, durch Beinen hindurch. Er sagt Pfalm 22: ich heule, aber meine Hilberge ist serne. Ja sein Vater führte ihn noch tiefer in tiefe Leftion bes Wartens hinein, als alle vorige Glaubige. Er sagt: mein Gott, des Tages rufe ich 20. Sben so rebet er auch in unserem Text: ich habe mich mube geschrieen zc. Er wartete in seinem Tobe, auf seinen Gott und nahm biese wartende Hoffnung mit ins Grab nach Bf. 16. Er wartete nach feiner Auferftehung, bis er zur Rechten feines Baters erhöhet und mit der Klarheit verklärt wurde, die er bei Gott hatte, che ber Welt Grund gelegt war. Ja er wartet noch jezt; benn ber Bater hat ihm verheißen, alle Feinbe zum Schemel feiner Fuße zu legen; und tig ift noch nicht geschehen. Der Bater hat ihm verheißen, sein herrliches Leben noch vor Engeln, Menschen und aller Ercatur zu offenbaren; diß ist noch verborgen. Der Bater hat ihm einen unzählbaren Samen unter den Menschen verheißen; der ist noch nicht eingesammelt. Also wartet er auch noch darauf. So ist der Lauf Jesu ein Warten und

ebenso ist auch ber Lauf eines jeden Glaubigen. Ein Glaubiger muß warten lernen, bis er aus so manchen Berunstaltungen der Sinde und der verderbenen Natur herausgearbeitet ist. Als Nebukadnezar wegen seines Hochmuths in den thierischen Stand herabgesezt wurde, mußte er warten, dis sieden Zeiten vorbei waren, lud wie lang muß ein Meusch oft warten dis seine Thierszeit aus ist! Man muß warten lernen, dis Christus in uns eine Westalt gewinnt. Wan muß warten lernen uns eine Gestalt gewinnt. Dien muß warten lernen, bis man von einem geistlichen Alter ins andere schreitet, vom Kinds-, ins Junglings- und von biefem ins Baters-Alter. Man muß warten lernen, bis man erlöst wird von tiefem leib ber Stinte und bes Totes. Man muß warten leruen, wenn man oft in allerlei Leiben unb Dunkelheiten hineingeführt wird, wenn sich bas bisherige Licht ganz zurückzieht, bis es wieber Tag wird. Und wenn man bas Warten in biefem Leben burchgenbt hat, so macht man im autern Leben sort. Dort hat man auch noch zu warten; zu warten, wie uns ber Herr über Lebendige und Tobte von einer Station in die aubere führt; zut warten, wie er alles in jener Welt zurüftet auf seinen Tag; zu warten, wie er als ber große Töpser unsern Leib zubereite auf den Tag der Ofsenbarung; zu warten auf die Erscheinung seines Reichs; zu warten auf die Vollendung unserer Vitiknechte. Es ist also dis Warten eine Lektion, an der wir nicht so bald ausge-

lerut haben; beswegen wollen wir sehen,

II. was zu btesem Warten gehöre. Wenn
man warten soll, so muß man wissen 1) was man erwarten soll, unser Warten muß einen Grund haben.
Der Hanptzrund ist dieser, wenn ein Meusch einmal Gott
wieder seinen Gott neunen kann (Text). Das blied
in dem Herzen Zesu unter allen Stürmen als ein unbeweglicher Fels stehen: Gott ist mein Gott. Diß muß
anch der Grund vom ganzen Bau unserer Hoffnung sein.
So lange ein Mensch noch von Gott entsernt ist, wenn
noch kein Ausang zu einer Gemeinschaft mit Gott gemacht ist, so kann man vom Warten noch nicht recht mit
ihm sprechen: ein solcher wartet entweder gar nicht, oder

sein Warten lauft zulezt aus ein Verzagen hinaus; ober wenn seine Zuversicht auf Gott nur etwas Eingebildetes ist, so ist sein Warten wie die Hoffnung eines Heuchlers, die Salomo mit einem faulen Zahn vergleicht. (Spr. 25, 19.) Fange also damit an, daß du wieder das Zeugnis in dir hast: Gott ist mein Gott. Dann darstt du glauben: er wird sich au mir als mein Gott ersweisen, es gebe auch noch durch was es wolse.

weisen, es gehe auch noch, durch was es wolle.

2) Wenn du das Warten lernen willst, so mache bich gesast, daß du dein unlittiges Herz aus mancherlei Weise werdest müssen sen gehört zu unserer Erbsünde von Adam her. Dieser hätte auch sollen warten, die er zur höchsten Stuse der Gottähnlichkeit ausgestiegen wäre; aber er hats nicht lernen wollen und siel darüber in Sünde; und nun ist der Zeiger an dieser Uhr des Wartens noch weiter hinausgesteckt worden; wir müssen unsere Ungeschicklichkeit im Warten nun auf mannigsaltige Weise keunen lernen. Es zeigen sich die zwei Abzründe unsere Herzens je und je, nemlich Troz und Berzagung. Wie unlittig sind wir ost schon in kleinen Uebungen des Wartens!

3) Wenn du das Warten lernen willst, so lerne es auch ganz. Denn das Warten hat vielerlei Lektionen, von denen man sagen kann: und ist auch eine Lektion wohl ausgericht, diß machts noch nicht. Lerne warten, erswarten und auswarten. Man kann das Warten eine Weile treiben, aber man verliegt doch noch daran. Hite dich vor Sauls Geist, der hat lang auf Samuel gewartet und es hätte nur wenig Zeit gesehlt, aber er hat nicht ausgewartet und darüber hat er viel verloren. 4) Lerne warten, wenn dichs auch manchen Kamps kostet, wie Jesum, wenn du dich heiser schreicn mußt. 5) Laß dir unter dem Warten die Zeiten Gottes mehr ausschließen, denn Gott hat alles in seine Zeiten eingeschlossen. Diese Zeiten sind uns ansänglich undekannt, aber nach und nach lerut mau sich auf vielenn Lauf geht, wie Jesus sie so genau wußte, wenn er sagte: die Stunde ist kommen 2c. Joh. 17, 1. Auf die große Uhr serne merken, so wirst

bu glauben: er weiß schon nach seinem Willen mein Verlangen zu erfüllen, es hat alles seine Zeit; ich hab ihm nichts vorzuschreiben; wie Gott will, so muß es bleiben, wann Gott will, bin ich bereit. Amen.

# 52. Leichen=Predigt.

Text: Röm. 8, 16. (7. Nov. 1787.)

Ihr fommet von einem Grabe gurud, in welches viel Elend, Trübfal und Seufzen mit begraben worden ist; von dem Grabe einer Person, von der wir hoffen: ihr Jammer, Trübsal und Elend ift tommen zu einem feligen End; von einem Grabe, wobei wir ben Berrn anbeten können als den, der von allem Uebel erlöfen fann, besonders aber auch als den, dem alles dienen muß, wenn er ein armes Menschenkind zu sich ziehen, wenn er ein verirrtes Schaf in feiner Heerde bringen will. Es gefiel ihm, unfre I. Berftorbene auf ein langes und beschwerliches Krankenbett hinzulegen; aber eben diß sollte bas Mittel fein, bem burch ben vorigen jugendlichen Leichtstinn unterbrückten Geiftessunken anfzuhelfen und den Meister ihrer Ingend aufznsuchen. Deswegen wirkte er bald zu Unfang ihrer Krankheit ein Berlangen in ihr, ihrer Geligkeit gewis zu werden und fie mußte eben biefes Berlangen durch manche Bernrtheilungen ihres Herzens durch manches Ja und Rein, burch manche Abwechs= lungen von Vernunft und Glauben burchbehaupten. bis fie fich der freien Gnade Gottes überlaffen und in das ewige Erbarmen Gottes einsenken lernte. 2. 3. Diefes Werk ber Gnabe an unferer Verftorbenen foll uns allen eine Anfforderung fein, diß zn unfrer vornehmften Gorge zu machen, bag wir haben mögen eine gewiffe Soffnung bes emigen Lebens, bag wir Zeugnis haben mogen, wir seien Rinder Gottes. Un bem ift boch einem Chriften alles gelegen, diß ist bas Zeugnis, bas bes Tobes Macht zerbricht und die Solle felbit macht ftille.

Bon bem einem Chriften unentbehrlichen

Beugnis ber Rinbichaft,

Es ift etwas Großes, wenn ein armes, in viel

Sündenelend verfunkenes Menschenkind wieder fagen barf: ich bin ein Kind Gottes; benn in biefem Zeuguis ift bie gange Christenboffnung zufammengefaßt, wie Baulus sagt: find wir nun Kinder, fo find wir auch Erben zc. Aber viejes Zeugnis ist etwas, bas man nicht auf ber Gaffe findet, bas man nicht als einen Raub an sich reißen taun, ba man beten lernt: fomm, o fomm bu Geift bes Lebens, so wird Kraft und Licht und Schein in bem finstern Herzen sein. Ehe ich aber bavon rebe, wie man 311 biefem Zeugnis ber Kindschaft Gottes gelange, fo will ich vorher von den Ab= und Umwegen reden, die ber Mensch bei bieser wichtigen Sache macht. Man versirrt sich da gemeiniglich auf zweierlei Weise. Der erste Abweg ist ber Unglaube; benn wenn ber Mensch auf seine innersten Grundzebanken zurückzehen will, so wird er eingestehen muffen, bag er es für eine unmögliche Sache halte, biefes Zengule befommen zu konnen. Diefe unglaubigen Gebauten bes Menschen offenbaren fich vornehmlich bei feinem Saß gegen bie mahren Rinber Gottes, Denn wenn er einen Menschen fieht, ber big Zengnis wieder in sich hat und es auch gegen die Welt behauptet, so regt sich gleich etwas Widriges bagegen in ihm, so zeigt sich gleich soln selubseliger und spöttischer Geift. Wenn Weish. 2. die Gottlosen nach ihrem feindseligen Sinn gegen die Glaubigen beschrieben werden, so komm, big auch als eine ihrer ersten Beschwerben vor: er gibt vor, bag er Gott feune und rühmt fich Gottes Rind. Damit zeigt ja ber natilrliche Mensch, bag er big Zeugnis von der Kindschaft Gottes für etwas Unnuögliches halte. Eben so sind die Feinde mit Jesu selber umgegangen: sie haben ihm das innere Zeugnis seiner Sohnschaft noch bis in die lezten Augenblicke feines Lebens hinein angegriffen, ba sie ihm ben spöttischen Borwurf gemacht: er hat gefagt, er fei Gottes Cohn. Dig ift ber eine Abweg. Der andere Abweg ist gerade das Gegentheil, nemlich, daß der Meusch sich selber die falsche Giubilbung macht, er fei Bottes Rind und mit pharifaifchem Sinn sich in alle Rechte ber Kindschaft hineinsezt, wäh-rend er doch den geringsten Grund nicht bazu hat. Sehet, so wankt unser Herz in bieser wichtigen Sache herüber und binüber. Es ift also nicht überflüffig, wenn man

fragt,

I. wie man zu bem Zeugnis ber Rinbschaft gelange. Gott bat freilich vielerlei Wege, wie er uns biezu bringt; indeffen haben tiefe verschiedenen Wege boch etwas Gemeinfames. Wie gelangt man alfo bagu?

Das erfte ift, bag wir einsehen, wir haben unfer Minbeorecht verloren, wir haben uns burch unsere eigene Schuld barum gebracht. Wir haben uns nemlich barum gebracht, wie der verlorene Sohn. Dem wars nimmer anständig, unter ber genauen Anfficht feines Baters gu leben und feinen Willen bem väterlichen Willen zu unterwerfen; beswegen ging er tavon und gab fein Kinderecht auf. So bringt sich ber Mensch selber um sein Kintse recht, weil er lieber nach scinem Willen, als nach Gottes Willen leben will. Dig muffen wir zuerst erfennen lernen, bif ift ber erfte Edritt, auf bem wir zu biefem Zeugnis gelangen. Weil aber big einem nicht fogleich einfällt, weil man fich ungerne felbst beschulbigt und anklagt, so geht Gott und entgegen und läßt und in allerlei Leiben hineinkommen und da lernen wir erst erkennen, we wir baran find.

Das zweile ist, bag wir uns biefer Kindschaft unwürdig achien, wie ter verlorene Sohn. Da wird uns anfänglich bie Sache weit hinweggestellt, ba geht die Hoffnung nahe zusammen, aber boch bleibt ber Trieb in uns bewahrt, wieber zum Bater zu gehen. Das britte ift, baß wir bekennen, wie wir uns ber

väterlichen Liebe unwürdig gemacht und also mit all unfrem Elend vor ihm niederwersen, bis wir wieder zur Gnabe gelangen. Go gelangt man nach bem Gleichnis von bem verlorenen Sohn zu biefem Zengnis. Wir wollen aber auch feben, wie man nach bem ganzen Zusammenhang bes Briefs an die Römer bazu gelange. Das geht so zu: man stellt sich nach C. 1. unter die Offenbarung bes Borns Gottes vom Himmel und erfennt, wie man eigentlich unter biefem ftebe und wie man unter ben ganzen elenben Menschenhaufen hineingebore, ber bekennen muß: wir maugelu alle bes Ruhms, ben wir vor Gott haben sollen. Man läßt sich aber auch nach E. 5. in die Gnade Gottes, die sich über alle Wenschen auszgebreitet, hineinstellen; da fangt wieder die Heffnung an zu grünen. Aber man hats doch noch nicht so in der Hand. Man erfährt nach dem 7. C. wie man init seinem alten Menschen immer noch zu kämpsen hat und wie einem bei den Ueberbleibseln der Sünde immer wieder neue Zweisel kommen wollen. Da hat man sich durch manches Scuszen durchzuarbeiten. Wenn man aber da die gehörige Trene beweist, so wird einem dieses Zeuzzus nach dem 8. C. noch näher und endlich wird es einem durch den inwohnenden Geist Gottes versiegelt: du bist ein Kind Gottes. Wir hätten uns also vornehmlich solzgendes zu merken.

a. Es läßt sich diß Zeuguis nicht so übereilen, wie du meinst, sondern du mußt darauf warten lernen. b. Es geht zuerst durch einen gewissen allgemeinen Glausben, da du dich an das ganze große Heil Gottes anschlickest. c. Wenn du schon einen Aufang von diesem Zeuguis hast, so hast du es immer aufs neue durchzusbehaupten durch den Aublick so vieles Glends, das noch an dir ist. d. Endlich geht dir dieses Zeuguis als etwas Bleibendes auf durch den Geist; aber doch so, daß du es nicht in deiner eigenen Gewalt hast, doch wird es dir nie sehlen, so oft du es brauchst und du wirst sinden

II. was es bir nuzt burch beinen ganzen Lauf. Es nuzt bir 1) zu einem Wandel nach dem Geist, daß du bich von dem Geist Gottes treiben lässest. 2) Es nuzt dir in beinem Gebet, daß du Gott als beinen Vater anrusen kannst und so mancherlei Furcht bestiegen sernst. 3) Es nuzt dir zur Gedult im Leiden, daß dich dis nicht irre macht, sondern beine Hoffnung belebt. 4) Es gibt dir Vlicke in den ganzen Vorsaz Gottes. 5) Es macht bich fest und gewis.

## 53. Leichen-Predigt.

Text: 1 Tim. 1, 16. (17. Mai 1788.)

Wartet auf die Barmbergiakeit unseres Herrn Jesu Christi zum ewigen Leben (Ind. 21). Diß ist eine von ben vier Erinnerungen bes Judas, welche die Pflichten eines Glaubigen gegen sich felbst enthalten. Er begehrt von ihnen, a. sie sollen sich auf ihren allerheiligsten Glau= ben erbauen, es alfo nicht nur beim erften Grund und Anfang bewenden laffen, sondern auch ein ganzes Gebaute aufführen. b. Empfiehlt er ihnen zu beten im h. Geift, weil bas rechte Gebet eine so gute Förderung im Christenlauf ist. c. Schreibt er ihnen, sie sollen sich in ber Liebe Gottes bewahren, baß sie nimmer aus berfelben entfallen und endlich d. fie follen auf die Barmherzigkeit des Herrn Jesu Christi warten 2c. Ans Dieser Ordning erhellt auch angleich, wie man biefes Warten zu nben habe. Man wartet nemlich nicht nur für bie lange Weile, nicht ohne Grund, nicht aufs Ungewisse, fondern man weiß, mas man wartet, wie und warum man wartet. Dian wartet als ein folder, ber einmal einen festen Grund bes Glaubens gelegt bat, man wartet und unterhalt Diesen Geift bes Wartens burch anhalten= bes Gebet, man wartet und sucht eben beswegen in bie Liebe Gottes immer fester eingeschloffen gu fein, man wartet und bringt mit biesem Beist bes Wartens bis ins ewige Leben hinein. Wenn wir hiemit unsern Text vergleichen, so ift der nächste Schluß Dieser: der ganze Lauf eines Menschen, der felig wird, geht also durch Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit Gottes über uns macht ben Aufang und ben Beschluß. Um so mehr bleibt fie bas Riel, bem wir alle entgegenlaufen follen. Was nuzt einen alles Erbenglück, aller Reichthum, alle Guter Diefes Lebens, alle Ehre Diefer Zeit, wenn man nicht fagen kann: mir ift Barmbergigkeit wiederfahren? Und wiederum, was schadets, wenn es einem auch in ber Welt oft fümmerlich geht, wenn man bie Mühselig= feit diefer Erbe auf mancherlei Weise erfahren muß.

wenn man nur weiß: mir ist Barmherzigkeit wieder= fahren?

Das felige Zeugnis eines Glaubigen: mir

ift Barmherzigkeit mieberfahren.

I. Wie gelangt man bagn? Die Barmherzigfeit Gottes hat einen erstannlich großen Umfang; benn fie geht nicht nur über alle Menschen ohne Unterschied, Gute und Bofe, über Gerechte und Ungerechte, fonbern fie breilet fich auch über alle Geschöpfe ans. David sagt Ps. 146: der Herr ist allen gnädig und erbarmt sich aller seiner Werke. So weit fich das Elend erstreckt, fo weit erftreckt sich auch das Erbarmen Gottes, es thut ihm webe, fo viel elende Creaturen zu sehen; er kann fie nicht aufehen, ohne daß sich zugleich sein mitleidiges Berg bewegte. Mit einem folchen Erbarmen hat er auch zum vorans in den Fall des Menschen hineingefehen und nach feiner Barmberzigkeit gleich ein Mittel ausgebacht, ihm wieder zu helfen. Da jammert Gott von Ewigfeit mein Elend ohne maßen, er bacht an fein Barmherzigkeit und wollt mir holfen laffen 2c. Diefe Barmherzigkeit Gottes macht es, daß wir bei fo viel innerem und äußerem Elend doch noch fortkommen können; denn wenn schon ber Tanfendste nicht baran beukt, fo hat er boch bicfes Erbarmen Gottes zu genießen. Denn ohne tieses Erbarmen Gottes wars nicht zu ertragen, man müßte erliegen und verschmachten; bas mannigfaltige Etend biefer Erbe mare schon unfre Hölle. Weil also unter alles Leiben diefer Zeit ein Tropfen Barmbergigkeit hineingemengt ift, fo ifts immer erträglich, fo ifts nicht halb fo fcwer. Ift nun bie Barmherzigkeit Gottes so allgemein, fo mochte man benten: alfo ifte überflüffig, wenn man einem noch die Frage vorlegt: wie gelangt man dazu? denn was ich schon habe, das barf ich nummer fuchen. Wie ist es also mit biefer Frage gemeint? Paulus stand ja vorher schon unter ber Barmberzigkeit Gottes, wie konnte er benn erft von feiner Bekehrung an fagen: mir ift Barmherzigkeit wiederfahren? Es hebt eines das andere nicht anf. Es bleibt dabei: ein jeder genießt die Barmherzigkeit Gottes, auch wenn er noch auf feinen Sündengaffen

fortläuft; aber er genießt sie noch nicht so, wie sie Gott ihm gerne gönnte; der arme Mensch kann noch nicht den rechten Gebrauch bavon machen. Hingegen wenn er einmal mit Gruft au feine Bekehrung geht, alsbann beißt es: jezt kann die Barmbergigkeit Gottes erft alles an mir thun, was sie gern möchte; jest kann sich erst bas Erbarmen Gottes an mir recht offenbaren. Die Absicht unfrer Frage ift also biese: wie mache ich, bag ich zum gauzen Grung ber Barmberzigkeit tomme? biober habe ich sie uur tropfeuweise nehuien konnen, aber es foll bei inir zu einem folchen Stand tommen, ba man nichts als Erbarinung fpurt, wo eine Gnabenfluth die audere rührt. Dazu gelangt man, wie Paulus, uemlich burch eine gange Befehrung, Die une zu andern Menfchen macht. Er mar vorher ein Berfolger, ein Lufterer, ein Schmaber, aber es ift ihm Barmbergigfeit wiederfahren. Wenn es bei einem Wienschen nicht auch beißt: nun fei einmal bas Biel gesteckt, den frechen Miffethaten 2c. Co fommt er nicht zur Barmherzigkeit. Dian kommt bazu, wie ber verlorene Sohu, neutlich daß man fich aufmacht und zum Bater geht. Es geht nicht fo, wie ter größte Theil ter Dienschen meint, ber fich immter jum voraus troftet, bis auss Tobtenbett hinans tröstet, Gott werde uns schon noch annehmen; er sei ja barntherzig. Wenn man sich mit ber Barmherzigfeit Gottes tröstet und doch noch bei seinen Schweinen bleibt und roch noch intmer bie Treber mit ihnen ist, so ist bas ein fatscher Trost. Anf-machen uns man sich und zum Bater geben. Aber biß Ansmachen, wirst du sagen, bas kommt einen schwer an, barüber bestinnt man sich lang. Du haft recht, aber da kommit einem Die Barmbergigteit Gottes entgegen; boch unif man auch etwas babei thin. Der Mensch muß sich auschen als einen, ber in eine tiefe Grube gefallen, wo ihm alle Hoffnung, heranszukommen, abgefchnitten ift. Gott aber bietet dem Menschen die Hand, boch so, baß er sich auch barnach ausstrecken sell. Alsbaun faßt Gott gleich unfre Hand und zieht nus mächtig beraus. Diß will ber Meusch lang nicht versteben, er will sich gar nicht regen, nicht die geringste Hilfe geben; barum kommt er auch nicht zur ganzen Hilfe. Strede boch also beine Hand nach Gott aus, so wirst du bald etwas Großes spuren! Wenn wir unfre Hand in die Hand Gottes einschlagen fangt schon das süße Wort an: mir ist Barmberzigkeit wiedersahren. Und von da an steht man in

ununterbrochenem Genng ber Barmbergigfeit.

II. Wie hat man sie zu genießen? 1) Sie macht einen so wichtigen Abschnitt und Beränderung in unsern Lebenslauf hinein, daß man weiß: da hats ansgehört, von da an ists ein anderes mit mir worden. Borsher gings immer in der Jrre mit mir hernm, lief ich, so wars zum Gerichte; aber nun suche ich den Weg zum Leben 2c. Tas hat es auf sich, wenn man sagen tann: mir ist Barmherzigkeit wiedersahren. 2) Wan lernt Gott sür seine Langmuth danken. Wie viel thut Gott an einem Menschen in seinem undekehrten Zustand! aber der Wensch merkt nicht daranf. Hingegen wenn er zum Licht kommt, so wirds ihm erst anfgeschlessen. Es geht da, wie mit einem ungerathenen Schn: so lang er in seinem Ungeshersam sortlauft, ist ihm alle Liebe und Gedult des Baters kein Dank, er macht eine Schuldigkeit darauß; aber wenn er sich sast, sällts ihm erst ein und wird ihm zu einem beugenden Dank. So kommt man zur Erkenutnis der Barntherzigkeit Gottes.

3) Man wandelt bei seinem neuen Lauf in dieser Erbarmung Gettes sort, denn nun ist man auf dem Wege, wo Gott nit seinem ganzen Erbarmen ankemmen kann, wo das Wort gilt: wessen ich mich erbarme, des will ich mich weiterhin erbarmen. 4) Man genicht es auf dem Todtenbette; da thuts wohl, wenn man mit Zuversicht beten kann: hilf, daß ich den Tod nicht fürchte. 5) Man genichts in jenem Lebea und wartet auf die weitere Offenbarung der Barmherzigseit auch in jener Welt; auch daß man am Tage des Gerichts sagen kann:

mir ift Barmberzigkeit wiederfahren.

#### 54. Leichen=Predigt.

Tert: Röm. 14, 9. (12. Aug. 1788.)

Es ift ein bekanntes Wort, welches man Sterbenben gewöhnlich noch in ben lezten Angenblicken zuruft: Berr Jefu bir leb ich, bir leid ich, bir sterb ich; bein bin ich tobt und lebendig, mach mich, o Jefu, ewig fetig. Dit biefen Worten fcblieft auch unfer Confirmations= buch und fo ftimmt ber Anfang und bas Ende beffeiben lieblich zusammen; benn wenn es einem fein ganzes Leben hindurch darum zu thun gewesen, eine gewisse Hoff= nung bes ewigen Lebens ju haben, fo tann man anch in feiner Todesftunde biefes Wort fröhlich und getroft fprechen, ober fich vorfprechen laffen. Denn es liegt barin ein ganges Befenninis zu Jefu und eine gange Uebergabe an ihn. In gewiffer Urt gilt bicfes Wort aben Sterbenden: tenn alle fiehen unter ber Gewalt bes herrn Refu, als bes Richters über Lebendige und Totte. Ihm fiirbt ein jeder, b. i. er kommt mit feinem Tod nicht aus ber Macht Jesu hinans, fendern er wird im Teb noch mehr erfahren, wie weit fich bie Berrichaft Jefu über alles erftrecke, wie alle Seelen fein feien, tie Scele bes Glaubigen, wie bes Unglaubigen, bes Gerechten wie bes Ungerechten. In fo fern inng ein jeder fagen: Berr Befn bir perb ich, ich kann bir auch im Tob beine Macht nicht abfprechen. Deswegen steht in ungerem Confirmationsbuch ber Zusag: daß ich in ineiner Torcoftunde froblich und getroft fprechen moge, b. i. es freut mich, daß Befus mein herr ift, bag tein innerer Zweifel ba ift: wird bich wohl ber Berr auch als fein Eigenthum erfennen und annehmen, ift birs anch in teinem leben barum an thun gewefen, daß bu ibm angehöreft? Wenn big seine Richtigfeit hat, fo ift riefes Wort zugleich ein liebliches Befenntnis womit ein Sterbenber ben Geinigen fagen will: feib ruhig fiber mein Abscheiben; miffet, baß ich zu meinem Herrn gehe, dem ich mich schon lang auf Leben und Sterben übergeben habe, ber mich als ber getreue Hirte burchs finftere Todes-Thal hindurchführen,

mit seinem Stecken und Stab tröften und die Wege bes Lebens mir tund thun wird. Um bieses innere Zeugnis muß es uns besto mehr zu thun sein, da wir nicht wissen bie Stunde, mann ber herr fommen wird. Die herrschaft Jesu über Lebendige und

Tobte.

I. Was ber Grund biefer Herrschaft fei. Jesus ist Herr über Todte und Lebendige. Diß schreibt Baulus ben glaubigen Römern zum Troft; er will mit biefen Worten Frieden und Gintracht unter ihnen ftiften und allerlei lieblosen Urtheilen zuvorkommen. Denn ce waren zweierlei Leute unter ihnen: es gab Schrache und Starfe. Die Starfen hatten eine innere Freiheit, manches Zuthun, was die Schwachen nicht konnten; bes-wegen wollten fich die Starken über die Schwachen etwas herausnehmen und hielten fich als folche, die weiter gekommen, für beffer. Darum fagt ihnen Paulus, fie follen fich nicht nach ber Stärke ober Schwäche im geistlichen Leben meffen, fonbern einander als ein Cigenthum tes Berrn aufeben; fie follen benten : ein Berr, ein Beift, ein Glaube, eine Taufe 2c. Gie follen miffen, baf einer wie ber andere bem Herrn angehöre und zwar im Leben wie im Tob; alsbaun werbe alles Urtheilen über einander aufboren. Er zeigt ihnen alfo, wie nothig fie baben, immer baran zu benten: Jefus ift Herr fiber Tobte und Lebendige und gibt ihnen ben Grund biefer Berrichaft an, nemlich Jefus ift Berr, weil er felber geftorben und auferftanden ift. Seine Berrschaft hat also einen boppelten Grund a) in feinem Tobe. Er ist gestorben nicht für fich, foubern für une, une ju gut. Er ift gestorben, bag er bem Satau, ter bes Tores Gewalt hatte, seinen Raub nehme und ihm feine Gefangenen losmache. Er ift geftorben, baf er tem Tode tie Macht nehme, ber von Adam an über alle Menichen geherrscht hatte. Er hat bamit bas Recht erworben, bag alles, mas ftirbt, fein ift, befonters aber tiejenigen, Die fich im Glauben feines Todes tröften können. Er ist gestorben und hat bas Bitterfte bes Tebes schmecken wollen. Was ist aber das Bitterfte am Tobe? big, bag wir ba unfre gange naturliche Entfernung von dem Leben, das aus Gott ist, erfahren müssen; deswegen hat er am Arenz auch noch die tiese Verlassung durchgemacht. Und weil er diß geschmeckt hat, so ist er nun Herr auch über die Todten. Er ist gestorben und hat mit der Uebergabe seines Geistes auch alle Seelen in die Hände seines Vaters empschlen. Alle diese Seelen nun, die er seinem Bater überliesert hat, hat sein Vater ihm wieder gegeben, da er ihn zum Herrn über die Todten gemacht. Wers von Herzen glaubt, der darf es sich nun zueignen. Er ist gestorben im Glauben an seinen Vater (Ps. 16), er wußte, daß er nach Seele und Leib einen sosten halt an seinem Vater hatte und durch diesen Glauben ist er nun ein Herzog der Seligkeit sür seine entschlasenen Glaubigen, sie gehören ihm an. Er ist auch dieses Wegs, durch den er zur Herrschaft über die Todten gesommen, noch auf dem Thron eingedeut, Oss. 1, 18. 2, 8: ich ward todt ze.

Der zweite Grund seiner Herrschaft ist sein Leben, beun er ist auch beswegen auserstanden, daß er der Herrsei. Er hat durch seine Auserstehung allen, die an ihn glauben, daß Recht zum Leben erworden und was er nech vor seinem Tode zu seinen Jüngern gesagt: ich lebe und ihr sollt auch leben, das gilt allen Glaubigen. Alle in ihm gestordene Todte leben ihm auch. Er ist auserstanden, daß er sein unverwesliches Leben in seine Glaubigen überleite. Deun jezt ist noch ihr Leben verdorgen mit ihm in Gott, aber es wird offenbar werden. Deswegen ist er der Erstgeborene aus den Todten, damit er seinen Brüdern den Weg bahne ins Leben. Diß sind zwei unumstößliche Gründe selner Herrschaft. So gewis er gestorden ist (diß bleibt aber in alle Ewizsteit unvergessen, denn er wird zu im Himmel immer und von allen anzedetet als das Lamn, das sich hat schlachten lassen), und so gewis er auf dem Thron der Herrichseit sizt, als der durch das Blut des ewigen Testanents ausgessührte Hirte der Schafe, so gewis ist er Herr über Todte und Lebendige. Diß gibt Trost.

II. Wie getröften wir uns feiner Berr-

fcaft? Ber biefe Bahrheit im Reben glauben lernt, wer sich im Tode baran halten fann, ber fann auch fagen: ich weiß, an wen ich glaube. Es möchte nach bent Tobe anssehen, wie es wollte, wenn einer nur biese Wahrheit mit in bie Emigfeit hinnberbrachte: Jefus ift Berr fiber bie Torten ic., fo burfte er fiche nicht bange fein laffen. Ge werben fiche in jener Welt manche munichen: ach wenn iche nur glanben fonnte und burfte! es wird folde geben, benen es viele Jahre nicht einfällt. Wir wotlen also mit biefer Wahrheit hier recht bekannt werben und nne berfelben troften lernen, bag wir jezt fcon fagen fonnen; ich bin bes Herrn; auf meinen Jefum will ich fterben. Jefns ift Berr über mich schon in biesem Leben, ich will nur nach feinem Billen leben, nicht mir, nicht ber Welt, sonbern ihm und was ich ihm gn Ehren thun und leiben fann. Er ift Berr über mich. über meine Lebenszeit, so lange ich hier wallen foll. 3ch will nicht balber und nicht frater fterben, als er will. Er ist mein Herr auch im Tote. Ihm will ich beimfallen. Ich mag jezt in meinem inneren Leben schwach ober ftark fein, ich gehöre ihm an. Er ist der Herr auch fiber ein glimmendes Docht. Er ift mein Berr, wenn ich auch unter ben Tobten bin, wenn ich nur unter feinen Tobten bin, bon benen es beint: aber beine Tobten merben leben. Er wird mir anch einen Plaz in jenen Wohnungen anweisen, mir zeigen, bag er bie Liebe ist, bie fir meine Seele bitt und mich fraftig vertritt. Er wirb meinen Beift anch in jener Welt immer weiter gum Unblick meines Erbes erwachen laffen. Ja er mirb mich anch als mein herr in Anfehung meines Leibs erkennen und wenn ich bem leib nach unter ber Erbe ausgesichlafen habe, auferwecken. Wenns also einmal angefangen bat, jo gehts fort bis auf jenen Tag. Liebe bie mich mirb ermeden 2c.

### 55. Leichen-Predigt.

Tert: Phil. 1, 6. (6. Oft. 1788.)

Berr, bu machst bein Werk lebendig mitten in ben Jahren und luffest es kommen mitten in ben Jahren. Diß sind Worte bes Propheten Habak. C. 3, 1. bekam ba von bem Beist Gottes einen Blick in bie Ferne, einen Blid in ein großes wichtiges Wert Gottes, in ein Werk Cottes, bas zwar bamals noch ruhte in bem Berzen Gottes, bas bamals noch ein Vorsag mar, ber erft weiterbin sollte ausgeführt werten: aber er freute sich sowohl über ben Blau biefes göttlichen Werks, als auch über die Berficherung, tie er in feinem Berzen befain, bag bicfes Werk werbe ausgeführt ober wie er fich ausbrudt, lebenbig gemacht und fund gemacht werben und baf fich Gott an Ausführung beffelben nicht werbe hindern oder aufhalten laffen, wenn es and noch fo viel Wiberftante und hinterniffe geben follte. Ja es murte bem Prophoten zugleich auch bie Zeit geoffenbart, mann ber Berr bieses Werk werbe lebenbig und tund machen, nemlich mitten in ben Jahren ber Welt. Was ift nun wohl bieses für ein Wert Gottes? Gott bat, feit bem bie Welt ftebt, schon fo viele große Werte gethan. Gein erftes großes Wert ist bie Schöpfung ber Welt, ein anderes war bie Berberbung ber Erbe burch bie Gundfluth, ein brittes bie Ausführung Ifraels aus Egypten. Und fo konuten wir noch mehrere Werke Gottes anführen. Aber alle diese find nicht gemeint. Der Prophet redet nur von einem einzigen Werk Gottes und big ift ihm fo groß, bag er alle antern in big eine zusammenfaßt, daß feine Frende und bas Verlangen seines Geiftes allein auf bicfes Wert geht. Was ist also bieses für ein Wert? Soll ichs fagen? Wenn ich es fage, fo werben bie meiften benten: bas wiffen wir schon lang, bas ift uns von Rindbeit an befannt. Es ift bas Werk, bas Gott burch bie Erlösung Jesu Christi ausgeführt hat, es ift bas Werk, von bem ber Sohn Gottes am Enbe feines Raufs zu feinem Bater fagte: ich habe vollendet das Werk, bas bu mir gegeben

haft, daß ichs thun sollte Joh. 17.; es ist das Werk, das mitten in den Jahren der Welt ist ansgesührt worden. Mit diesem Werk ist der lange Prozeß, den das menschliche Geschlecht etliche Jahrtansende mit dem Tod und Tenfel und mit vielen andern Feinden hatte, auszemacht und zu unsrem ewigem Heil gewonnen worden. Bon da au ist dieses Werk lebendig und hat schon an viel tausend Seelen Wunderdinze gewirkt, wenn schor auch manche tausend woch in der Welt und besonders in der Coristenheit sind, von denen man sagen muß: Herr, wer glaubt unsrer Predigt 2c.? Von diesem großen Werk, hängt alles das gute Werk ab, das indessen im so viel tausend Glaubigen angesangen und gewirkt worden und ist wie ein großer Strom, der seine Ausstlisse in jedes sähige Herz ergießen möchte. So hängen unsre Textworte mit den Eingangsworten lieblich zusammen. Warum sind wir auf der Welt? Autwort: daß wir etwas von diesem großen Werk vernehmen und daß sich dasselbe auch an ausern Herzen beweise.

Der Ernft Gottes, in jeber Seele fein Bert

lebendig zu machen.

I. Laß birs angelegen sein, hier schon einen Ausang vieses Werks in dir zu haben. Es kommt bei einem Menschen alles darauf au, ob etwas von diesem auten Werk in ihm ist. Olf ist das einzige und seste Erbe, das man aus der Well mit sich hinaus-niumt. Wenn man vor den Thoren der Ewiskeit steht, kann mans spüren, ob etwas von diesem Werk in der Seele ist, oder nicht. Noch mehr wird man es empfinden beim wirklichen Eingang in jene Welt. Die Engel, die Sinen hinüberfähren sollen, werdens an Einem merken; alle Gesellschaften der Scligen werden jeden neuen Ankömmling nach diesem Blick prüsen, ob er etwas oder nichts, ob er viel oder wenig von diesem guten Werk in sich habe. Da gelten alle nubesonneuen Urtheile der Menschen, die bald zu viel, bald zu wenig aus Sinem machen, nichts nicht. Wems also darum zu thun ist, in jeuer Welt mit Ehren zu bestehen, der muß hier schon einen Ansang von diesem guten Werk sin jeder Welt mit Ehren zu bestehen, der muß hier schon einen Ansang von diesem guten Werk sin sich haben.

Was ist aber biß gute Werk? Es ist ba nicht bie Rebe von unsern Werken, sondern von einem einzigen Werk und zwar von einem Werk bes Herrn felbst und diß ist das Werk seiner Guade, das neue Leben in der Seele, wenn man fagen kann: so lebe nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn diß Leben in der Seele ist, so ist ein gutes Werk in uns. Ein folches Werk war in den glaubigen Philippern und das hat ben Paulus so gefreut, daß er Gott darüber baukte, so oft er an sie bachte.

Wie wird aber ber Grund zu biefem Wert in uns gelegt? Antwort: eben fo wie bei ten Philippern, nemlich burch bie Gemeinschaft am Evangetium. Sie borten ben Baulus von dem großen Werf Gottes prerigen, fie hörten, mas bie Liebesabsichten Gottes mit ben Menschen feien und an bicfem befamen fie eine Frende, bariber haben fie nachgebacht, baran haben fie anch einen Antheil gewinfit; ba hat benu ber Berr biefes gute Werk in ihnen angefangen. Wenn bu alfo beine Gleichgiltigfeit gegen bas Evangelium ablegft, wenn bu einfiehft; ich nink Gott in Chrifto fennen lernen, wenn bu ftatt beines Rtickens am Christenthunt auch einmal ins Bange bineingehit, fo fangt big gute Wert in bir an und um big foll es bir zu thun fein. Und wie bann, wirst bu fragen? a. Erkenne, wie von Natur noch nichts von einem guten Werk in bir ift. Entweder find noch Teufetswerke in bir, ober Werke bes Fteisches, wie fie von ben Aposteln in ihren Briefen nach ber Reihe her erzählt werben, ober Gleifinerswerke, Die Gott hoch verdammt. Wenn bu big einmal einsiehst im Licht Gottes, so wirst bu schen, bag ein anderes Wert in bir muß aufgerichtet werden. h. Grkenne, wie lang bir Gott ichon nachgebt, ein gutes Werk in bir aufznrichten, wie viele gnte Bewegungen, wie manche Ermützungen am Dienft ber Gitelfeit, wie manche heimliche Ahnungen, wie am Ente eine Frucht beranstommen werbe, beren bi bich schämen nuggest, wie manche gute Vorfage! c. Mache aber aus biefen noch nicht bas gnte Werk fethft. Gie find nur eine Anfforderung bagn: noch weniger fiebe bas für bas gnte Wert an, wenn bit von Beit zit Beit wieder ausflickst. d. Schiebe ben Aufang bes guten Werks in bir nicht so weit hinaus, benu je bälder bin aufangst, besto besser und je mehr in bieser Welt baran ausgemacht wirt, besto besser. Wie weit haben es bie Philipper barin gebracht! e. Wenn bir aber Gott bei allem Ausschieben am Ende beines Laufs noch so freundlich begegnet, so eile und greise mit beiden Häu=

ben zn.

II. Ueberlaß bich mit biefem Werk beinem Berrn bis zu beiner Bollenbung. Ge ift Unate, wenn man fo aus bicfer Welt hinaustommt, bag biefes gute Wert in Ginem angefangen ift. D mas gibt es für verschiedene Menfchen! Ginige geben binaus aus biefer Welt, benen man muß nachsehen, wie einem, ben man in ben Kerker sührt, wo er nicht herausgelassen wird, bis er ben legten Beller bezahlt. Ginige geben ans ber Welt und ihre bofen Werke folgen ihnen nach, ihre Ungerechtigfeit, Unreinigfeit, Guporungen wieber Gott und sie bleiben barin bis auf ben Tag bes Gerichts. Einige geben hinfiber und wiffen nicht wo es hingeht, obs heller ober buitler werben wird. Ginige geben binüber und haben faum noch einsehen gelerut, bag noch nichts von biefem anten Wert in ihnen ift und befenfzen es jezt mit Schmerzen. Ginige gehen hinuber, haben aber noch einen fchwachen Anfang, find zwar frob, baß fie angefangen, aber werben wunschen, daß fie es weiter ge-bracht hätten. Ginige haben schon einen schönen Anfang gemacht, kommen aber hinüber als folche, die im Geist augefaugen, aber im Fleisch vollendet haben. Wie wichtig ist also dieser Schritt und wie nöthig ist Jesus auch in jener Welt! Deswegen beißt er auch Berr über Die Tobien. Das ift nun fein Geschäft an biefen? bas Werk Gottes fortzufilhren. Und wie lieblich wird biß fortgeben bei benen, die ihm getren gewofen! Da wirbs von einem Licht und Kraft zur andern gehen. Er wird der Fürsprecher sein, er wird dafür sorgen, wie er einen jeden ausrüste auf seinen Tag, wie er ihn noch zu der großen Versammlung der Heiligen tüchtig mache. Meister, lag bein Werk nicht liegen 2c.

### 56. Leichen-Predigt.

Text: Pf. 73, 22-24. (3. Nov. 1788.)

Wir fommen von bem Grab einer I. Mitschwester ber, bie ichou lang ale eine Gefangene auf Soffung ba lag, in beren Junerftem ber Genfzer oft aufgestiegen fein mag: ich eleuber Mensch, wer wird mich erlösen von bem Leibe bieses Tobes. Und nun bat ihr ber Berr auf ihr Rlaglied in Gnaden geautwortet und bat sie Die Erstlinge ber Freiheit vom Leibe bicfes Tobes genießen laffen. Und fo hört fie eudlich auf zu weinen, endlich bricht ber Thräuenfrug, endlich fpricht ber Tob genng. So fchmerzlich alfo in Aufehung ber Liebe ihr Abschied fein mag, fo bleibt es boch auch eine Pflicht ber Liebe, ihr tiefen Gingang ins Geraume zu gonnen. Beil es aber bem Berrn ge= fällen, fie burch einen und räthfelhaften und verborgenen Weg ihrer Erlöfung entgegenzuführen, fo find wirs auch ber Chrerbietung gegen bie Führung Gottes mit ben Seinigen fchuldig, ihren Weg mit bem Wort Gottes git vergleichen und ben herrn gu bitten, bag er une offene Angen nicht nur in bie Fibrung anberer, fonbern anch in unfere eigene fchenken moge. Ge ift mir bei ben Befuchen, Die ich bei ber Berftorbenen gemacht, bas Wort oft nahe gemesen: ich aber muß wie ein Narr sein 2c. brachte die meifte Zeit ihrer Krantheit ohne vieles Bemufitsein zu. Gie lag ba ale eine, bie nichte miffen mußte und bie ihren Weg nicht kaunte, Da aber ber Bert fchon in gefunden Tagen fein Wert in ihr angefangen, fo hat ere gewis auch in biefem Buftand nicht bei ihr liegen laffen; wenn fie auch, nach bem Anebrud Affarks, wie ein Thier fein follte, so war sie es boch por ihm und bei ihm; und ce blich in bem Geift eine Stätte fibrig, Die Gott unter allem Leid ihm zum Sig bereitete.

R, Z. wie ist es so was Großes, so was Anbetungswürriges um die Führung Gottes in t den Seinigen! Was ist es Wunter, wenn die ganze Welt sich oft an dem Lauf eines Glaubigen stoßt und ärgert? fommt ja der Glaubige felber darüber oft in so manche Dunkelbeit, daß er nicht weiß, wo er daran ift, daß alle seine natürliche Vernunft in eine thierische Unvernunft dahinsinkt und ihm nichts übrig bleibt, als an der Hand seines Führers auszuhalten, die einmal der frohe Morzgen jener Welt die bangen Sorgen dieser Wallfahrt versscheucht.

Die gnäbige, aber oft verborgene Guh-

rung bes Berrn mit ben Geinigen.

I. Es geht babei burch viele Finsternisse und Dunkelheiten. Affaph fangt ben Bialm mit tem Wort an: Frael hat bennoch Gott zum Troft, wer es nur redlich mit ihm meint. Diese Wahrheit stand wie ein Fels in seinem Herzen. Aber unn wollte er auch erzählen, wie es ihm gegangen sei, bis er bieses habe glauben lernen, wie mancher Berbacht und Arawohn gegen bas Berg Gottes in ihm aufgestiegen, wie er es fo lang nicht habe aufammen reimen konnen, bag es ben Glanbigen fo mielich, ben Gottlofen aber fo gut geben foll; wie er über biefe Sache feiner Bernunft nach gum Narren und zu einem unvernünftigen Thier worden, bis er end= lich gelernt, bag er, unter allen bergleichen Frrungen und Unstößen seiner Natur bei bem täglichen Hinzunaben zu Gott fich am besten befinde und baburch tüchtig werde, alle feine Werke zu erzählen. So kam Affaph bazu, baß er bie Führung Gottes näber fennen lernte und es gebort anch aum Troft ber Schrift, daß fie uns bie Erfahrungswege ber Glanbigen hinlegt. Wir meinen oft Bunber, wie viel wir wiffen; wir fonnen auch manches miffen, aber es ist noch nicht im Tiegel geläutert brei, vier, sieben mal. Da geht es bann burch allerici Finfterniffe. Es liegt ohnebin ber Gebante und bie Ginbildung in unfern natfirlichen Bergen, als ob wir ben Weg und bie Führung Gotics leicht und bald versteben könnten, ja wir find leute, bie ihrem Führer gleich über ben Ropf hinanswachsen wollen. Da muß uns bann gezeigt werben, wie Gottes Gebanken viel höher als unfere Gebanken seien und ba muß uns ber Berr in eine Art von Thierzustandes versezen, uns vorber unfre Blindheit und Unwissenheit zeigen und alsbann erst verständig machen. Warum muß es aber burch bergleichen Wege gehen? Davon lassen sich mehrere Ur=

fachen angeben.

a) Unfer höchster Führer hat bas Rocht bazu; er ist nicht schuldig uns seinen ganzen Plan von A bis O vorzulegen, uns zum Vorans alle Stationen, auf die er uns sühren will, zu zeigen, uns von allem, was er thut, Grund zu geben. Unter tiefes Recht follen wir uns mit In zu geren. Unter eiches Recht sollen wir und int unserer vorlausenden Bernunft demüthigen lernen und immer sagen: er ist der Herr, er thne was ihm worl-gefällt. Wenn wir nur wissen, daß er uns sührt, so können wir daran genng haben; wenn wir unr glauben können, daß er seines Israels Trest ist, so ists genng, unsere Vernunft mag denken was sie will. Wir mussen b) auch deswegen in einen folden Thieresfiand verfezt werden, weil wir zu wenig auf bas Unfichtbare und zu viel auf bas Sichtbare schen. Go hat Alfaph bei bem Glud ber Getilesen zu viel auf tas Sichtbare gesehen; er wollte es mit seiner Vernunft ansmachen, er tachte ihm nach, raß ers begreifen möchte; aber es war ihm zu schwer und er unßte barüber zu einem Thoren wers ben. Sebald wir also unsern und anderer Weg nach unferer änkeren Vernunft ansmachen wellen, fo muß uns Gott in unfre Unvernunft hincinfallen laffen, fo bleibt uns ter Berhang vorgezogen. Die Führmig Gotics mit uns ift also weit über unfere Gebauten hinaus Jef. 55. Wir follen in den Ginn unfres großen Anführers eintreten, wie er Jef. 42, 19. beschrichen wird. Ueber alles aber sollen wir ins Herligthum Gottes hineinsehen sernen, tas unn im N. T. geöffnet ist, da wir unn einen sichern Anker der Hossung haben, der dis hinter den Verhang hineinreicht. — Zu den Höhen aufzuschen, ware beines Glanbens Pflicht. Co viel aber ter Tunkelheiten sind, in die wir uns mit unferer eigenen Bernunft bineinwirfen.

ll. so kommen wir boch babei nicht von ber Hand bes Herrn hinweg. Dennoch bleibe ich stets an dir ze. Es ist eine Versuchung für einen Glausbigen. Wenn ihm sein Lanf so dunkel wird, taß er sich

über feinen Führer zu befinnen hat. Da mochte fich ber finftere Bergenegrund gern von feinem Guhrer abreigen. Affaph hat bergleichen Versuchungen gespürt, daß er bei nabe auf bie Geite ber Gottlofen binübergefallen mare; aber er blieb doch an seinem Führer, weil er reines Berzens war. Was ist also ber Gewinn bei allen solchen Dunkelbeiten? Antwort: bag man nur besto mehr an feinen trenen Fibrer angeheftet wirb. Wenn die Bernunft rumort und fich emport, fo ruft im Junerften eine Stimme des Geistes herver: dennech bleib ich stets an dir, als wollte man sagen: ich weiß wohl, was mir meine Bernunft sür Anschläge gibt, wie sie mir allerlei vorschwäzt; aber dennoch bleibe ich stets an dir und wie es am Ende noch nachdrücklich heißt: und wenn mir auch leib und Seele verschmachtet 2c. Woher kommt aber biefer Entschliß? — Denn du hältst mich an meiner rechten Hand; bit haft mich das erstemal so angesaßt, daß ich nimmer von dir wegkommen kann und mein erstes Jawort ging so aus dem Junersten herans, daß ich es nimmer zu-rücknehmen kann. Die Gnade thut uns also Jesus als ter Bobepriefter unfres Bekenntniffen, bag er unfer erftes Jawort, ba wir und in feine ganze Guhrung abergeben, fo ansbehält, bag wir nicht bavon entsinfen. Und so lägt er uns

III. feinen Rath mit uns als einen hetten Lichtstrahl aufgehen. Affaph sah es nach dem Gewirr ein: du leitest mich nach teinem Rath; du überläßt mich nicht meinen eizenen Gedanken. Denn führ ich mich selber ohne rich, so werd ich leicht versührt 2c. Du leitest mich nicht nach dem Rath anderer Menschen, benn wer unterweist den Geist des Hertn, wer will ihm iber das Werkseiner Hände etwas besehlen? sondern en leitest nich nach deinem Rath und dieser soll anch allein zelten. Pflegt es auch schon wunderseltsam anszusehen, so trinmphire nur dein hoher Rath. Und was ist das Ziel von diesem Rath? du nimmst mich endlich mit Ehren an. Es wird auf die Ehre deines Namens hinanslansen, es wird zu meiner ewigen Herrsichkeit gereichen, wann du dich wirst bewundern lassen, über deine Führung mit mir,

wann bu aus ber Dunkelheit Licht, aus ber Schmach Ehre, aus ber Traurigkeit Freude machen wirst. Je mehr bieser Rath uns klar wird, besto treuer werden wir ihm anhangen.

#### 57. Leichen-Predigt.

Text: 1 Kor. 1, 30, 31. (19. März 1789.)

Wenn man weiß und bebenft, mas ferben heißt und baß Sterben fein Rinterspiel ift, so wird man auch ein= seben, bag man einen hobern Beistand babei nöthig bat. Im Tode weicht alles von uns zurück, da will menschlicher Troft und menschliche Hilfe nimmer auschlagen, ta erfährt man nichts als Schwachheit und Unvermögenheit, ba muß man also anderswoher einen Halt und einen Unter ber Hoffnung haben, ber hineinreicht bis ins Junet fte bes Bothangs, babinein Jesus uns vorangegangen ist. Und boch benfen bie Meisten nicht erustlich genng auf bicfen lezten Schritt; es ist bei Wenigen ausgemacht, auf was sie sierben. Der eine sierbt auf sich selber hin, nemlich auf die wenige und unvollkommene Gerochtigkeit, die er etwa in seinem Leben bewiesen zu haben glaubt und beuft: ce kann mir so übel nicht gehen, ich habe mich boch eines guten und ehrbaren Wandels befliffen. Der andere ftirbt auf einen allgemeinen Glauben bin und beuft; wie ce andern geht und gegangen ist, wird es mir auch gehen; ich habs ja auch mil aubern Christen gehalten, ich gehöre boch auch zur Christengemeinre; aber ein solcher beuft nicht au jenes ernste Wort, welches von ben Firaeliten in ber Wüste geschrieben steht und bas auch von einem gro-Ben Theil unfrer Christenheit gilt; aber an ihrer vielen hatte Gott feinen Gefallen. Wieter ein auterer ftirbt aufs Gerathewohl, er lägt ce barauf autemmen, wie ce ihm in jener Welt gehen werbe. Er tröftet fich beimlich damit, man werbe es bort so genau nicht nehmen, man werbe nicht ben ftrengsten Weg gehen. Aber bas alles heißt eben nicht auf Jesum flerben. Was beißt benn: auf ben herrn Jesum fterben? Wenn einem Die Wahrheit mit bem Finger bes Geistes Gottes ins Herz hineingeschrieben ist (Apg. 4, 12): ce ist in keinem andern
bas Heil zc. Auf diesen Namen stirbt men allein gut. Es
heißt aber im Liebe nicht nur: auf Jesum will ich sterben, sondern es heißt: auf meinen Jesum will ich
sterben, auf Jesum, zu bem man sagen kann: du bist
burch ben Glanben mein und ich bin durch ben Glauben bein.

Das Sterben eines Glaubigen auf Je-fum.

I. Was heißt auf Jesum fterben? Auf Jefum fterben ift eine Cache, Die gelernt fein uing und zwar in ber Schule bes Beiftes Gottes, unter manchem begierigem Aufmerken auf bas Wort Gottes, beffen Rern und Stern allein ter Name Jesus ift. Wer unsern Text recht glaubt, ber weiß wohl, mas es heißt: auf Jefum fterben und ber wird ihn auch fo branchen lernen, wie er ihm von Gett bezu gemecht ift. Die erfte ift: lerne auf Sefum fterben, als auf benjenigen, ber beine Weisheit ist. Es ift eine folche Feintschaft im menschlichen Bergen und in ber gangen Welt gegen Jefum, bog man recht darauf findirt, ob man nicht einen andern Weg ansfindig machen fonnte, felig zu werden, als burch Chriftum. Denn biefer Weg ift ber Natur ein Aerger= nis und eine Thorhett. Darum gibt ce fo viele fatiche Treftgrunte, womit man fich gegen ten Tob tröften will. Und wenn sich ber Mensch auch einigermaßen biefen Weg gefallen läßt, fo weiß er erft nicht, wie er Jefnm branchen foll, fo fragt er erft nech, mas fell ich benn machen mit bem Jefu, ben man Chriftum neunt? Der Jammer ist also zweifach,

a) daß man lang nichts von diesem Jesu wissen will und b) daß man nicht einmal weiß, wie man ihn brauchen soll. Diesem doppetten Jammer hilft der Glaube ab daurch, daß er Jesum als seine Weisheit anniumt, und zwar theils damit, daß er erkennt: es gibt keinen andern Helser als diesen; ich laufe also gerade zu dem Mann, der zum Scligsterben helsen kann; theils damit, daß er sich Jesum immer besser zu nuz macht und weiß,

wie er sein ganzes Evangelium brauchen kann. Zu bieser Weisheit gehören zwei Stücke: Dem uth nud Einfalt (s. Eins ift noth B. 5). Werde also temüthig und erstenne, wie thöricht du bisher gewesen bist, daß du dich so wenig um Jesum bekümmert, der doch allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Gib dich hin als einen solchen, der den Weg zur Seligkeit unch nicht, versteht, der disher unter denzenigen gelausen ist, von denen es heißt: den Weg des Friedens wissen sie uicht und laß dir alles von Jesu sagen und zeigen. Diß ist Denuth. Und wenn du ihn so erfannt hast, so bleibe unverrückt an ihm, laß dich durch nichts irre machen, sondern schane nur auf ihn hin. Tiß ist Einsalt. Auf diesem Weg wird Jesus deine Weisheit werden.

2) Brauche ihn aber auch als beine Gerechtigkeit. Wenn man fterben soll, so spürt man, daß man etwas haben muß, womit man kann vor Gott bestchen. Da sieht man erst die vielen Lücken in scinem Lebenslauf. Diese will man nun bald auf diese, bald auf jene Weise aussüllen; aber es reicht eben nicht zu. Da hilft wieder niemand als berjenige, der uns von Gott zur Gerechtigkeit gemacht ist. Da fällt aller eigene Ruhm dahin (Eins ist noth B. 6). Wenn man diese Welt verlassen soll, so will man in eine andere und besser; aber dazu gehört auch ein Paß, ein Recht zum Einlaß. Denn man kann wohl wünschen: thut mir auf die Thore der Gerechtigkeit; aber es steht auch gleich dabei: dis ist das Thor des Herrn, die Gerechten (hörst du dis Wörtlein?), die Gerechten werden da hinein gehen. Da muß Jesus beine Gerechtigkeit sein.

3) Brauche Jesum als beine Heiligung. Wir wissen alle ben Spruch: bas ist ber Wille Gottes, eure Heiligung. Es ist bas Biel Gottes mit ben Seinigen, sie einmal heilig, unbefleckt und ohne Tabel barzustellen. Aber wie sieht ch mit und auß? Wie mancher trägt bis an sein Ende hin den besleckten Rock bes Fleisches und will nur als ein Brand außdem Fener errettet werden. Wie wenige sind berer, die ihre Kleider nicht besucht haben! Wie viel gibt es thörichte Jungstauen, die kein Del in den Gefäßen, d. i. keinen Schaz und

Vorrath ber Heiligung haben! Es fehlt überall an bem Wort: Christus ist uns gemacht von Gott zur Heiligung. Man bekümmert sich um keine Kleiber, man zieht sich nicht auf ben Sabbath an, und stirbt bann nicht ohne bie traurige Furcht, man möchte blos ersunden werden. Brauche also boch Jesum zu beiner Heiligung und zwar bei Zeiten. Bitte: nun so gib, daß meine Seele auch nach beinem Vild erwach zc. (B. 7). So kann man

auf Jesum sterben.

4) Brauche Jesum als beine Erlösung. Diß ist bas lezte an dem großen Werk Gottes mit uns; und weil es langsam damit geht, so gibt Gott seinen heiligen Geist zum Psand auf den Tag der Erlösung. Man genießt zwar in diesem Leben schon manchen Segen der Erlösung Jesu, manchen Borschmack von der Freiheit der Kinder Gottes, aber es sind doch nur Erstlinge, es ist nur ein Ansang. Darum sollen wir Jesum bei Zeiten als unsere Erlösung ergreisen; denn in ihm haben wir die Anwartschaft zur Freiheit. Und so viel wir auch noch von Feinden spüren, so dürsen wir uns doch in der Hossenung an ihn halten und zu ihm sagen: aber ünser Geist der dindet dich im Glauben, läßt dich nicht zc. Jagewis du wirst nicht säumen; laß nur uns nicht läßig sein zc. Wenn wir auch den Leib des Todes noch mit Schmerzen fühlen, so dürsen wir uns doch mit dem Wort trösten: was noch jezo an mir klebt, wird nicht immer an mir bleiben, Jesus wird es schon vertreiben, wenn er mich in sich erhebt.

II. Was man dabei gewinne, das glaubt niemand als wer es erfährt. Ein folcher kann sagen: was ist wohl, das man nicht in Jesu geneißt? Im Text kommen zwei Stücke vor, die diesen Gewinn genug an den Tag legen. Das erste ist: aus welchem auch ihr herkommet; man ist also in Jesum eingepflanzt und genießt durch diese Einpflanzung alles, was Jesus hat. Das ist unser neuer Geburtsbries: wir sind nimmer aus uns selber, wir leben nimmer von unsere eigenen Weiseheit, wir behelsen uns nimmer mit unser eigenen Gerechtigkeit, wir haben keine selbstersonnene Heiligkeit, keine

erzwungene Freiheit; unser Lob ist nicht aus Menschen, sondern aus Gott und Jesu Christo. Das zweite ist, wir können uns alsdann des Herru rühmen; darin liegt die wahre Zuversicht, die nicht zu Schanden wird.

### 58. Leichen-Predigt.

Text: Ebr. 2, 10. (2. April 1789).

Unter so manchen tröstlichen Namen, die dem Herrn Jesu in heiliger Schrift gegeben werden, ift diefer besonders wichtig, daß er Gbr. 2. ein Herzog der Seligkeit heißt, der viele Kinder in die (kunftige) Herrlichkeit einführen soll. Deswegen ift er in die Welt gekommen, beswegen ist es bei ihm durch so tiefe Todesleiten ge= gangen, bag er die Menschen erlose, aus Sataus-Rindern zu Kindern Gottes mache und alsbaun in jene Welt ein= mal einführe. Wer Jefum so ansehen lerut, ber weiß, wozu er uns gegeben ist. Er sührt uns aus dem Jammer= thal und macht uns zu Erben in seinem Saal. Hallelujah. Und wer ihn fo kenut, und an ihm einen Gerzog ber Seligkeit jezt schon hat, ber fage: Hallelujah. L. Z. es ift teiner unter uns, ber nicht im Sinn hatte, felig gu werben und vielleicht ist manchem bei dem Grabe unfrer l. Berstor= beneu ber Gedanke gekommen: ach wenn ich nur gewis einmal felig werde! Dif ift ein guter Gedauke; aber man muß ibm recht Blaz machen im Herzen, man muß sich baburch aus feinent bisberigen Leichtstinn herausheben laffen. Denn bie Menschen nehmen das Seligwerden zu leicht: fie laufen Sabre lang rubig auf ber breiten Strafe fort und benten, wenns einmal zum Tode gehe, fo wollen fie quer Feld ein auf bie himmelsstraße und bem Thor ber feligen Emigkeit gu; sie brauchen, ihrer Meinung nach, feinen Unführer, feinen Herzog ber Seligkeit; sie stellen sich vor, als wenn an dem Thor des Himmels keine Wacht sei, als ob man Krummes und Lahmes babineinlasse, als ob man froh fei, wenn tie Leute nur kommen. Aber es ist nicht fo! man muß einen Bergog ber Geligfeit haben, biefer muß uns ben Gingang in jene Welt verschaffen und uns ein= führen. Weißt bu, wer ber ift? Er beißt Jefus Chrift.

Er hat seitdem er zur Rechten Gottes sizt, schon viele eingesührt und da er in den Himmel einging, ging er nicht allein hinein, sondern brachte schon einen mit, an dem er den ersten Beweis gab, daß er noch mehrere dashineinsühren wolle. Diß ist der Schächer, der sich in sein Audenken empsohlen, der Schächer, dersen Exempel mancher zu einem Auhekissen der Seicherheit brauchen will und daher seine Buße von einer Zeit zur andern aufschiebt, aber eben bei diesem Misbrauch den unentbehreltigen Herzog der Selizkeit vergißt und nicht daran deukt, daß dieser einmal sagen möchte: du hast nich bisher nicht zum Herzog deiner Selizkeit begehrt und jezt schreift du: thu mir des Himmels Thür weit auf, wenn ich beschließ meins Levens Lauf? Zu einem solchen Misbrauch ist uns dieses Exempel nicht ausgeschrieben.

Jesus ber große Berzog ber Seligfeit.

1. Lerne ihn, noch ehe bu stirbst, als deinen Herzog recht kennen. Freue bich über bas, mas bu von ihm zu hoffen haft. Din war bas felige Licht, bas bem armen Schächer noch in seinen legten Lebensstunden ausgegangen, big mar die erste Bekanntschaft, in die er mit Jesu noch am Rrenz fam. Er mag wohl vorher schon etwas von dem Jesus von Nazarcth gehört haben, aber er wird sich bei seinem schlechten Leben nicht viel Beit genommen haben, barüber zu beufen; und wenn er Jesum auch gekannt, so hat er ihn boch nicht so gekaunt, wie am Rreuz. Da befam er einen Blid auf Jesum, bergleichen er vorher keinen gehabt; denn da ge= fiel es Gott, seinen Sohn in bem Herzen biefes armen Sünders zu offenbaren. Wie viel ging ba in feiner Seele vor! Er erkaunte Jesuni als ben Gerechten, als ben herrn und König, ben man nicht für einen solchen wollte gelten laffen; als ben beffen Reich fich erft noch einmal offenbaren werde; und weil er dieses unzweifelhaft glaubte, so empfahl er sich ihm auf die Zukunft zum Angebenken, er bat, Jesus möchte, wenn er einmal in seinem Reich fotnme, sich boch erinnern, daß ein armer Sünder sich ihm empfohlen habe. Go lernte ber Schächer Jefum als ben Bergog ber Seligfeit fennen.

Lerne Resum kennen, als den, ber das Berlorene

fucht. Das hat er durch alle seine Amtsjahre hindurch gethan. Sünder die von andern aufgegeben wurden, von denen man glaubte, daß nichts mehr an ihnen zu erholen sei, diese hat er aufgesucht und aufgenommen. Und wie er diß immer sein Geschäft sein ließ, so war es anch noch am Kreuz seine Frende. Auch da gehört ihm der Ruhm: du bist ja der Auserkorne, das Verslorene hast din niemals weggejagt. Wenn du also noch so verirrt wärest, wenn nicht nur andere dich aufgeben, sondern wenn du in deinen Gedanken dich selber aufgibst, so darst du doch noch einen Muth sassen zu ihm und er wird die Kraft geben, dich durch die Macht der Finster-

nis zu reißen.

Lerne Jefum kennen in bem Reich, bas er ben Seinigen erworben und bereitet hat. Das war ber Glaubensblick, von bem tie Seele bes Schachers burchbrungen wurde, bag er Jesum ale König erfannte, bag er glaubte: es wird doch aus seinem Reich noch etwas werden, wenn es schon jezt fein Unsehen bazu bat. Auf ben Untheil an biesem Reich wünschte er von Jesu noch vertröftet zu werben. Da hat er weit hinausgesehen. L. Z. wir fagen ja auch in unfrem Glaubensbekenntnis: er wird wiederkommen zu richten, bas ift eben bas, mas ber Schächer glaubte, Jefus werbe einmal tommen in feinem Reich. Aber ist uns bisher auch so viel baran gelegen gewesen, als bem Schächer? Haben wir uns auch in biese Zeit recht hineingestellt? ists auch bei uns ausgemacht, wie es uns alsbann gehen werbe? Haben wir bie Hoffnung, daß wir alsbann in seinem Reich unter ihm leben und ihm bienen werben in ewiger Unschuld und Beiligkeit. Wir benken meiftens nur an bas, mas bas Nächste ift, aber weit hinaus mögen wir nicht benfen. Co machen wirs in unfrem Chriftenthum, fo machen wirs mit unfrem Sterben, wenn wir nur aus ber nachften Noth hinauskommen. Aber ben Schächer hat bas Ster-ben nicht sowohl angesochten, als ber Bebanke: bei biesem Jesu mochte ich einmal fein, wenn er in feinem Reich fommt.

Siehe, bag bu irgend einen Strahl von ber Erkenntnis

Jesu in bein Herz bekommst. Beim Schächer war es ber Blick auf Jesum, als könig; bei dir kann es ein anderer sein. Gut wäre es freilich, wenn wir Jesum nach allem, wozu er und gemacht ist, kennen lernten; aber wenn du es auch nicht so weit bringst, wenn du ihn nur nach einem oder dem andern Theil kennst, entweder als beinen Bersöhner, oder als deinen Hohepriester und Fürsprecher, oder als den holdseligen Sündersreund, so bist du doch an ihn angesaßt, so bist du doch in seiner Hand, so kann er dich etwas von seinem Amt, als Herzog der Seligkeit ersahren lassen.

Empfiehl dich, wie der Schächer, in sein Angedenken. Die Glaubensbitte des Schächers an Jesum ging ans dent Innersten seines Herzens heraus und drang mit solcher Kraft in das Herz Jesu, daß er ihn nicht zustückweisen konnte. D was ist es um einen Seuszer, der aus der Tiese des Herzens geht! Wenn du in deinem Leben nur einmal mit ganzer Krast in das Herz Jesu hineingebetet hast, so ists nicht vergessen vor ihm, so denkt er dit daran, so darsst du dich daraus berusen, noch vielmehr, wenn du viele derzleichen Seuszer zu ihm gethan. Wie wird es dich sreuen, wenn du dich in jener Welt auf ein und das andere ernstliche Gebet berusen und beinen Herrn daran ertunern kaunst.

II. Dit wirst erfahren, was du an thm hast, ersahren a) im Tode, wie er es den Schächer hat genießen lassen, daß dein Glaube da nicht aushöre. b) Nach dem Tode, wenn er dich in jene Welt ausnimmt, ins Paradies, wo du schon den Glauben au Jesum zu genteßen hast, daß er bei dir ist und du bei ihm. Da zetzt er sich schon an dir als den Herzog der Seligkett, der dich in das Haus des Vaters sührt und dir da deine Wohnung anweist. c) An jenem Tage, wann er dich etnmal gar in sein Reich einsühren wird. Bon dem Augenblick an, da du ihn kennest und dich ihm überzibst, kommst du ihm nimmer aus seinem Sun. Da thut er sein Prtesterzeschäft an dir, daß er deinen Namen auf seiner Brust trägt, in seinem Munde führt, das anges

fangene Werk fortsezt. Werde also nur nicht mube, bich

immer in fein Andenken hineinzubeten, zulezt wirst du sagen können: mein Rusen ist erhört, mein Herr gebachte mein. Amen.

#### 59. Leichen-Predigt.

Text: Pf. 25, 7. (29. Mai 1789.)

Unfere Textworte ftellen uns David als einen Mann nach bem Herzen Gottes bar; benn es leuchtet aus ben= felben fein gerader und aufrichtiger Ginn hervor. Er wollte fich vor Gott nicht anders baritellen, als er wirklich war; er hatte feine Ruhe als bis alles hinweg war, was fein Vertrauen zu Gott schwächen konnte, bis er überzeugt war, daß er an die Gnade Gottes eine freie und ungehinderte Ansprache habe. Diß ift ein ebler Sinn und ber Weg, worauf einem am balbeften fann geholfen werben: aber es ift ein Ginn, ber nicht auf unfrem Grund und Boben mächst; von Natur ift es unfre Sache nicht, fo gerabe herauszugeben, fonbern wir find gewohnt, unfer Glend nicht nur vor uns und andern, fonbern auch vor Gott zu verstecken. Aber eben big macht, bag wir zu feinem Frieden und Beruhigung unfres Herzens kommen. David schämt sich nicht, es zu bekennen, daß ihn feine Jugend-Sünden noch anfechten und wünscht baber, von Gott eine Versicherung zu bekommen. bak fie ibin vergeben feien.

Da ber l. Berstorbene sich auf seinem Tobtenbette seiner Lebensjahre und zugleich seiner vorigen Abweischungen von Gott erinnerte, so habe ich diese Worte zum Grund unserer Betrachtung gelegt. Eure Liebe soll es also nicht als einen Borwurf anschen, den wir damit dem Verstorbenen machen wollen, sondern als eine Gelegenheit, an uns selber zu denken und einen Blick auf unser vorigen Jahre zu wersen. Jede Leichen-Predigt geschieht theils zum Andenken des Verstorbenen und soll also dem Sinn des Verstorbenen gemäß sein, so daß, wenn derselbe gegenwärtig wäre, er gern zuhören würde. So würde es z. E. einem Verstorbenen, der mit einem gedemüthigten und zerbrochenen Geist in sene Welt binsenden

übergegangen, ein schlechter Dank fein, wenn man mit übertriebenen Lobeserhebungen von ihm fprechen wollte, weil eben baburch ber Gnabe ihr mahrer Ruhm genommen wurde; und was murbe es einem in feinen Gunben Beftorbenen nuzen, wenn man feine Gunben mit einem eiteln lob zubeden wollte? er bliebe boch ber Stuber, ber er ift; und wer weiß, ob ihm nicht mehr bamit geholfen mare, wenn eine gange Bemeinde ibn in feiner mahren vorigen Lebeusgestalt bem Berrn barftellte? Die Leichenprediaten geschehen aber auch und zwar vornehmlich um ber Lebenden willen, die bei einem jeden Todesfall fich felber auch in die nahe Ewigkeit hineinstellen follen; und wer biefe Gelegenheiten bazu braucht, ber wird fich gewis nicht lange bei bem Berftorbeuen auf-halten, fonbern bei einer jeben Tobtenbegleitung feinen eigenen lexten Schritt vor Augen haben und sich burch bas Wort Gottes in feinem Innern richten und prüfen laffen.

Der boppelte Blick eines Chriften im Leben und Sterben.

I. auf feine Sünden, befonders auch auf die Jugend-Sünden, II. auf die Gnade und Ersbarmung Gottes. Die ganze Sache des Christensthums lauft auf dassenige hinaus, was die Apostel ihren Gemeinden in allen Briefen wünschen, nemlich auf Gnade und Frieden; im Gegentheil ist ein noch nicht begnadigter Meusch ein solcher, der noch seinen Frieden des Gewissens, teine Ruhe in seinem Innern hat. Und weber kommt seine Unruhe? Nirgend anders her, als von seinen Sünden; denn es bleibt bei dem Wort (Jes. 48, 22): die Gottlosen, spricht mein Gett, haben keinen Frieden. Nun kann zwar diese Unruhe eine Zeitlaug in einem Menschen stille sein nud sich nicht regen, aber sobald seine Sünden aufwachen, so wacht auch seine Unruhe auf. Es läßt sich ein solcher gar wohl mit einem Menschen vergleichen, der in einer tiesen Schuldenlast steett. Dieser kann wohl eine Zeitlang ruhig oder vielmehr sicher sein, wiewohl es Zeiten geben wird, wo ihn eine schnelle Ausst über seine Schulden überfällt, die er aber freilich bald wieder

and bem Sinn schlägt; hingegen wenn die Gläubiger einmal aufwachen, so wacht auch die lang verschlasene Angst und Unruhe bei ihm auf und er weiß nimmer, wo er zuerst helsen soll, benn da kommen alte und neue Gläubiger zufanmen und wollen bezahlt sein. Gerabe so geht es ben Menschen mit ihren Sinden: sie mögen meistens nicht taran beuten, dis sie mitsten; und diß vermehrt alsbann ihre Noth und Unruhe. Und wie bei einem verschuldeten Menschen die ältesten Gläubiger das größte Recht haben, so gehts gerade auch mit den Sinben: die Jugend-Sünden, als die ältesten Schulden, machen einem am meisten zu schaffen, denn diese wollen vor-

auglich bezahlt fein.

1) Bas find aber Jugend-Sünden? Das ganze Leben eines Menfchen ift zwar eine Kette von Sünden, aber an biefer Gnubenkotte find befonbere bie Jugenb-Sunben merkwurbig. Diefe find mancherlei, es gebort bagn alles bas, wovor 1 Johannes 2, bie Jünglinge warnt, nemlich Augenluft, Fleifchesluft und hoffartiges Wefen; bicfes find bie brei Hauptgozen ber Welt, bie bem Menfchen befonbers in feiner Jugend nachftellt. Das Herz wird gleich in der Jugend zerriffen und zersftreut dadurch, daß man meint, man musse dei allen Lust-barteiten und Vergnügungen diefer Welt fein, man muße fich alle Reichthumer biefer Welt zeigen laffen, bamit man auch wiffe, was die Welt hat; und fo wird im Herzen die Wurzel ber Flatterhaftigfeit und bes Leichtfinns bei Zeiten gepflanzt und man wird fo zerftreut, baß man bie Stimme ber Weisheit nicht mehr hören kann. Ans ber Augenluft kommt bie Fleischesluft, ba machen bie Bleifches-Stuben und die Gunben ter Unreinigkeit auf, ba gibt man feinen Leib, ber ein Tempel bes beiligen Beiftes fein foll, ber Gunte Breis und ftellt feine Glieber bar gu Baffen ber Unreinigkeit. Und biefe Fleifcheslust wird noch mehr genährt burch bie Unmäßigfeit im Effen und Trinfen, Die man befonders in ber Jugend treibt. Dazu tommt bas hoffahrtige Leben, bas Großthun, ba man unter ben Unhangern ber Welt fich anch will feben laffen und bamit in ben ganzen Ab=

grund ber Eitelkeit hineinfällt und alles haben will, wie es die Welt auch hat. Sehet, so fangt das Sündigen an und in diesen drei Punken fließen alle Jugend-Sünben zusammen. Man konnte beren noch mehrere namhaft machen. Dahin gehört z. E. so manche Versäumnis bes Guten, ba man in ber Jugend so wenig Freude an bem Bort Gottes hat, — aber diese Sünde kommt von der Augenlust her; denn wenn das Herz frühe in diese Welt hineinzerstreut ist, so mag es freilich nimmer viel von ber Weisheit, von Gort und göttlichen Dingen hören. Ru den Jugend-Sünden gehört auch der Ungehorsam; der tommt her von der Fleischesluft; benn wenn diefe einmal in einem Menschen erwacht, so läßt er sich nimmer gerne etwas fagen; der Ungehorfam kommt auch her vom hoffärtigen Leben; denn je mehr die Liebe der Sitelkeit in einem Menschen über Sand nimmt, besto ungehorsamer wird er. Bon diesen Sunden kann jeder den Spiegel theils an fich selbst, theils an feinen Kindern jeben. Es gehören aber zu ber Jugend nicht allein die eigentlichen Jugendjahre, ober die lebigen Jahre, fonbern auch die Manusjahre, da man noch bei seinen besten Rraften ift, furz, ba man ber Siinbe am beften abwarten fann. Man fann alfo ben Schluß machen, wie biefe Gattung von Gunden einen beträchtlichen Theil in unfrem Sünbenregifter ausmachen.

2) Warum foll aber der Mensch auf diese Jugendscünden besonders merken und sich darüber demüthigen? Wer zur Erkenutnis seiner selbst schon gekommen ist, wird diese Frage wohl beantworten können. Diese Sünden machen einem deswegen so viel zu schafsen a. weil sie einen so großen Theil unsres Lebens ausmachen; denn wenn mancher nichts zu berichtigen hätte, als seine Jugendscünden, so hätte er genug zu thun; d) weil die Sünde daburch ein altes Recht an uns bekommt und eine vermehrte Macht. Warum kann ein mancher mit dieser oder jener Sünde nicht fertig werden? Antwort: es ist eine alte Sünde, der er schon von Jugend an gedient. Der Hurer und Ehebrecher ist der nehmliche von seiner Jugend her schon gewesen und so der Trunkenbold, der Spieler u. s. w.

solchen trifft bas Wort ein: Leibenschaften in uns haften, ber Gewohnbeit Lohn. c) Weil man burch die Jugendscünden um seine erste Kraft zum Guten kommt; diese Unmacht muß man hernach im Fertgang mit Schmerzen empfinden. d) Weil die Jugendscünden gemeinislich wieder andere Sünden nach sich ziehen. Wenn man in seiner Jugend durch das hoffärtige Leben sein Bersmögen verschwendet hat, so will man es im Alter herseinbringen; alsdann sällt man in die Sünde des Geizes und allerlei Ungerechtigkeiten und so werden gemeiniglich die Jugendschinden eine Mutter von den Sünden des Alters. e) Weil sie gerne alte Narben zurücklassen, wie bei Gewächsen, die anfangs gleich verlezt worden. shwer mechen oder oft wieder verdunkeln.

3) Wie hat man sich wegen der Jugend-Sünden zu verhalten? a) Lag dir von dem Geist Gottes beine Ingend-Sunden ins Licht stellen. Man fieht so gerne barüber hinmeg, aber es gehort zur ganzen Erkenntnis der Sünde, daß man sein Verderben von vorne herein fennen lernt, wie es auch zur ganzen Reinigung von Sunden gebort, daß der erfte Unflath abgewafchen ift; benn fonft ift es keine ganze Reinigung. b) Sute bich vor der gewöhnlichen Entschuldigung der Jugend-Sünden. Ans diesen macht man sich gemeiniglich wenig oder gar nichts, aber diß ist auch die Ursache, daß so wenige im Christenthum zu etwas Rechtem kominen. David hatte sich mit keinen so groben Sunden vergangen und doch wurde er darüber angefochten. c) Suche die ganze Reinigung von Sünden; bann wirft bu II. auf ben zweiten Blid geleitet werden, nemlich auf Die Gnade und Erbarmung Gottes in Chrifte. Bon biefem Blid handelt die Bitte Davits: gedenke mein zc. Ich will da= bei nur folgendes bemerken, a) Begehre Gnate nicht nur überhaupt, sondern bringe burch ben Anblick ber Sinde in die Gnate ein. Man fann fo wenige Menschen zum Blick auf ihre Sünden bringen, aber ebendeswegen kommen fie auch nicht recht zur Gnabe. Sie haben nicht nur es nicht gerne, wenn sie von andern

barauf geführt werben und wollens einem noch übel nehmen, foubern fie mögen felber nicht daran benken; und fo bleiben fie meistens im Dunkeln. b) Glaube, baß wenn bir beine Jugend-Sunben öfters einfallen, es bem Geist Gottes nicht barum zu thun ift, bir nur einen qualenben Borwurf babon zu machen, sonbern er will baburch ein Verlangen nach Gnabe in bir erwecken; er möchte bir gerne zu einem gaugen Frieden verhelfen nud bich eben beffwegen autreiben, auch hierliber Gnabe ju fuchen. Lerne alfo bitten, fuchen und antlopfen. c) Glaube, daß die Erbarmung Gottes weit über all dein Sündenelend hinausreicht; benn Gott hat es bei ber zweiten Welt nach ber Sündfluth schon in die Rechnung genommen, bag bas Dichten bes menfcblichen Bergens nur bose sei von Jugend auf und er will sich an dir als ein Gott beweisen, ber bir alle beine Gunben vergibt und heilet alle beine Gebrechen. Dazu hat er fich fcon lange verftanden und bu barfft ihn mit David bargn mahnen Bf. 25, 6: gebenke, Berr, au beine Barmbergigfeit die von der Welt ber gewesen ift. In dig Erbarmen ersenke bich bei allen Berbammungen beines Bergens und fprich: es gebe nur nach beffen Willen, bei bem fo viel Erbarmen ift 2c.

### 60. Leichen=Predigt.

Tert: Pf. 25, 8. 9. (11. Juli 1789.)

Wenn man ber Ewizkeit entgegengeht, so gibt es mansches wichtige und tiese Gefühl von Gott in der Secle. Man spürt Gott in seiner Liebe, da er noch am Ende nusres Lebens mit nenen Zügen an unser Herz kommt und an uns arbeitet, als bersenige, der nicht will, daß jemand verloren gehe, sondern daß sich jedermann zur Buße kehre. Man spürt Gott in seiner Liebe, nach welcher er will, daß allen Menschen geholsen werde und daß sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Man sühlt aber auch etwas von der Heiligkeit Gottes und wie viel dazu gehört, zu Gott zu nähen, was dazu ersordert wird, dem Gott sich darzustellen, der Herzen und Nieren prüft und

ber die Geister abwiegt. Man fühlt in sich selbst allerlei Gedauken, die sich unter einander verklagen und entschuldigen, man sühlt das innere Verderben, die weite Entserung des Herzens von Gott, die mannigfaltigen Untreuen und Versäumnisse, man fühlt ein ringendes und kämpsendes Verlaugen, noch zu einer Gewieheit zu kommen, wie man mit sich selber daran sei, ob man mit einer gewissen Hobens abscheiden könne. Alle diese Gefühle stellen sich am Ende unser Verlaus im Geren ein. Da sernt man freilich ausse Lebeus im Herzen ein. Da lernt man freilich aus-rusen: ach mein Gott wie wunderlich, spüret meine Seele dich! Und es ift Gnade, wenn sich ein solches Gesühl bei uns zeigt, wie es im Gegentheil etwas Trauriges ist, wein ein Wiensch vor dem Thor der Ewigkeit steht und nichts davon sühlt, oder dieses mannigfaltige Gestihl, weil es ihn bennruhigt, vor sich selber zu verbergen oder zu nuterdrücken sucht. Dis kann besonders bei denen geschehen, die in gesunden Tagen das Gesühl von Gott so oft unterdrückt haben. Denn es liegt in einem jeden Menschen ein Bermögen, Gott zu fühlen, ber nicht ferne ist von einem jeglichen unter uns, in welchem wir leben, ust von einem jeglichen unter uns, in weichem wir leven, weben und sind. Diß Gefühl ist eines von den ersten Auzeichen des wieder auswachenden inneren Lebens, wie dei einem in einer Schwäche liegenden Menschen dieses wieder das erste ist, wenn er etwas fühlt. Auf dieses Gefühl arbeitet Gott an einem jeden. Deswegen sagt Baulus Apg. 14, er lasse sich an keinem nnbezengt, sondern thme allerlei an einem jeden, ob man ihn etwa fühlen und finden möchte. Diß ist auch das Allerge-ringste, was man von einem Wienschen verlangen kann; benn es fehlt leider bei vielen an einer näheren Erkenntnis Gottes und feiner Wahrheit; aber fühlen follte ihn boch ein jeder. Und wenn man diesem Gefühl getren nachginge, so würbe niam Gott auch lebendig er-tennen lernen, so kennen lernen, daß man wüßte, was man an ihm habe und was man von ihm erwarten burfe. Ein folches Gefühl bekam David von Gott, und barunter murbe er gewis, wie er mit Gott stehe. Die große Liebesarbeit Gottes, einen jeben

fo zu führen, daß er ihn in feiner ganzen Güte und Liebe fühle und erkenne.

Wenn man die Menfchen nach dem Gefühl, das fie von Gott haben, beurtheilen will, fo laffen fie fich in mancherlei Claffen eintheilen. Es gibt 1. Menfchen, Die Gott fehr wenig fühlen und meiftens in einem unempfindlichen Sinn und Herzen dahingehen. Diß find Menfchen, die unter die äußeren Sinne gefangen und verkauft find; benn fie haben fich bem außeren Gefühl zu viel überlaffen. Da fann freilich bas innere Gefühl nimmer viel in ihnen wirken. Denn das Innere und Aeußere find bei bem Menschen, wie zwei Wagschalen: wenn die eine fällt, fo fteigt bie andere. Wenn bas Meußere bei einem Menfchen die Oberhand hat, jo wird das Innere immer fchwächer. Solche Leute rührt nur das, was ins Sicht= bare hineingeht, fie bekommen immer mehr Gefühl für Augenluft, Fleischesluft und hoffartiges Leben, ein Gefühl zu bem Irbischen. Wenn bann Gott fich ihnen will zu fühlen geben, fo fpuren fie nicht viel davon. Mit folchen kann es endlich fo weit kommen, wie das Wort Gottes es beschreibt, daß ihr Herz wird wie Schmer, baß alfo Gott ihnen nimmer viel beifommen fann. gibt 2. Menschen, die Gott je und je in ihrem Innern fühlen, aber fie find boch noch fo zerstreut, daß sie diefem Gefühl nicht ganz nachgeben, sondern bald wieder die Spur verlieren. Diß find diejenigen Menschen, die fcon manche Eindrücke gehabt haben, aber weil sie flatter= haft find, weil fie diefes Gefühl von Gott nicht zur Ueberwindung ihrer felbst anwenden, fo kommen fie doch felten zu etwas Grundlichem und am Ende muffen fie es mit Seufzen einfehen, baß fie dem Reich Gottes oft nahe gewesen und boch nicht hineingegangen sind. Es gibt 3. Dienschen, die Gott fühlen, aber weil fie durch Diefes Gefühl zugleich an ihre oftmaligen Abweichungen und Entjernungen von Gott erinnert werben, fo ift es mit mancher Furcht vor Gott verbunden. Gie fühlen Gott, aber mit vielen Berbammungen ihrer felbft; fie fühlen Gott, wie Abam im Paradies nach bem Gunbenfall: fie magen es nicht, zu Gott hinzunahen, fonbern

suchen sich vor ihm zu verbergen. Da fühlt man etwas von ber Heiligkeit Gottes, Die einen barniederschlägt. Diß Gefühl greift freilich an und thut wehe, aber es ist boch gut und es muß so gehen, wenn anders ber Menfch näher zu Gott fommen foll. Es gibt 4. Menschen, die Gott auf die vorbeschriebene Weise fühlen und boch zu dem Herzen Gottes durchbringen, sich über die Berdammungen ihres eigenen Herzens aufschwingen und ber Gnabe Gottes versichert werben möchten. So war es bei David: er hatte ein inniges Gefühl von Gott, er streckte sich nach Gott aus mit ben Worten; nach bir, Herr, verlangt mich; aber es standen ihm noch seine Sünden besonders die Sünden seiner Jugend im Weg, darüber wollten feiner Seele die Flügel finken, daher fing er an zu beten: gebenke nicht ber Gunden meiner Jugend 2c. und ber Herr ließ es ihm gelingen, daß er sich auch über dieses niederdrückende Gefühl erheben konnte in unfrem Text: ber Herr ist gut und fromm 2c. tam er 5. in die Claffe berjenigen, die Gott in feiner ganzen Güte, und Liebe fühlen. Da konnte er erft mit bem tiefsten Gindruck fagen: ach mein Gott wie wunderlich ipuret meine Seele bich!

Wie will sich also Gott uns zu fühlen geben? 1. Er will sich uns zu fühlen geben in seiner Güte, daß wir ihm das Zeugnis geben: er ist gnt, er kanns nicht böse meinen; er gedenkt gerne an seine Güte, die von der Welt her gewesen ist. Die Güte ist im Herzen Gottes das erste und das lezte; so ist sie auch in der Filhrung Gottes mit den Menschen das erste und das lezte; darum muß es noch auf das große Loblied hinauslausen: seine Güte währt ewig; der Herr ist allen gütig und ers barmt sich aller seiner Werke. Wenn der Herr einen seine Güte sählen läßt, diß überwiegt alle Zweisel unsres Herzens. Er will sich 2. von uns sühlen lassen als ein frommer, oder wie es eigentlich heißt, als ein gerader Gott, der nichts gegen uns zurückbehält, der keine vers borgenen, widrigen Gedanken in Absicht auß Vergangene gegen uns haben und keinen Argwohn in Absicht auß Künstige gegen uns tragen will. Diß ist, wie es Jak. 1,

heißt: bie Ginfalt Gottes, der jedem, ber ihn bittet, einfältig gibt und ruckets niemand vor. Wenn big Gefühl einmal in une befeftigt wirb, fo stehen wir im rechten findlichen Ginn, benn auch ein Glaubiger bat fich immer hauptfächlich auf zweierlei Seiten zu wehren, ruckwärts und vorwärts. Das Andenken an die vorige Untreue gegen die Gnade will ihn oft blobe und an bem Herzen Gottes irre machen; ba wollen ihm aus bem Bergangenen heraus allerlei Zweifel auffteigen und wenn er vorwärts fieht, wenn er barau bentt, bag er eben noch ein Kind ift, bas auf schwachen Füßen steht, wenn er beukt, bag er bem l. Gott nicht viel versprechen kann, fo könnte bif ihm fein findliches Gefühl von Gott bald wieder verruden. Aber ein tiefes Wefühl von ber Gerabheit Gottes bewahrt ihn von vorue und von hinten. Wie viel gebort bagu, bis man biefe Gerabheit Gottes fühlen lerut, und barüber hält! Dazu kommt man nicht, als bis man ein Mienfch wird, in beffen Geift kein Falsch ift. Denn unrerliche Seelen murten bicfe Berabheit Gottes nur misbrauchen. Beil aber biefes Gefühl einem Glaubigen oft will verdunkelt werden, fo kommt auch uoch 3. diß hinzu, daß er die tägliche Unterweifung Gottes auf bem Wege genießt; b. h.: ein Glaubiger begehrt big Gefühl nicht immer in feiner Gewalt zu haben, er wünfcht nur als ein Sünder, als ein Mensch, der in einem Leib der Sünde und des Todes wohnt, alle Angenblick von Gott geleitet zu werden, daß Gott ihn durch seinen Geist und Wort immer wieder in Diefe zwei Felfentlufte bes gottlichen Bergens, nemlich in die Gute und Geratheit Gottes hineinftelle. Daran tann er fich genügen laffen, fo wird er nie steden bleiben, fondern immer gefördert werden. Man braucht keine befondere Gewisheit, keine angerorbentliche Berficherung, fondern man geht auf bem orbentlichen Weg einher. Dig ift bas Schlecht und Recht, welches David am Ende bes Bfalms fich ausgebeten. Bei biefer täglichen Unterweifung gibt man fich 4. in bie genaue Führung Gottes bin und will als ein Elenber geleitet sein nach bem genauen Recht Gottes. Da fühlt man wie er bie Clenben recht leifet, aufs genaueste und läßt sich alle Rechte Gottes gefallen; enblich 5. wird er unser Lehrer, der uns seinen ganzen Weg bekannt macht, daß wir sein ganzes Werk mit uns immer besser überssehen und uns ihm übergeben.

#### 61. Leichen-Predigt.

(Um 13. Sountag nach Trinitatis, 6. Sept. 1789.) Text: Peritope, Luf. 10, 23-37.

Es ift ein großes lob vor Gott und Menfchen, wenn einer bas Zeugnis aus ber Welt hinausnimmt, bas ein Sterblied in die wenigen Worte gufammenfaßt: ber ist wohl hier gewesen. Unser Ausenthalt auf ber Welt ist furz, aber boch wichtig und viel bedeutend und ce muß einem eiwas anstragen, wenn man am Befcbluß feines Lebens zurndeentt, wie man bier gewesen und was man unter ten lebenden für ein Antenken gu= rudläßt, ob es im Segen bleibt ober ob unser Name verweset. Der einzige Gedanke, ob man wehl ober nicht wohl hier gewesen, fann einem eine Reihe von 40-80 Jahren, wenn fie bem Fleisch nach noch fo fuß waren, gallenbitter machen, aber er fann une anch ein ganges Leben poll Mühe und Arbeit am Ende verfüßen. Was hat man z. E. bavon, wenn man in Diefent Leben alle Bergnitgungen bes Fleisches genoffen, am Ende aber von bem Gebanken gepeinigt wird: wie reuen mich meine Lebensjahre, Die wie ein Geschwäz bahingegangen sind! wenn dit bein Leben wieder von vorne aufangen burfteft, so wolltest du es klüger machen! Wie mags einem gut Muth sein, wenn man benken muß: bu haft so viel Jahre lang auf bas Fleisch gesät, jezt wirst bn vom Kleisch das Verderben ernten. Hingegen mas schadet es einem, wenn man anch manche trübselige Zeit gehabt hat, wenn es mich nur nicht einmal renen barf, gelobt zu haben! Wenns einem aber auch ernstlich nin biesen Sinn zu thun ift, so gibte boch noch viele Dinge, Die eine Reue in uns zurücklassen. Es ift auch ber Erfahrung gemäß, mas wir fingen; ift einer alt an Jahren,

fo hat er viel ersahren was ihn noch heute kränkt 2c. Es ift also keine Kleinigkeit, wenn man sich um das Zengnis bemühen soll: der ist wohl hier gewesen. Gehet auf den Kirchhof hinaus und schauet auf den Grädern derjenigen herum, die ihr selber schon zu Grade begleitet habt: wie viel mögen etwa unter diesen sein, von denen man mit Wahrheit sagen kann: sie sind wohl hier gewesen? So viele aber auch unter ihnen sein mögen, die nicht wohl hier gewesen, so können sie es nimmer anders machen, es bleibt dabei. Aber wenns einem von uns einsällt: du dist dieher nicht wohl auf der Welt gewesen, der kanns noch mauches zut machen und die Klugheit der Gerechten lernen. Es sind also diese wenigen Worte eine große und lange Lection. Wir sollten uns öfters in diesen Gedausen hineinstellen, wir sollten das Wort Gettes mehr aus diesem Blick anssehen, so würden wir mauches darin sinden, was wir vorher nicht darin gesucht haben.

Was bazu gehöre, einmal wohl hier ge-

mefen zu fein.

I. Das erfte ift ber Glaube, ober bag man leben= bige und bleibende Eindrücke von Jesu ins Berg befomint. Jefus fagt zu feinen Jungern: felig find bie Augen, bie sehen, mas ihr sehet. Borher wird gemelbet, wie er selne 70 Jünger im judischen Laude umhergeschickt, bas Volk von dem nahegekommenen Himmelreich und von feiner Erscheinung unter ben Menschen zu belehren. Da fie von biefer Befanbichaft zurückgekommen, freute er fich über feine Jünger im Geist und zwar vornehmlich des= wegen, bag ihnen etwas von bein Sohn Gottes und von ber Offenbarung bes Baters in bem Gohn fund worten. Gleich barauf manbte er sich zu seinen Jüngern insouder-heit und sprach: selig 20. Aus allem biesem sieht man, wie viel barauf autommt, bag man Jefum fennt, beun a. ein Meufch wird Jesu erft alsbann zur Freude, wenn er ihn feinem himmlischen Bater barftellen kann, als einen, der den Sohn kennt, Jefus hatte in seinem Ab-schiedogebet mancherlei von ben Jüngern sagen können: er hatte theils rühmliche Dinge, theils Fehler von ihnen

anführen können; aber er fagt nur bas einzige: fie haben meine Worte augenommen und erfaunt, bag bu mich ge-faubt haft. Dig war bas Größte womit er fie bei feinem himmlifchen Bater empfehlen fonnte. b. Alle Arbeit Gottes an einem Menschen, befonders in ber Chriftenheit geht bahinaus, bag er seinen Sohn im Berzen offenbart. Der Vater hat im Himmel und auf Erben nichts Größeres und Lieberes, als feinen Cohn und barin will er eben feine große Liebe gegen bie Meuschen beweisen, baß er ihnen feinen Sohn offenbart und uns zu ber Celigfeit bringen will, Jefum ju feben. Um big muß es uns also vornehmlich zu thun sein. Wie wirds einem zu Miuth fein, ter fo viel in feinem Leben von Chrifto ge= hört und boch feine lebendigen Gindrücke von ihm ins Herze bekommen hat. Wie mags benen gewesen sein, bie zu ben Zeiten Jesu auf Erren gelebt, ihn gesehen und boch nicht gefaunt und erfannt haben, wenn fie in ber Ewigkeit eingesehen: ber Mann, ben wir so oft gesehen und gehört haben, ift ber Schu Gottes gewesen: ei warum haben wir ihn boch nicht erkaunt, nicht beffer geachtet, wie unverständig find wir gewesen! Diese haben benken muffen: ach wir find nicht wohl hier gewesen. Nehmet hingegen ben alten Simeon wie es ihm gewesen sein mag, wie er Gett gedauft haben wird, daß seine Augen noch ben Beiland gefehen.

II. Laß es bir um bas ewige Leben zu thun sein. Es liegt in jedem Menschen etwas von biesem Gedanken, ein Gesühl von jeuer Welt. Diß lag auch in dem Schriftzgelehrten, deswegen machte er viese Frage. Es war noch viel Ungeschiktes daran; es wäre gut gewesen, wenn er Jesum auszehört und ihm nicht so unzeitig in die Rede gefallen wäre; und doch hat ihn Jesus mit Gedult anzehört; denn es gefällt ihm, wenn sich in einem Menschen etwas von der Ewizseit regt. Diß ist der Faden, woran Gott noch mauchen Menschen im Verborgenen hält. Ein Meusch mag sich vereiteln, wie er will: er mag nach Reichthum, nach Ehre, nach Wollust trachten, so viel er will: so wird ihn doch je und je der Gedanke

15\*

von einem ewigen Leben burchdringen. Nur Schabe, daß eine solche Empfindung so bald wieder vorübergeht. Aber wem dieses einmal die Hauptsorge wird, der ist wohl hier gewesen. Trachte also nach dem ewigen Leben und zwar insosern es ein Erbe ist, das dir Jesus erstritten

hat und laß es beinen Hauptgebanken sein.

III. Laß bir auch bie mancherlei Mühseligsteit dieses Lebens gefallen. Das heutige Evansgelium malt uns diese Welt hin, wie sie ist, als eine Welt, da man seine Seele immer in den Händen tragen muß, als eine Nördergrube; die Menschen als solche, die selten daran denken, warum sie da sind. Da gibt es also allerlei zu dulden. Wie mühselig ist der Umgang mit Meuschen! unter tausend trifft man wenige an, die auch einmal möchten wohl hier gewesen sein. Dis alles laß dich nicht ermüden und denke: wenn du Gedult gesübt haft, so wirds auch von dir heißen: er ist wohl hier gewesen, er ist ewig genesen, man mag mit dir umgehen, wie man will.

IV. Lerne befonders die Lektion der Liebe. Davon wäre viel zu sagen, diß ist die Lektion, die der Schriftgelehrte zu sernen hatte und wir alle. Aber sie ist ein seltenes Gewächs; man sindet sie nicht, wo sie zu Haus sein sollte, bei Christen, dei Lehrern; und doch sieht Jesus so daranf. Sie sollte als eine Pflanze in seinem Garten anzutreffen sein; er frent sich aber um so mehr, wenn er anch vor dem Zaun draußen dieses schöne Gewächs antrisst.

Diß sind schöne Personalien, wie die Jünger ihrem Herrn selber geben; wie dort die Glandigen der versstorbenen Dorkas geben. Deswegen ist so viel Elend auf der Welt, daß die Liebe recht erhoben werde. Diese übe, übe sie an Unglaudigen und Glaudigen; alsdann

bift bu wohl bier gemefen.

#### 62. Leichen=Predigt.

Text: Hof. 11, 1. (27. Nov. 1789.) An ber Tochter bes Jairus offenbarte Jesus nicht nur seine Macht über ben Tob, sonbern auch seine Liebe zu ber Jugend; ja ein Hauptgrund, warum er sie wieder lebendig machte, war feine Liebe. In der Offen-barung rief Jesus dem Johannes, der über den Anblick seiner Herrlichkeit wie ein Tobter bahingesunken. bas große Wort zu: fürchte bich nicht, ich bin ber erfte und ber lezte; ich ward tobt und siehe, ich bin lebendig und habe die Schlüffel ber Hölle und bes Tobes. Dif ift ein Beweis von ber Macht Jesu; aber wenn man babei im Junersten versichert ist: Jesus liebt mich, er wird also viese Macht zu meinem Besten gebrauchen, er wird auch au mir zeigen, bag feine Liebe stärker fei, als ber Tob, er wird zeigen, daß er fich bie Seinigen weber vom Tobe noch von ber Hölle ranben läßt, fo fann man sich erst über biese Macht Jesu recht freuen. Wenn man acht gibt, wer biejenigen Berfonen gewesen, an benen er icon bei feinem Wandel auf Erben bie Macht über ben Tob bewiesen, so finden wir, bag es lauter junge Leute gewesen. Die Tochter bes Obersten war bas erste Exempel, auf blese folgte ber Jüngling zu Nain und bas legte Erempel war Lazarus, ein Bruber ter Maria und Martha. Wir burfen alfo aus biefen Erempeln wohl ben Schluß machen, daß sich Jesus mit feiner Liebe gerne auch an ber Jugend offenbare. Aber eben diß soll uns auch auf den andern Gedanken bringen; wenn Jesus seine Liebe so gerne an ber Jugend offenbart, so foll ich ihm auch nicht im Wege fteben, so soll es mir barum zu thun fein, seiner Liebe entgegenzugehen und sie so anzuwenden, daß ich dem Kührer und Meister meiner Jugend gehorsam und getreu fei.

E. Z. unfre verstorbene Mitschwester ist noch in bem Jugenbalter gestorben; wir bürsen es ber Treue Jesu zutrauen, er werbe sich mit seiner Liebe an ihr nicht unbezeugt gelassen haben. Sie wird in jener Welt einsehen nicht nur, was sie von diesem Filhrer ihrer Jugend genossen, sondern auch, was sie hätte genießen können, wenn sie ihm ihr Herz ganz übergeben, ihre ganze Jugend aufgeovsert hätte. Wir wollen also bei ihrem

Sterben ben Herrn kennen lernen, ber uns von Jugend an geliebt hat.

Die große Liebe Gottes und Jefu Chrifti

gegen uns fcon von unfrer Jugend ber.

I. Wie mir uns vom Beift Gottes öfters an biefe Liebe follen erinnern laffen. Wir erinnern uns alle gern unfrer Jugendjahre: aber meift nicht auf bie rechte Urt. Wenn wir g. G. unfre Jugend in ben Freuden diefer Welt zugebracht haben, fo thut es uns, nach bem Leichtsinn unfrer Natur, oft im Alter noch wohl, wenn wir zurückbenken, wie wir ba ober bort gelebt und mit ber Welt mitgemacht haben. Daber tommt es: daß die Alten fich ihrer Jugenbstreiche oft noch rühmen, ba es boch einmal Zeit mare, barüber Buffe au thun. Ober weun man eine harte Jugend gehabt, fo weiß man fich etwas barauf und beuft, man habe baburch ein Recht bekommen, sich im Alter besto eher etwas zu gut zu thun. Und fo gibt es noch mancherlei Urten, fich feiner Jugend zu erinnern; aber eben meiftens fo, bag man bei biefem Andenfen nichts für bas Berg gewinnt. So gehts allemal, weun man bei diefem In-ruckreufen ben Moister seiner Jugend nicht felber bazunimmt, ober fich nicht von ihm felber fagen läft. uufrem Text führt Gott selbst das Bott Ffruel auf seine erste Zeit zuruck, aber so, daß er dasselbe zu einer innern Beschämung bringen möchte. Er will ihnen fagen: in eurer ersten Zeit seid ihr mir gehorfamer gewesen, als jest: bamale tounte ich mit meiner Liebe beffer an euch fommen, aber jezt achtet ibe auf mein Rufen nimmer viel. Er will ihnen bamit zu verstehen geben, wenus bir nur noch fo ware, wie ehmals. Churals habe er mehr Bugang gu ihrem Bergen gehabt, aber unn feien fie gegen ihu verschloffen. Es liegt also in diesen Worten ein boppelter Borhalt, sowohl was Gott von Anfang an ihnen gethan, ale auch, wie es bamals bei ihnen ansgesehen. In diesem boppelten Blick wollen wir unfere Jugend anfehen. Allfo

a. was hat Gett von Jugend auf an mir gethan? Kann ihm eines unter uns mit Recht vorwerfen: er hat mich laufen laffen, er hat fich nichts um mich bekümmert, renn er mir nur auch gute Bewegungen geschenkt hätte. So wird keiner mit Grund zu ihm sagen können. Gott ist ja ein Liebhaber der Menschen und mit dieser Liebe sangt er au, so bald er kann, gleich frühe. Deswegen kann er zu einem jedem unter uns sagen: da du jung warst, hatte ich dich lieb, schon da bin ich dir nachgesaugen, schon da wollte ich dich zubereiten, meine Liebe ganz genießen zu können. Diß ist also schon etwas Großes, daß sein Herz von Jugend an, gegen uns

offen fteht.

b. Wie hat er feine Liebe gegen mich geoffenbart? Text: ich rief ihn meinen Sohn in Eghpten, ober ich nahm mein Volk fcon in Egypten als meinen Sohn an. Darin lag fcon ber ganze Liebesplan Gottes gegen fein Bolk, daß er ihnen bezeugte, er wolle sie nicht nur lieben, wie andere Bölker, fondern er wolle fie zu feinem eigenen Bolt aufnehmen, fie auf ber gangen Erbe, als bas Bolf aufftellen, bas Gott in befonderem Berftand zu feinem Gott habe. Auch wir haben etwas von biefer Liebe erfahren, wenn wir anders zurückbenken mögen. Er ift auch fchon in unfrer Kindheit unfer Gott morben; er wird uns auch einmal baran erinnern; ba bu noch ein Kind warft, habe ich bich schon als mein Kind aufgenommen und bir verfprochen, bein gnäbiger Gott und Bater zu fein. Und in diefer unfrer Aufnahme an Kindesftatt liegt auch ber Beruf, nach welchem er uns von Rugend an aus der Welt herausziehen und uns der vergänglichen Luft ber Welt entreißen will. Dif find Beweife seiner Liebe, die wir nicht ableugnen können, und wenn wir sie vergessen wollten, so wird er uns schon baran mahnen, ja

c. ebendarin besteht seine Liebe gegen uns, daß er uns oft diß Andenken seiner Liebe erneuert, daß er uns einfallen läßt: was hat Gott an dir gethan! Aber Schade, daß wir uns so ungern daran erinnern

lassen.

II. Wie follen wir nun biefe Liebe anwenben? a. Erinnere bich öfters aller ber Gnabe und Inabenzüge, bie von beiner Ingend an an bein Herz gekommen find, fo wirft bu feben, bag es Gott ein Ernft mar, bich felig zu machen und bag es ihm barnn zu thun ift, bich nicht bahinten zu laffen. Dn wirst finden, daß er sich bir schon von Jugend an als ein Führer angetragen hat. b. Befinne bich, warum Gott fo früh mit feinen Gnabenzügen angefangen hat. Er wollte bein Herz ergreifen, ba es noch weich war, er wollte seinen Samen balb in bich bineinsäen, weil er wohl wufte, bag fein Feind auch hintennach kommen und Unfraut in bich fach werbe. Desmegen hat er ben guten Samen früh faen wollen, bag biefer von bem Unfrant nimmer ganz unterbrückt werben könne. Man weiß aus berErfahrung, daß auch bie ansgeartetsten jungen Leute in ihren jungern Jahren eine Zeit gehabt haben, ba fie fehr ordentlich und liebenswürdig waren. c. Wenn bu im Burudventen an beine Jugenbjahre benten mußt: ich bin abgefommen, ich bin nimmer, wie vorber, fo lag es zu beiner Beschämung und Demuthigung auf ber einen Geite bienen, auf ter antern aber raffe bich auf und fcbliefe bich an bie erfte Liebe Gottes gegen bich an, - Jefu hilf fiegen, ach wer muß nicht klagen zc. Es ift leider bekannt, baf es mit uns meiftens ben Rrebsgang geht. Die Schuljahre find meistens nimmer wie die Kinderjahre und wenn bei unfrer Confirmation etwas Gutes fich zeigt, fo kommt bie Welt mit ihren brei Bazen hinter nus und nimmt uns wieder ben Confirmationsfegen nub ba wirds gemeiniglich schlimmer als vorher. Da thuts weh, wenns einem einfällt: ach ber Herr Jefus hat mich lieb gehabt, aber ich bin abgekommen. Solche Erinnernugen brauche, ben Führer beiner Ingend aufzusuchen. d. Brauche alle feine chemaligen Buge, bag bu bich aus Egypten rufen laffeft.

## 63. Leichen-Predigt.

(Am Feiertag des Thomas, den 21. Dec. 1789.) Text: Jes. 40, 6–8. nebst der Peritope Joh. 20, 24–29.

Es spricht eine Stimme: prebige 2c. Co befiehlt

ber Herr mit seinem Bolf zu reben Jes. 40, 6-8 und zwar mitten unter bie lieblichften Berheifungen binein, bie er seinem Bolf auf die zukanftige Zeit geben ließ. Bor biesen Worten rebet er von ber Zukunft Christi ins Fleisch und bezengt, wie burch bicfelbe bie Berrlichkeit bes Berrn soll offenbar werden und nach diesen Worten sieht er schon auf die zweite Zufunft hinaus, wann er kommen wird und fein Lohn bei ibm und feine Bergeltung vor ihm sein wird. Da möchte man wohl benken, bif Zengnis von der Hinfälligkeit des Menschen stehe am unrechten Ort. Aber es steht boch am rechten Ort. Zwei Wahrbeiten sollen wir glauben lernen: die eine ist die Wahr-beit von unsrer Hinfältigkeit und Nichtigkeit, die andere ist die Wahrheit von der Herrlichkeit des Herru, womit er sich au so nichtigen Creaturen, wie wir find, verherrlichen will. Wenn man biefe zwei Wahrheiten mit einander verbindet, so wird man nie verzagen, aber auch sich nie erheben: da wird man erst recht frob, daß ein Evangelium in ber Welt ift und bag big Evangelium einen Herrn predigt, ber Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat. L. Z. ihr habt an bem heutigen Leichenbegängnis einen neuen Beweis von ber Wahrheit unfrer Eingangsworte. Wie bald und wie unvermuthet ist unfre verstorbene Freundin verwelft und wie hat ber Geist bes Herrn bareingeblasen! Ihr Grab predigt uns allen: ach wie nichtig, ach wie flüchtig ift ber Menschen Leben! Wir wollen also beute uns atle vor ben Spiegel unfrer Hinfälligkeit hinftellen. Ach was ist Gutes an bem armen Menschenleben, wenn es auch noch fo foillich ift? Was ift es um alle Bergutigungen tiefer Welt? man muß eben boch verwelken. Was ift es um alle Güter biefer Erbe? man muß eben boch verwelken. Was sind alle Anschläge, die der Mensch oft macht, wie er sich emporschwingen, wie er sich durch die Welt durchbringen wolle? man muß boch verwelfen und alsbann find alle biese Anschläge verloren. Es ift gut, wenn man fich oft in biese Gedanken hineinstellt und nach unsern Gingangsworten soll mans ja unter bie Menschen hineinprodigen. Denn biefe Prebigt ift eine gute Vorbereitung auf bas

Evangelium ber Herrlichkeit. So kann auch ber Tob unfrer verstorbenen Frenndin uns unser heutiges Evangelium erst recht annehmungswürdig machen.

Der mahre Troft bes Evangeliums gegen

unfre Binfälligfeit.

I. Wir haben einen Berrn, ber Leben und unvergängliches Wefen ans Licht gebracht bat. Der größte Beweis unfrer Sinfälligkeit liegt im Tobe, benn babin ging ber richterliche Musspruch schon im Barabies: bu bift Erbe zc. Wir haben zwar außer bem Tode noch manche Beweise unfrer hinfälligfeit. Der gange Brediger Salomo ift ein aneinberhangendes Zengnis von ber Eitelkeit aller Dinge und wie auf bieser Erbe nichts Bleibendes anzutreffen fei, wie alles verwelke; aber boch ist ber Tod ber höchste Beweis bavon. Dig ift ein Blick, ber ben Menfchen febr bemuthigen muß, ja ein Blick, ber ihm alle Hoffnung abschneitet. Bas ware nun bas für ein elentes geben in ber Welt, wenn wir keine andere Aussicht hatten, als biefe: bu mußt einmal verwelfen und verborren? ba gehörten wir unter bie, bie feine Hoffnung haben. Es ist zu verwundern, daß so manche Menschen in der Welt dahin gehen, die das Gericht von ihrem Berwelfen in fich tragen und oft witer ihren Willen fühlen und boch nicht um eine beffere Soffnung befümmert find. Und boch gönnt ce une ber Berr Jefus fo gerne und es ist ihm barum zu thun, und zu überzeugen, er allein fei ber, ber leben und unvergängliches Wefen ans Licht gebracht hat. Seine Jünger standen in einem tiesen Gefühl von der Hinfälligkeit und Sitelkeit: sie sahen sich ihres Herrn und Meisters beraubt und weil sie durch ben Lauf Jesu noch nicht burchsahen, so mogen allerlei finstere Gedauken in ihnen aufgestiegen sein; fie mögen gebacht haben: unser l. Meister hat eben boch seine Sache nimmer ganz ausführen können, er ist barüber hinweggeftorben und nun ift es auch um uns gethan. Es fam ihnen vor, als wenn alles verdorrt und verwelft wäre. Aber nun feben fie ihn in ihrer Mitte, fie feben, baß alle vorige Schwachheit hinweg ift, fie fühlen alle feine Lebensfraft und fie genießen bas Wort, bas er ibnen

wenige Tage vorher gesagt hatte: ich lebe und ihr sollt auch leben. Er ist also ber Herr, ber unsre Hinsälligsteit verschlungen hat. Wer biesen Herrn nicht kennt, bem bleibt freilich nichts anderes übrig, als zulezt ein Verzagen. Aber wohl uns, baß wir wissen, wie er uns bem Tobe entrissen. Und bavon möchte er uns gerne recht gewis machen: beswegen stellt er im hentigen Evansgelium seine Wunden zu Bürgen. Durch diese hat er uns aus unsrem verwelkten Zustand errettet: seine Hände, seine Fiße, seine offene Seite, aus der ein doppelter Valsam der Unvergänglichkeit heransgestossen. Wohl dem, der dis glauben kann. Ein solcher Glaube bringt auch

II. ein rechtes Glaubensbefenntnis. Als Thomas in bas Wort ausbrach: mein Berr, und mein Gott, wurde es auf einmal helle, so finster es vorher gewefen. In biesem Bekenntnis ist das Bergangene und Bufünftige zusammengefaßt. Er fagt: mein Berr, und bamit sieht er auf bas Vergangene; es war ihm zu Muth, wie einem trenen Diener, ber feinen Berrn eine Zeitlang vermißt und nach überstandener Gefahr auf einmal wieber fieht. Es freuete ihn, daß er schon vorher brei Jahre lang an ihn geglanbt, ihn gehört, ihm gefolgt. Er wollte bamit sagen: du bift noch jezt und jezt mehr als vorher mein I. herr und Meister! Wie lieb ift mire, baf ich an bich geglaubt habe! Sehet, I. 3., so muffen wir Jefum zu unserm Herrn haben, es muß einmal unsere Uebergabe an ihn richtig sein. Es können wohl Stunden kommen, da wir benken: was haft bu bavon, daß er bein Berr ist? Aber es werben anch Zeiten kommen, ba bu bich freuen wirst, daß bn thn zum Herrn haft. 3m Tode, in ber Ewigfeit wird biche freuen, ba wird bire erst versiegelt werben: biß ift ber rochte Berr, ich hatte mich feinem beffern übergeben fonnen. Das zweite beißt: mein Gott; ba fand Thomas an Jesu bas, mas er vorher nicht so teutlich gesagt. Das war ein Blick in bie Kraft bes unauflöslichen göttlichen Lebens in Jesu, ba fand er: biefer tits, an ben ich mich auf Zeit unb Ewigfeit halten fann.

III. Lerne also über alles Sichtbare hin=

aus und in bas Unfichtbare feben. Der Begriff von unfrer Erlöfung geht über alle Bernunft hinaus. Die Vernunft fieht nur auf bas Sichtbare und Gegenwärtige, aber ber Glaube fieht weiter. Darum fagte Jefus: felig find, die nicht feben und boch glanben. Es ift eine wunderbare Sache um unfere Erlöfung und um ben Salt an unfern Erlofer. Man fagt uns immer fo viel von Jefu und wir haben ihn doch nie gefehen und follen doch glauben: ba hat man zu thun, bis man bas Bergangene fich gegenwärtig macht: ben Tob' Jefn, feine Unferftehung, feine Simmelfahrt. Wicherum fagt man uns fo viel von dem Zukunftigen, von der Erlöfung und wir fehen fie doch nicht; wir mussen sterben und der Tod foll boch überwunden fein. Wir follen Unvergänglichkeit haben und ce ist boch lanter Berwelfen da n. f. f. Da heißt es wohl: felig find, die nicht sehen und boch glauben; glauben: ich werde es boch fo finden, wie es bas Wort Gottes fagt: aber es foll boch nicht fehlen an rechten Augen 2c.

# 64. Leichen=Predigt.

Text: Joh. 13, 7. (8. Kebr. 1790.)

Ihr fommet von einer Leichenbegleitung gurud, bie mit manchen Thränen ber Wehmuth, ber Liebe und bes Mitteidens verbunden mar, von dem Grabe eines Mannes, ben der herr in der halfte ber Tage hinweggenommen, von dem Grabe eines Chegatten, beffen Witme feiner Leiche von Sans aus mit wehmuthigen Bliden nachfeben muß, von bem Grabe eines Baters, teffen Tob 10 Kinber zu Waisen machte und worunter noch folche find, bie ben Berluft eines Baters noch nicht einmal fühlen und überbenken fonnen. Lauter Umstände, die unser ganges Mitleiben aufforbern, aber anch Umftande, bie une auf ben Weg und die Führung Gottes aufmerksam machen follen. Und wie die Liebe ihr Geschäft babei hat, so hat es auch der Glanbe. Gott handelt mit den Menschen oft fo, bag man benten möchte: big hatte er nicht ihun sollen, ober da sei er zu hart versahren, da habe er nicht nach ber Liebe, fondern nach ber Schärfe gehandelt. Aus einer folchen Verwirrung ber Gedanken fann einem allein ber Glaube heraushelfen. Die Menfchen find inegemein gewohnt, bei traurigen Fällen sich felber mit bem Wort zuzusprechen: was Gott thut, das ist wohlgethan. Diß ift ein schoner Troft, aber man muß ihn auch versteben und recht gebrauchen können. Und ba fehlt es meistens, benn man will bamit gemeiniglich bas erste Gesicht bes Schmerzens betäuben und fich die Diuhe erfparen, über bas aufgelegte Leiben in ber Stille nachzudenken und ins Heiligthum Gottes zu gehen. Anstatt das Kreuz auf sich zu nehmen, will man es mit einem solchen übereilten Troft von fich abschütteln; allein bas Kreuz bleibt und hintennach kommt erst bas Murren und die Unlittig. feit und so schlägt sich ber Diensch selber auf ben Winnb und nimmt fein erstes Bekenntnis wieder zurück. Gin folches Bekenntnis, bag man zu allem fagen kann: was Gott thut, bas ift moblgethan, erfordert eine lange Bekanntschaft mit ben Wegen Gottes, es gehört etwas bazu, bis man Gott in allem gleich Recht geben kann. Der treue Anecht Gottes, Dioses, war 120 Jahre alt, ba er die Worte aussprach: treu ist Gott und ist kein Bofes an ibm: er ift ein Rels und alle feine Werte find unfträflich. Wenn wir also zu einem folden Troft noch zu jung find, fo wollen wir lieber mit Affaph fagen: bas ift bas Schwachsein, das für wich gehört: ich sprach: ich iauß big leiden, die rechte Hand des Höchstea kann attes an-Gott ift es gewohnt, bag aufre Bernunft ihm öfters wiederspricht und ihren Kopf zu seinem Wege schüttelt. Er weiß unfre verborgenen Mergerniffe beffer, als wir felber: er hat aber auch Gebult mit uns. Er fann fiche gefallen laffen, wenn wir une über feinen Weg aufhalten. Er fann aber auch warten, bis wir ihm recht geben. Und auf biefer Seite wollen wir auch ben gegenwärtigen betrübten Tobesfall anschen und unsern Text verfteben lernen.

Das rechte Berhalten eines Glaubigen bei bunfeln Wegen Gottes.

I. Sich in seinen Unverstand und Unwissenheit von

bem Weg Gottes versenken.

Unfre Textworte find eine Unrede Jefu an Betrus bei ber Fußwaschung. Jefus handelte ba gang besonders, daß feine Jünger es nicht verstehen konnten, mas er bamit wollte. Er erniedrigte sich, als ihr Berr und Meister fo, bag er ihnen die Fuße wusch, da es vielmehr amgetehrt hatte sein sollen. In dieses konnte sich Betrus nicht finden und protestirte dagegen ecustlich mit dem Wort: nimmermehr follst bu mir bie Ruge maschen, bis Refus ihm bezengte, er foll es nuc geschehen laffen, wenn es ihm schon wieberfinnig vorkomme. Er wisse zwar nicht, mas er jezt thue, er werde es aber schon hernach ersahren, ja es kemme so viel darauf au, daß er keinen Theil an ihm habe, wenn er sich nicht waschen lasse. Jesus wollte alfo feinem Jäuger nicht gleich alles erklären, wacum er fo hauble, sonteen wollte nuc schlechthin Gehocsam von ihm, einen Gehorfam in Unwiffenheit. Es komint in ber Führung Gottes mit den Menschen je und je etwas voc, da er nicht anders mit uns sprechen kann, als wie Jesus mit Petrus. Gott kann sich nicht in lange und umftanbliche Erfläcungen mit uns einlaffen, fonbern er ning eben in feiner Sache fortmachen. Dif geschieht besondecs bei Sterbfällen. Und so ift auch ber gegenwärtige Fall. Wenn Gott hierüber mit uns zn Rath gegangen wäre, so hätte er nicht so handeln dürfen, so würden wir noch mehr als Betrus protestict haben. Allein wir wollen uns eben jegt in unfern eigenen Unverftanb verfenfen und bein Berrn Recht geben. Unfer I. Becstorbener wnste auch selbst nicht, was der Herr mit ihm thue, und warum er so handle. Er hätte denken können: es käme mir doch wohl, wenn ich noch länger leben dürste, wenn ich auf jene Welt noch weiter genbt und vochereitet wfirbe, wenn ich noch mehr auf die Ewigfeit ausftreuen kounte. Er hatte benten konnen : es mare boch gut, wenn ich noch länger unter ben Meinigen lebte, ich würde mich mit erneuertem Borfag unter fie hineingestellt und fie die Wege bes Herrn gelehrt haben. Und so könnte auch seine Witwe benten: wie gut ware es mir

gekommen, wenn ich an meinem Chegatten noch länger eine Stüze gehabt hätte: ich hätte ihn wieder aufs neue auß der Hand Gottes angenommen. Und noch mehr könnten die verlassenen Waisen sagen: ach wir könnten unsern Vater anch noch tänger brauchen, warum sollen wir ihn schon so frühe missen, warum so batd in den Waisenstand versezt werden? dis sind tanter Vorstellungen, die Gott unster Meinung nach hätte können und sollen gelten tassen. Aber er hat eben dech in der Sache sortzemacht und täßt uns nichts, als das Wort: was ich thue, weißt du jezt nicht. Er will atso, wir solten uns in unsre Unwissenheit in den Wegen Gottes versenken. Und diß ist freilich jezt das Nächste für uns. So schwer diese Lektion ist, so ist sie dech die einzige und beste; und wenn wir sie recht ternen undgen, so sind wir vor manchen Abweichungen unsers Herzens verwahrt. Wir sind verwahrt

1) vor den Aergernissen unsers Herzens, daß wir nicht in ein heimtiches Murren und Emporen wiber Gott hineinfommen, fondern ihm Recht geben, wenn wir es schon nicht wissen und verstehen. 2) Vor vielen überflüssigen Gebanten, Die sich in bergleichen Fällen gerne bagnschtagen, da wir bald diß, bald jenes rathen und toch babei verfehrt urtheiten. Wenn wir aber big Ber= senken in unsern Unverstand recht ternen, so kommt qu= lezt eine mahre Beruhigung heraus; benn wir sehen, daß fein anderer Weg übrig ist und man lernt in sich seine Schwachheit immer besser finden und sieht ein: a. ich folls nicht miffen, benn mancher Weg ware nicht göttlich, wenn wir ihn gleich verständen; es ist unerforschlich, wie er regiert. b. Ich tanns nicht missen: ich bin noch zu jung und zu minderjährig bazu; wenn mirs Gott auch erklären wollte, so verstände ich es doch nicht. c. 3ch wills auch jezt nicht wissen, daß ihn mein Glaube besto beffer ehren taun. Denn er ift ein Gott, ben man nur hinten nach sehen kann. Man unft sich mit den Worten Luthers troften: "nicht wiffen, wohin du geheft, bas heißt erst wiffen, wohin du geheft." Unter Dieser Unwiffenheit

wird man vorbereitet, daß man erst hintennach ben Weg

Gottes versteht. Und das ist das zweite,
II. nemlich man darf sich bei aller Unwissenheit doch in die Hossinung ausschwingen: ich irerbe es nachher erfahren. Denn Gett wird fich noch über alle seine Wege mit uns rechtsertigen und am Ende wird es heißen: er hat alles wohl gemacht. Um Eute kaun man erst sagen: was Gott thut, das ist wohl gethau. Wit einer solchen stillen Hoffnung sollen wir alles Leiben übernehmen. Ans unsrer Unwissenheit muß erst der Berftaub, wie eine Blume aus bem Mift bervorwachsen. Es beufe uur ein jeber in ber Stille über feinen Yauf nach, fo wird er finten, wie Gott fo manches gethan, bas man anfangs übel verstanden und boch nachber ein= geschen hat. Selbst bei bem Lauf ber liebsten Kinder Gottes geht es so, z. E. beim Lauf Josephs. Und mit biefem wollen wir une auch gegenwärtig troften. Unfer 1. Berftorbener mirbe inne werben in ber Ewigkeit und bem Herrn Recht geben. Seine Witwe wirds inne werben, wenn fie babei glauben lerut; ihre Baifen werbens inne werden: auch die Mitleidtragenden. Aber bei biefen baukeln Wegen ist bas Lieblichste big, daß es barauf angesehen ift, bag wir barunter Theil an Jefu bekommen. Dig verherrlicht alle Wege Gottes mit uns. Ihm fei Ehre. Amen.

# 65. Leichen-Predigt.

Text: 30h. 14, 2. (21. Juli 1790.)

Bater, ich will, bag, wo ich bin, auch die bei mir feien, die du mir gegeben hast zc. Diß sind Worte Jesu in seinem Abschiedsgebet, Joh. 17, 24. Sie sind ein Beugnis von ber großen Liebe, wonnit er bie Seinigen geliebt hat, nicht aur bis ans Enbe feines Laufe, fonbern bie er auch nachher gegen sie in seinem Berzen behielt und mitnahm auf den Thron ber Herrlichkeit. 28a8 mögen die Jünger in ihrem Janersten gefühlt haben, da sie ihren Herra so beten hörten! Was ung es ihnen für ein Troft gewesen sein, baß fie benten burften, wir

werben nur auf kurze Zeit von ihm getrennt, wir find so mit ihm verbunden, daß kein Tod diese Verbindung ausheben kann, es ist ein Band, das in alle Ewigkeit sortwährt. Ja diese Worte nußten ihnen um so gewiffer fein, ba fie fo victe herrtiche Berheifungen auf bie Zukunft von ihrem Herrn empfangen hatten, 3. E. die große Bersicherung Mat. 19, 28., wiederum die herrtiche Berheigung, womit er ihren Rangftreit beigetegt und sie zugteich einer gewissen Betohnung ihrer bisherigen Trene versichert zut. 22, 28—30. Diß sind tauter Berheißungen, die in die ferne Bufunft geben, beren Erfntlung die Jünger setbst noch nicht ertebt haben, beren Er-füllung sie auch in jener Wett noch entgegenschen. Gteich= wie nun biefe Berbeißungen auf weite Zeiten hinausgeben, so gab er ihnen auch eine nähere Verheißung, beren Ge-nuß gteich nach Vottendung ihrer irdischen Lausbahn an-sangen sollte. Er versprach ihnen, sie sollen nach bem Tob in bas Bans ihres Baters aufgenommen werten, in welchem viete Wohnungen feien und er werbe bei fei-nem Singang bafür beforgt fein, ihnen insbesondere eine Statte und Wohnung rafetbft zu bereiten. Wenn wir nun diefe zwei Berheißungen zusammennehmen, fo feben wir, wie ein Gtanbiger so gut berathen ift und wie Jefus für die Seinigen sorgt, sowoht gteich nach bem Tob, als auch bis auf ben Tag ber Offenbarung hinaus. Denn ein Glaubiger fann fich bamit troften; ich lebe ober fterbe, fo bin ich bes Berrn.

Wie bas Daus bes Baters bas große Augenmert eines Gtaubigen im Saufe feiner

Wattsahrt sei, dadurch 1. daß er seines Antheils daran schon bier gewis werbe. Es ist etwas Setiges, weun ein Mensch feiner Sache auf die Ewigkeit gewis ist und diese Setig-ist besto größer, da die meisten in diesem Stuck aufs Ungewisse bahinlaufen und entweder sich keine Mühe geben, zu einer Gewisheit zu kommen, over bei ihrem singtern und trägen Unglauben es für unmöglich halten. Und doch gebort es einem Gtaubigen zu, bag er weiß, wo es mit

ihm hingeht; und man foll es nicht nur wiffen, sondern man kann es auch wiffen. Es liegt also einem Glau-bigen daran, seines Antheils an dem Haus des Baters gerne bazu behilflich. Das Wort Gottes rebet von zweierlei Saufern, mit benen ein Menfch, bem es um jene Welt zu thun ist, bekannt sein muß. Das erste Haus ist bas Haus bieser Wallfahrt, von welchem David einigemal in seinen Bfalmen rebet. Unter biefem Saus ist theils unser Lauf durch die vergängliche Welt gemeint, theils unfer Aufenthalt in biefer zerbrechlichen Sutte bes Leibes. Der Plaz alfo, wo wir uns in biefer Welt aufhalten, ift ein Saus ber Wallfahrt, b. i. ein Blaz, wo wir nicht immer bleiben. Er mag fo gut fein, als er will, fo muffen wir ibn eben verlaffen und er mag so beschwerlich sein, als er will, so dürfen wir ihn einmal verlassen. Die Leute, mit venen wir umgehen, gehören auch zum Hause unserer Wallsahrt. Unfere Berbindung mit ben meisten ist also eine Sache von kurzer Dauer, es geht balb wieber auseinander, es hebt sich bald auf. Und so verhält es sich auch mit unfrem eigenen Leib. Auch diefer heißt 2 Kor. 5 ein Haus diefer Hütte; wir find also in unserem eigenen Leib nicht zu hans und muffen ober burfen ihn einmal ablegen. Wer biß von Herzen glaubt, ber kann unmöglich babei stehen bleiben, fondern es muß ihm um einen bleibenden Blag gu thun fein. Er febnt fich nach einem Henschen, in deren Umgang er immer sein kann und er ruht auch nicht, bis er etwas Gewiffes von einem Haus weiß, ba er bleiben barf. Mit einem solchen fann man von bem großen haus des Baters reden. Aber traurig

ist es, wenn man noch unter die Leute dieser Welt ge hört, unter die Kinder dieses Zeitlaufs. Das zweite Haus, mit dem sich ein Glaubiger bestannt macht, ist das Haus Gottes, wie es Paulus 1 Tim. 3 nennt, oder die Gemeinde Gottes; es ist das, von dem er auch Ebr. 3 redet, welches Haus sind wir, wenn wir anders das angefangene Wesen dis ans Ende seistbehalten. In diesem Haus soll man von Rechtswegen verdürgert sein, wenn man seiner Sache auf die Emigsteit gewis sein will; und unfre Bürgerschaft darin muß schon auf dieser Welt ausgemacht und richtig sein. Diß ist das Haus, an dem der Herr schon viel tausend Jahre daut und das noch herauwachsen wird zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, zu einer Behausung Gottes im Geist. Das siud also seize Wenschen, die sagen können, wie Paulus Eph. 2, 19. schreidt: so sind wir nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge 2c. Um diß Haus ist es einem Glaubigen zu thun. Wem daran siegt, daß er in diesem Haus verdürgert set, der hat das rechte Augeumerk. Bekümmere dich also um einen rechten Antheil an der Gemeinde Gottes, suche die Lente aus, mit deuen du einmal einen ewigen, nunnierbrochenen Umgang wirst genießen dürsen. Fliehe den großen Hausen und liebe die kleine Heerde.

Das britte Daus, ift endlich bas Baus bes Baters. Dig ift bas Saus bem wir entgegen gehen. Wir founen freilich in unfrer gegenwärtigen Fremdlingschaft noch nicht vieles bavon reben, wir können nicht anders babon reben, als von einem Ort, ben wir noch nicht felber gesehen, ben wir uns nur haben beschreiben lassen; aber doch dürfen wir uns auf biese Beschreibungen verlassen. Es ist das Haus des Baters, wo sich Gott uns nicht nur als Gott, sondern auch als der Bater Jesu Christie offenbaren will; es ist ein Haus, wo wir vom Bater in guter und sicherer Bewahrung aufbehalten werden, bis auf den Tag, da Christus, unser Leben, wird offenbar werden; es ift ein Haus, wo wir bet Christo unserem herrn find, so wie ber Schacher gleich nach bem Tob bei Chrifto im Paradiese war; es ist ein haus, bas aus vielen Wohnungen besteht, da immer eine herr= licher ist, als die andere. So wie die Herrlichkeit in ber Auferstehung verschieden ift, so wird auch noch vorher bie Herrlichkeit dieser Wohnungen verschieden sein. Und wie der Tempel aus vielen und vielerlei heiligen Plazen bestand, da immer ein Plaz heiliger war, als ber andere,

so sind auch diese Wehnungen, und es wird jeder eine Wohnung bekommen, die seiner jezigen Verwandtschaft mit Christo gemäß ist. Diß ist also das Haus, in das ein Glaubiger sucht ausgenummen zu werden, wenn er aus dem Hause bieser Wallsahrt ausgeht. Er begehrt also auch

II. in ber Hoffnung einer feligen Aufnahme in big Bans einmal abzuscheiben. Bas gehört aber zu biefer Hoffnung? 1) Erfenne bich gerne als ein Fremoling und wehre bich gegen bie fleischlichen Bufle, bie in beinem Buttenhans bie Geele bestreiten; benn ba fonntest bu bas Bans, bas ewig ift, verlieren. Es foll schon jezt ber neue Ban in uns angelegt werden und wir follen bavon eine Gewicheit haben in une. tenne bich gerne zur Gemeinschaft ber Beiligen. In jenem Sanfe bes Balers find lauter Beilige und Glanbige. Wie willft bu bei biefen fein, wenn bu jezt nichts nach ihnen fragst, ober fie gar verwirfst? Hingegen wird bich bort ihre Gemeinschaft noch mehr freuen. 3) Glanbe, baß biß ein Banptgeschäft Jesu vor seinem Singang war, auch dir eine Stätte zu bereiten; benn es liegt ibm ba-ran, die Seinigen versorgt zu miffen; und eben so liegt and bem Bater baran, bie Kinber, bie ber Berzeg ber Seligfeit zur Berrlichfeit einführt, zu berathen. 4) Freite bich Jefn, als tes großen Priefters über bas Bans Gottes, der fich beiner anch in bes Baters Saus annehmen wird und bich zubereiten auf feinen großen Tag. Wie selig ist ein Mensch, ber ein folches Zengnis bes Glaubens in sich trägt und sich auf diß Ziel vorbereiten läßt. Herr bu wellst mir Guade geben, bie zum Ernst im Rampf mich treibt, bis mein Beift nach biefem Leben in bes Baters Sause bleibt. Umen.

## 66. Leichen=Predigt.

Text: Pf. 90, 12. (19. Sept. 1790.)

Die lezten Dinge, bie in ber chriftlichen Lehre vor- tommen, find Dinge von größter Wichtigkeit. Es gehört

zu benfelben ber Tob, die Ewigkeit, ober ber Zustand nach dem Tobe, die Anserstehung der Todten, bas Ge= richt, das ewige Leben, die ewige Verbammnis - lauter Worte, die Ginem, der nicht gar in den tiefften Leicht= finn versunten ift, wie ein Schwert burch bie Seele bringen muffen; lanter Dinge, benen jeber Menfch entgegensieht, die gewis und unsehlbar kommen werden. Und boch wollen die Wenigften baran benten, theile, weil man nur aufs Gegenwärtige fieht und es ben Meisten um ben leeren, marklofen Genuß ber fichtbaren Welt zu thun ist, theils, weil man sich schent, diesen fürchterlichen Dingen unter bas Gesicht zu sehen. Denn es ist bei biesen Dingen bas liebliche und Schreckliche fo mit einanter vermengt, baß man, wenn noch kein Glaube im Berzen ift, nur bas Fürchterliche baran fieht. Unter biefen legten Dingen ift ter Tob tas erfte. Schon tiefer hat man= ches Erschütternbe an sich, sowohl für nufre Ratur, als für unfer Berg und Gemiffen. Es ift etwas Schredliches für bie Natur, wenn fie feben muß, bag eine folche Berftörung auf sie wartet. Wir wohnen zwar in biesem Leibe als in einer Hütte: und doch fürchtet sich die Natur por ber einstmaligen Zerbrechung biefes Suttenhaufes, und felbst Glaubige konnen sich nicht immer bes Wunsches erwehren, lieber überfleibet, ale entfleibet gu merben. Es ift etwas, burch ben Tod auf einmal von ber Gemeinschaft ber in biefer Welt lebenben Mienschen getrennt zu werben; und boch ist biefes nur erft bas Natürliche an bem Tod, bas gleich in bie Angen fallende. Aber wenn man noch babei bedenft: ber Too ist bas Thor ber Ewigkeit, er ift ber Zeitpunkt, von bem wir fingen; emiges Glud und Ungliick hängt an einem Augenblick; wenn wir an die bekannten Worte gebenken: wie bu lebft, fo ftirbft bu, fo muß uns der Gebante bes Tobes bis ins Innerfte hincin bewegen. Denn bie übrigen lezten Dinge hangen alle von bem Tobe ab: wie bu ftirbst, so wird bein Bustand nach bem Tode fein, so wirst on entweder mit Frenden ober mit Angit und Schrecken auf bas Weitere warten; wie bu ftirbst, so wird einmal beine Auferstehung fein: entweder felig ober unfelig; wie du ftirbit, fo

wird einmal das lezte und große entscheibende Gericht über dich ausfallen; wie du stirbst, so wartet entweder ewiges Leben oder ewige Berdammnis auf dich. Wer auf alles dieses hinaussteht, der betrachtet den Tod auf einer andern Seite, als der größte Theil der Menschen es gemeiniglich thut.

Wie wir ben Tob nach feinen mancherlei

Seiten betrachten follen.

Die Todesbetrachtungen, die bei ben Menschen je und je vorkommen, find maucherlei. Es gibt Tobesbetrachfungen, bie man mit einem gleichgiltigen Gemüth austellt, ba man fich allerlei Gebanken macht, ba man mit feiner Bernunft über biefe Sache ber raifon= nirt 2c.; bas find Betrachtungen, beneu man wohl anfpurt, baß fie nicht weit ber tommen, bie ben Mann laffen, wie er ift. Es gibt ferner Betrachtungen bes Todes, bie von Anwandlungen ber Furcht berkommen. menn 3. B. ein Mensch entweber aus Gelegenheit eines Tobesfalles ober ohne eine äußere Beranlaffung schnell von einem Gefühl bes Tobes erschüttert wird, bag er wenigstens einige Augenblicke ober Stunden ernstlich barüber nachbenken muß. Solche Betrachtungen geben ichon etwas tiefer; aber weil ste ben Menschen so sehr erschültern, so hält er sie nicht lange aus, sonbern er sucht bieselben balb wieder abzuschütteln und es kommt also boch nicht heraus, was herauskemmen könnte und sollte. Woher kommen alfo bie rechten Betrachtungen? Diefe kommen allein vor ben Herrn, ber fie in uns mitwirken muß. Desmegen wird Pfalm 90, 12. ber Herr barum angerufen. Bon biefen Todesbetrachtungen ift bas Die erfte:

I. Ich kann sterben, b. h. lerne bich ansehen als einen Menschen, ber keine Stunde und keinen Augensblick vor dem Tode sicher ist. Ich kann sterben, denn ich habe ja von Geburt an schon den Samen des Todes in mir; predigen doch meine Glieder täglich von der Sterblichkeit. Ich kann sterben, wenn ich auch in den besten Jahren, wenn ich auch noch in meiner Jugendskraft, in meiner männlichen Kraft stehe; denn ich die

ein Mensch, ber Obem in seiner Nase hat und wie balb. wie leicht kann ber Berr biefen Obem, ben er mir gegeben, wieder wegnehmen und an sich ziehen. Wie nuzlich würde biefer Gebanke fein, wenn wir uns öfters in benselben einlassen möchten! Wenn z. B. ber leichtsinnige Jüngling bächte: ich kann sterben, es kann also bie Rechnung sehlen, bie ich mir gemacht, ich wolle mich in meinen älteren Jahren bekehren; wenn der Frbischgefinnte bachte: ich kann fterben, ich kann mitten in meinem Sammeln hingeriffen werben, es könute diefe Nacht Die Stimme über mich erschallen: heute wird man beine Seele von bir forbern; wenn ber hurer und Fleischlichgesinnte bachte: ich kann sterben, und es kann sein, daß ich all meinen Wust muß in die Swigkeit hinübernehmen, ehe ich mich durch Bekenntnis und Buße baran losmachen kann; wenn ber Ungerechte bachte: ich kann sterben und es kann sein, es wird mir nimmer so gut, als bem nugerechten Haushalter, bag ich mich von meiner Ungerechtigkeit losmachen und mir nur einigermaßen helfen fann; wenn ber Feindselige bachte: ich fann sterben, ebe ich mich noch versöhnt habe, so daß mir die Anklagen meines Widersachers nachfolgen 2c. — wie wäre allen biefen Gattungen von Menschen ber Gebaute: ich fann sterben, so nüzlich.

II. Ich muß sterben. Diß schneibet noch tiefer ein. Bisher haben wir nur von der Möglichkeit geredet, aber jezt ist auch die Rede von der Nothwendigkeit. Bei diesem Punkte sühlt das Herz etwas von dem Gerichtlichen am Tode. Gleich nach dem Sindenfall hieß es: du bist Erde und sollst zu Erde werden 1 Mos. 3, 19. Bon dieser ernstlichen Stimme Gottes ist in eines jeden Meuschen Herz etwas eingedrungen und es gibt Zeiten, da mans fühlt im Innersten. In diesem Gesühl und Gedanken: ich muß sterben, liegt die Furcht des Todes, die so manche Menschen in ihrem ganzen Leben zu Knechten macht. Wie gehts, wenn z. B. der Arzt einem Kranken, der lange zwischen Furcht und Hossfnung itand, auf einmal das Leben abspricht? Da siehts nicht viel besser aus, als wenn man einem Missethater das Todesurtheil

anklindigt. Was hat der fromme Histias gefühlt, als Jesajas ihm eine so ernstliche Nachricht brachte! Also auch in diesen Geranken: ich muß sterben, sollen wir uns recht hineinstellen; benn wer sich recht darunter bemüthigt, der bricht ins Licht und Geraume durch und

tommt jum britten Buntt:

3) ich will sterben. Da ist schon Vieles gewonnen. Es sterben viele hundert Menschen, weil sie sterben missen. Sie würden ihr Leben gerne theuer ertausen, wenn es sich thun ließe; sie sterben also als Dahingerissene, wie Einer, den ber Strom fortnimmt. Hingegen wenn es einmal bei Einem heißt: ich will sterben, der stirbt, wie ein Reisender, der Abschied ninmt, der alle Anstalten zu seiner Reise macht, der nicht im Sinn hat, noch begehrt, da zu bleiben. Er will sterben, weil es der Wille des Herrn über ihn beschlossen weil er weiß, daß es der Herr ist, der über ihn zu gedieten hat. Diß ist die rechte Gelassenheit und Uedergabe an den Herrn; ans dieser sließen die Worte: darum will ich bieses Leben, wenn es meinem Gett besiedt, auch ganz willig von mir geben, din darüber nicht betrübt. Diese Willigseit wirft allein der Geist Gottes. Die höchste Stuse aber ist die vierte:

4) ich barf sterben. Da sieht man ben Tob nimmer als ein trauriges Muß an; man ist über bas Gerichtliche bes Totes erhaben und weggesezt und lernt ben Tod als eine Wohlthat schägen. Aber diß ist sreislich die höchste Frucht des Evangesinms und löst uns allen das größte Räthsel Simsons aus: Speise ging aus dem Fresser und Sissigkeit aus dem Starken; denn es lehrt uns, wie der Tod in den Sieg verschlungen ist. Ich dars sterben; da wird der Tod so vielen Seuszern ein Ende machen, die ich in diesem Leibe des Todes gethan habe. Ich darf sterben, daß ich einmal das Haus, das ewig ist, aus den Himmeln dewohne, daß der Streit mit der Sinde ausgeht. Herz, fren dich, du sollst werden vom Elend dieser Erden und von der Sindenarbeit steel. Ich darf sterben, damit ich der Erlösung wieder um eine Stufe näher komme. Ich darf sterben, denn ich

weiß, an wen ich glaube. Wir burfen sterben, bamit wir unserem Erbe näher entgegenrucken, bas uns aufbehalten ist in ben Himmeln. Wir bursen sterben, nicht: wir muffen. Wir freuen uns, weil wir wissen, baß ber, ber ben Herrn Jesus hat auserweckt, wird uns auch auserwecken burch Jesum. Ja, Herr Jesu, hilf mir bazu, baß ich auch gern und freudig sterb, wie du.

# 767. Leichen-Predigt.

LEert: Pf. 23, 4. (21. Sept. 1790.)

Der Tob unfrer I. Mitschwester ift eine neue Aufmunterung zu ernftlichen Toresbetrachtungen. Der Berr bat fie in ben beften Lebenstraften, in ben blübenten Jahren ber Jugend, in ben erften Jahren ihres Cheftands hinweggenommen und an ihrem Sterben gezeigt, wie er ber höchfte Gebieter über unfer Leben und über bie furze ober lange Dauer beffelben fei. Diefer Ge-bante fann zwar unfrer Ratur unangenehm auffallen, benn ber Natur ware es lieber, wenn unfer geben in unfrer Macht ftante, wenn wir es nach Belieben ver-langern ober verfürzen fonnten. Allein tem Glauben ift bicfer Bedante befto erfrenlicher. Wie viel Berubiguna hat es bem David Bf. 31 gemacht, tag er glauben burfte: meine Zeit fteht in beinen Banten. Wenn wir bie vielen Gefahren betrachten, benen unfer Leben andgefest ist, die mancherlei Krankheiten des menfchlichen Körpers, so viel aubere sichtbare und unsichtbare Feinde, bie nach unfrem Leben fteben, fo miffen wir uns muns bern, bag wir unfer Leben fo weit gebracht haben unb fo lernen wir nach und nach einsehen aud glauben : meine Beit steht in Gottes Handen b. i. ich ware langst tobt, wenn wich nicht Gott mit seinem Urm umfangen hatte. So lernt man auch erft recht ten Tob nach ter vierfachen Seite betrachten: ich fann, muß, will, barf fterben. Denn von Rechtswegen foll ein jeder Diefe vier Stücke in feiner Erfahrung burchmachen. Das Sterbenfonnen und müffen erfahren zwar alle Menfchen, aber bas Sterben-wollen und dürfen lernen bie

Wenigsten. Und wenn nicht biese vier Stücke zusammen genommen werben, so hat man, dof ich so sage, ben Tod noch nicht von vorne und von hinten besehen. Die Meisten bleiben nur bei ber Borberseite bes Tobes stehen, b. i. ste betrachten ihn nur nach seinen sichtbaren in die Augen fallenden Wirkungen und Folgen; sie kennen ihn nicht aubers, als in so fern er Leib und Seele scheivet, in fo fern er bem gegenwärtigen irbifchen geben ein Enbe macht, in fo fern er manche Trennung zwischen ben liebsten Freunden vermfacht. Dif ift nut feine Borberfeite; aber seine Sinterfeite ift noch bedenklicher und wichtiger, nemlich in fo fern er uns in eine wichtige Ewigfeit führt, in so fern er seine schreckliche Macht auch nach ber Trennung Leibes und ber Seele gegen uns fortsezen barf ober nicht; diß ist die Hinterseite, die aber nicht in die Augen fällt, die man erst nach dem wirklichen Sterben erfährt. So lang ein Mensch ibn auf biefer Hinterseite nicht kennt und die Furcht vor ihm hat überwinden lernen, so lang hat er keine Lust zum Sterben und noch viel weniger kann er das Sterben als Wohlthat und Gewinn ansehen. Auf dieser Hinterseite wird uns der Tod in unfrem Text vorgestellt, so vorgestellt, wie nur ter Glaube ihn anfeben faun.

Wie ein Christ ben Tod ansehen lerne I. Ohne Furcht. In unsrem Text wird der Tod nicht nur auf seiner Border- sondern vornehmlich auf seiner Hinterseite vorgestellt; d. i. David redet nicht nur von dem wirklichen Sterben, sondern von dem, was darauf solgt, nemlich von dem sinstern Todesthal, in welches man etst nach dem wirklichen Sterben gesichtt wird und das man dei der Reise in die Ewigkeit durchzuwandern hat. Es mag nun diese Vorsiellung sich auf die alttestamentliche Verfassung beziehen, es mag etwas von den sinstern und furchtsamen Blicken damit verbunden sein, die sich die Glaubigen A. T. von dieser Sache machten, die aus Furcht des Todes in ihrem ganzen Leben Knechte sein mußten: so bleibt doch immer dieser Gedanke übrig: das Sterben ist eine Reise, ein Weg in die Ewigkeit, worauf einem

allerlei vorkommen kann. Und wie die Ifraeliten beim Durchgang burchs rothe Meer nicht gleich ben Fuß in bas Land Kanaan hineinsezen burften, sondern vorher noch eine Wuste zu durchreisen hatten: so hat auch ber Weg in jene Welt seine Stationen. Ferner, wie ben Ifraesiten in der Wiste noch manches Furchtmachenbe vorkam, wie sie nach Ps. 91 auf Schlangen und Ottern geben und auf junge Löwen und Orachen treten mußten, so wird auch in unfrem Text der Tortenweg beschrieben, als ein Weg, worauf man noch surchtmachende Dinge antreffen möchte. Er wird beschrieben, als ein Thal: es geht also vorher in die Tiefe, ehe es in die Höhe geht; er heißt ein Tobesthal, es ist also ein Weg, auf dem man den Tod in seiner wahren Gestalt kennen lernt, ein Weg, ber in bas Territorium bes Tobes gehört, es ist ein finfteres Tobesthal und biefe Finfternis könnte einem manche Furcht und Blöbigkeit machen. Alles biefes hatte David im Gesicht, er dachte also von dem Todes-thal nicht leichtsinnig, er nahm dabei alles in die Rechnung und boch sagte er: ich fürchte boch babei kein Unglück ober keinen Unfall, es kann mir boch nichts Uebels barauf begegnen, ich lasse mich boch nicht blöbe machen. Mit einem solchen surchtlosen Sinn soll ein Christ ben Tob ansehen sernen, besouders auf der Hinterseite, nem-lich nach dem Weg zur Ewigkeit. Wir dürfen es der Herrlichkeit des N. T. zutrauen, daß auch dieser Todten-weg mehr gedahnt worden ist: es wird jeder Glaubige inne werden, daß sein Herr ihm auf bieser Straße vor-angezogen ist und zwar als ein Durchbrecher aller, auch ber Tobesbande; er wird ce inne werben, daß er einen Herrn hat, ber auch in Bezug anf tiefe Reife gefagt hat: ich bin ber Weg, bie Wahrheit und bas Leben, einen Herrn, ber ihm zuspricht: fürchte bich nicht, ich warb tobt und fiehe 2c. (Off. 1, 18). Ge mag also auf biesem Weg noch vorkommen, was immer will, so barf sich der Glaubige boch nicht sürchten, denn er ist in allem Betracht von der Furcht besreit. Er hat sich nicht zu sürchten vor dem Bergangenen. Nach bem Tod wird einem manchen bas Vergangene erst noch Angst machen.

Wenn einem Gunben einfallen, an bie man vorher nie hat benken mögen und sich noch viel weniger von Andern hat baran mahnen laffen; wenn man ein Gewiffen vollet Anklagen mit auf die Reife nimmt, wenn man noch so viel Unausgemachtes hinter sich zurückläßt, wenn noch fo viele Senfzer und Klagen ber Jurnegebliebenen einen berfolgen, wie in biefer Welt ein Müchtling mit Stochbriefen versolgt wird, wenn man fo viele botfägliche Berfaumuiffe, fo viele umfouft empfangene Gnade befenizen und beklagen muß: fo hat man freilich Angft und Gurcht auf ber Reife gur Ewigfeit. Aber ein Glaubiger bat fich schon von tiefer Furcht befreien und fein Gemiffen burch bas Blut Jesu vollenden lassen und also bat er fein Unglud an befürchten. Er bat fich nicht gu fürchten vor dem Gegenwärtigen. Wenn ber Ilnglanbige fich mit Beiftern ber Finfternis umgeben ficht, ivenn er bie Finsternis und Schatten bes Totes, in benen et vorber, ohne baran zu benten und ce zu wiffen, geseffen ift, wirtlich gut feben und zu fühlen befommt, wenn er bie Bache Belials wirklich baberrauschen bort; wenn bie Finfternis feine Angen so verblendet, baß er nicht weiß, mo er hingeht: so hat ein Glanbiger sich vor allem diesem nicht ju fürchten; benn er hat schon in biefem Leben an benjenigen glauben gelernt, ber ihn von allen biefen fürchterlichen Dingen befreit und von ber Wiacht bes Todes nach bettt Tob erlöst hat. Er hat fich nicht zu ftirchten vor bem Zufünftigen. Wenn bei ben andern ein ichredliches Watten bes Gerichts ift, wenn ihnen auf ben fünftigen Born bes Lamms bange wird, wenn fie fich felbst es ansmachen muffen, fie werden bom Tobe gc= halten merben und Befangene beffelben bleiben: fo find bie Glanbigen auch fiber biefe Furcht erhaben und geniegen bes Bebens erworbene Freiheit und Rechte. als eines vollendeten Beilands Geschlechte und wiffen, wie fie schon hier aus dem Tod ins Leben durchgedrungen. so werden sie biesen Durchbruch noch viel mehr nach bein Tode reichlich zu genießen haben. Go groß ift ber Bortheil, ben ein Glaubiger in Ansehung bes Tobes bat. taß er sich vor nichts Bösem zu fürchten hat. Zu diesem furchtsen Stand kommt aber auch noch

II. ber Glaubensmuth. Diefer Glaubensmuth beruht auf zwei wichtigen Grunben. Der erfte ift biefer: bu bift bei mir. Gin Glanbiger barf also biefen Weg nicht allein machen, sondern bekommt einen guten Rührer. Wie Tobias frinem Sohn für einen guten Begleiter auf ber Reise besorgt war, so hat ter himmlische Bater auch hierin für feine Glaubigen geforgt, und ihnen feinen eigenen Cohn jum Gubrer gegeben; und wie ber Sohn Gottes nach seinem Grabtied (Bf. 16) auf tem nehmtichen Weg ben Berrn zu feiner Rechten gehabt hat, eben fo will er unn ben Seinigen anch jur Rechten fein, daß sie nicht bewegt werden. Er ist den Scinigen auf diesem Weg auch die Wolken- und Feuer-Säute, die vor ihnen herzieht und wobei sie alles Schuzes versichert sein tonnen. Er gibt einem jeden feiner Gtaubigen feine gewiffe Berheifung ale einen Bag mit auf ben Beg: fürchte bich nicht, ich bin bei bir. Wer biefen Bag bei sich hat, der ist bei dieser bedeuklichen Reise doch getrost. Der zweite Grund ber Zuversicht ift ber Steden und Ctab Jefu, als bes guten Birten. Auch big gebort gu bem großen Führersamt Jesu. Sein sausier Steden ift es, womit er seine Schafe auf tem Weg in das ewige Leben fortsührt, mit welchem er uns auf unster Reise fördert, daß wir nicht zu lange liegen bleiben, bag anch noch bort bitere wird gefungen werden: Gott Lob, ein Schritt an feinem Reich und Tag ift abermale vollendet. Unter Diesem Steden ruden wir auch in jener Welt von einer Station zu ber anbern fort.

Sein Stab ist unfre Bedeckung und wird uns gegen alles, was uns beunruhigen könnte, genugsam beschügen. Und also wird es jedem seiner Schafe auch bort nicht sehsen an irgend einem Guten. Er muntere uns nur auf, ihm zu folgen und an ihm zu bleiben, tem treuen Heiland, der es auf sich genommen hat, uns sicher ein-

zuführen ins rechte Baterland. Amen.

### 68. Leichen-Predigt.

Text: Pf. 49, 16. (29. Sept. 1790.)

3ch habe in einem Lied von dem Gang ber Glaubigen bie Worte gelesen: ei, wie gehen sie so still, zu ber Ewigkeiten Full. Diese Worte haben einen tiefen Ginbruck in meiner Seele zurückgelaffen und ben Wunsch erregt, baß mein Bang burch biefe Welt und aus berfelben auch fo ftill fein und werben mochte. Der Bang eines Blaubigen burch biese Welt ist still, b. i. er macht fein großes Auffeben, er begehrt sich nicht auszuzeichnen, er übt bie täglichen und allgemeinsten Pflichten, so wie sie im 15. Bfalm beschrieben werden; er begehrt von Gott auch feine besondere Behandlung und läßt es fich gerne gefallen, bas Bild bes Irbischen sammt ben damit verbundenen Beschwerden zu tragen, ohne daß Gott ihm babei viel Besonderes machen soll. Er hat fein Wohlgefallen an sich selber; benn wo freilich bieses ist, ba geht es nicht stille ber, ba macht man ein Beräusch in die Welt hinein. Er ehrt auch bierin ben stillen Bang feines Serrn, von bem es heißt: er wird nicht schreien zc. Jef. 42, 2. Gben fo still ift auch ber Gang eines Glaubigen aus biefer Welt hinaus. Bei andern geht es noch durch mauche Unruhe hindurch, bis sie sich unter das Gesez des Todes bemüthigen. Wie viel Unruhe gibt es, bis nur ein wenig Grund ber Ewigkeit gelegt worden ift, bis fie nur mit einem Kaben noch an die felige Ewigkeit angebeftet werden, bis nur bie erften Vorbereitungen gemacht find auf ein Sterben, bas nicht gar ohne hoffnung fein foll, bis die gröbsten Bande mit biefer fichtbaren Belt abund aufgelöst sind. Da macht man noch manches Geräusch unter die Menschen binein. Aber ein Glaubiger. ber nicht alles auf ben legten Angenblick ankommen läßt, geht stille ans ber Welt hinaus. Und woher fommt Diefer stille Gang und Abschied? Daber, weil seine Sache richtig und ausgemacht ift, weil er feiner Erlöfung gewis ift und weiß, mas er von seinem Berrn zu erwarten bat.

Was uns zu einem stillen Gang burch bie Welt und aus ber Welt behilflich fei?

Der 49. Pfalm ist von großer Wichtigkeit; gleich ber Anfang fordert alle Menschen zu einem ernstlichen Aufmerken auf. Er redet alle Bolfer an, die in biefer vergänglichen Zeit leben, er bezieht sich auf alle Claffen ber Menschen, auf Vornehme und Geringe, auf Reiche und Arme, er verspricht uns eine Weisheit und Klugbeit zu lehren, die feiner entbehren fann, die über die gegenwärtige Welt hinausreicht. Diefer Eingang muß uns auf den übrigen Inhalt begierig machen. Und mas fommt benn da vor? Nichts als eine Beschreibung von Gottlosen, die auf weiter nichts, als auf Reichthum, auf langes Leben und auf Nachruhm bei ber Welt feben und wie es diefen nach bem Tod geben werte. Bon dem Gerechten kommt nichts vor, als die Worte: B. 16: Gott wird meine Seele 2c. Aber eben besto wichtiger find biese Worte, weil fie ben großen Vorzug bes Gerechten fo furz und nachbrudlich beschreiben. Da kommt einem ber Gerechte vor, wie jene vier Boten, die dem Siob die erlittenen Un-glucksfälle anzeigten, deren jeder fagte: ich bin allein entronnen, daß ich birs ansagte. Und was macht ben Berechten so getrost? Nichts als

I. das Zeugnis seiner Erlösung, mit welchem er sich über ben Hausen berer, die verloren gehen, hinüber glauben kann. Was nuzt ihn nun dieses Zeugnis der Erlösung? Dieser Nuzen wird auf manchertei Art beschrieben.

1) Es macht ihn von der Furcht des Todes frei, daß es ihm, wenn auch je und je ein böses Stündlein kommt, nicht zu Angst werden darf. Es kann nemlich auch einen Glaubigen noch je und je eine Furcht des Todes anwardeln, er kann und muß auch bisweilen etwas von den Fersenstichen des Todes empfinden; denn sonst weiß er ja nicht, von was er erlöst ist. Aber durch alle diese Empfindungen schwingt sich sein Glaube hindurch und lernt darunter die Erlösung ergreisen. Darum heißt es: warum sollt ich mich fürchten in bösen Tagen, wenn

mich bie Missethat meiner Untertreter umgibt, ober wie es eigentlich mochte gegeben werten; wenn mich meine Sinden und bie auf bieselbe sotgende Strafe ausechten will; wenn ich auch erfahren muß, wie mich bie Gunbe bem Tobe übergibt; weil man boch burch bie Sünde nur bem Tobe Frucht bringt. Auch ba barf ich mich nicht fürchten, benn Gott wird meine Seele ertofen ic. 2) Diß Zeugnis ber Erissung macht ihn von ber Auhänglichkeit bes Broischen und von ber Begierbe nach Reichthum frei. Bautus fagt: Die reich werden wollen, fallen in Berfnch= ung 2c. Daburch wird man also immer mehr ein Ge-sangener. Und wer nur irdisch Gut sucht, bem mags trobt auf ben Tod und die Em gfeit Angst sein. Daber beißt co B. 7: nur die mögen fich vor tem Tod fürehten, bie fich vertaffen auf ihr Gut zc, und babei um bie Erlofung Jefu Chrifti nicht befümmert find. Dieje werben inne werren, bag fein Reichthum ihnen vor Gett behuflich ist und sie erlosen tann. 3) Dig Zengnis math ihn von ber Begierte nach langem Leben frei. Gottlofen werben im Pfalm als Beute beschrieben, Die bitter ungerne fterben; es beißt von ihnen B. 12: big ift ihr Berg 2c. Und warnm wollen fie nicht fterben? weil sie nichts von der Erlösung miffen. Hingegen ein Glaubiger frent sich seiner Erlösung, die seinem muhfeligen Leben ein Gube macht. 4) Dig Bengute gibt ibm eine heitere Aussicht in jene Welt hunder. Im Text ist von einer Gewalt der Hölle die Rede: ta wird auf die unsichtbaren Dinge gezielt, bie einem in ber Ewigfeit noch werden vorfemmen. Es wird gezeigt, wie biese ihre Macht gegen ben Menschen werten versuchen wollen und unmittelbar vorher wird gemeldet, wie es ben Gotllesennach dem Tode geben werde: sie werden in ber Hölle liegen, ber Tod werde an ihnen nagen (eigentlich: sie tweiden). Ueber alles Diefes glaubt sich ein Glaubiger mit feiner Erlöfung hinans: aber Gott wird meine Seele erlofen ac. Wie ihn nun big Bengtis ber Erlösung von allem frei macht, so starkt ibn auch noch

II. bie Soffnung elner feligen Aufnahme.

es heißt: er wird mich annehmen. Es liegt so viel in der Erlösung, daß wir und schon mit diesen Bortheilen bes gnügen könnten: was wird es sein, wann die Freiheit bricht herein? Aber doch will es der Herr nicht dabei dewenden lassen. Er will und auch aufnehmen, oder wie Paulus sagt: er will und einführen in sein ewiges Reich. Also dis bleibt der Trost eines Glaubigen: er wird mich aufnehmen; er wird meiner langen Fremdlingschaft ein Ende machen. Wie ost spürt ein Glaubiger, daß er nicht zu Haus ist und wie erquickend ung es ihm sein. Er wird mich aufnehmen; wenn es jezt schon noch durch allerlei Gedränge geht, so wird er mich hindurchreißen zur Herrlichseit; denn er hat auch mir in dem Hause seines Baters eine Stätte bereitet. Er wird mich aufnehmen und mich seiten in jener Welt. Er wird mich aufnehmen, auch mit dem Leib; denn er wird mich erwecken aus der Erden, daß ich in der Herrlichseit um ihn sein mög alse Zeit. Amen.

### 69. Leichen=Predigt.

Text: 30b. 6, 39. (9. Oft. 1790.)

Auf meinen Jesum will ich sterben. Diß sind suße Worte für einen, der sie versteht und seinen Glauben bamit ftarken kann. Mit biefen Worten kann man bie Bitterkeit bes Tobes vertreiben, bag man ihn weder von vorne noch von hinten flirchten barf. Aber wenn man fo soll sagen können, so muß man ben Tob kennen und ben Herrn Jesum kennen. Man muß ben Tob kennen, b. i. man barf bas Sterben nicht leicht nehmen; man muß wissen, was man für einen Feind vor sich hat; man muß bedenken, was da mit einem vorgeht, wenn man am Ziel dieses sichtbaren Lebens steht, wenn man der Ewig- keit so nahe gekommen ist. Wer sich ernstlich in diese Gebauten hineinstellt, ber wird sich gewis besinnen: wie willst bu mit dem Tod zu recht kommen? getrauft bu bich, ihn zu überwinden? er wird bei solchen Betrach= tungen finden, wie nöthig es fei, den Mann zu kennen, ber jum Wohlsterben helfen tann. Diefer ift Refus, von

bem wir so oft singen und beten: auf meinen Jesum will ich sterben. Bei wem diß einmal ausgemacht ist, der gibt alle andern Arten und Wege zu sterben auf, womit fich die Menschen sonft behelfen mogen; benn es sterben leiber nicht alle auf Jesum. Hingegen ein Glaubiger ist überzeugt, daß er, wenn er selig sierben soll, nicht ans bers sterben kann, als auf Jesum. Er stirbt nicht auf bie Gewohnheit ber meisten, die sich aus einer verbor= genen Bergweiflung jum Sterben verfteben, weil es, wie fie felber fagen, boch einmal geftorben fein muß, jei es nun früher ober fpater; er fitibt nicht auf Gerathwohl, bağ er sich mit dem ungewissen Trost behitst: Gott wird mir boch guabig fein und mich nicht verwerfen. Er ftirbt nicht auf fein eigen Gutonnten und auf die guten Einbildungen von sich, daß er sich damit tröften wollte, er habe doch auch hie und da manches Gute gethan, er fei nicht in allzugrobe Gunden gefallen, barum tonne es ihm so übel nicht gehen. Er stirbt nicht so überhaupt auf Jesum, daß er sich nur geschwind bes Verbienstes Christi trosten und basselbe ergreifen will, ebe er noch bie Glaubenshände bagn hat; fondern es heißt bei ihm: auf meinen Jesum will ich sterben, auf ben Heilant, zu bem er getroft fagen barf: mit Leib und Seele bin ich bein. Wer jo frirbt, ber ftirbt wohl.

Das felige Sterben auf Zefum.

I. Beil er so treulich für uns besorgt ist. Bon dieser Trene versichert er uns selber in unsvem Tert; und zwar ist es eine doppelte Treue, eine Trene, die er als der Gesandte seines Baters, und eine Treue, die er als liebe und zärtlicher Sorgsalt gegen uns selber beweist. Was er also an uns thut, das thut er zusvörderst um seines Baters Willen, weil die Menschen ihm vom Vater übergeben sind, daß er sie ucht nehmen, teinen vertieren soll. Er, als der eingeborne Sohn, der in des Vaters Schoos war, tennt seinen Liebessinn gegen die Menschen am besten; er, als dersenige, dem das Junerste des odterlichen Herzens bekannt ist, weiß, wie wahrhaftig die Worte sind: Gott will nicht, daß jemand verloren werde 2c. Deswegen berust er sich auch darauf,

diß fei der Wille seines Baters, barum habe er ihn ge= faubt und aufgestellt, daß niemand foll verloren geben. Er beruft sich also auf feinen Auftrag; benn ihm war bom Bater bas ganze meuschliche Geschlecht als ein Saufe von Verlorenen übergeben, Damit er an Diefen fich als bas große Beil Gottes beweise, bag er fie von ber Gunbe, bom Born Gottes, von ber Macht bes Teufels, bes Tobes und der Hölle errette. Darum fandte er ihn. Diß stand dem Herrn Jesu in seinem Wandel auf Erden immer vor Angen und er berief sich auch öfters barauf, z. E. Mat. 11: alles ift mir übergeben von meinem Bater: und noch in ben lezten Tagen sprach er aus einem tiefen Gindruck: bu haft beinem Cobn Macht gegeben über alles Fleisch zc. Joh. 17, 2. Ge find also alle an ihn gewiesen, als an ben, ber nichts werbe verloren geben laffen, ber es auf fich genommen bat, feinem Bater bafür ju fteben und ihm Burge ju fein. Bas er alfo an uns Berlornen thut, bas thut er feinem Bater ju lieb. Aber auch gegen biejenigen, die er übernommen hat, beweist er feine Treue. Es ift ihm zwar alles übergeben, aber es kommt nicht alles zu ihm. Wenn aber eines zu ihm kommut, so versichert er auch zum voraus, er werbe an einem solchen alles thun. Hierher gehören bie kurz vorshergehenden Worte: wer zu mir kommt und sich vom Bater zu mir ziehen läßt, den will ich nicht hinansstoßen. So ist auch Jef. 42. beschrieben, wie gerne er jeben aufnehme: wenn er auch wie ein glimmenber Docht und ein zerstoßenes Rohr sei, so wolle er einen solchen boch nicht wegwerfen, sondern sich seiner mit aller Sanftunth und Gebult annehmen. So bewies er sich auch an seinen Jüngern: er konnte bem Bater für fie Red und Antwort geben, er konnte figen: ich habe berer keinen verloren, Die 2c., ich habe fie bewahrt. Also läßt sich getroft fagen: auf meinen Jefum will ich fterben. 3ch will fterben a. auf ben Beiland, bem ich mit bem gangen Gunberbeer bom Bater übergeben bin, ber mid also auch nicht wird dahinten laffen; b. auf ben Beiland, gn dem mich ber Bater gerne hinziehen will, an ben mich ber Bater felber weist. 3ch will fleißig bitten : zeuch mich, o Bater

zu dem Sohne 2c. c. Auf ben Heiland, der selber mich so liebt, daß er mich nicht will dahinten lassen; den es freut, so oft er wieder Einen dem Tod und der Hölle entreißen kann; der noch in den lezten Stunden seines Lebens am Schächer zeigte, wie er nicht einen Einzigen versliere. In diesen Sinn der Liebe Jesu legen wir auch unsere 1. Verstorbene hinein. Er lasse sie in diese Treue auch noch jezo eingeschlossen sein und bleiben. Denn seine Treue reicht so weit binaus, daß er

II. fie an une bie auf ben Tag ber Aufer= ftehung verherrlichen mill. Es ift ihm nicht nur barum zu thun, daß wir nicht verloren geben, sondern er will sich auch in und nach dem Tod unfer annehmen. Er verspricht in unfrem Text, er wolle uns auferwecken am jungften Tag. Darin liegt die Versicherung, daß er auch im Tobe sich nufrer annehmen und nach bem Tobe fein Werk noch fortführen wolle. a. Im Tod und beim Uebergang in jene Welt gibt es noch allerlei ernstliche Abnungen, ba fteigen Gebanken auf: ach wenn ich nur nicht verloren gehe. Und diese fann allein Jesus und ber Glaube an ihn überwinden. Bei Jesu darf man fagen: ach nicht verloren, nein vielmehr bas Leben errig haben. Ich will also auf den Jesum sterben von dem ich fagen tann: ich weiß, er läßt mich nicht verderben. b. Und wenn auch der Gedanke kommen will: wie wirds in jener Belt geben? fo foll es beißen: auf meinen Je-fum will ich sterben, der gefagt hat: meine Schafe find mein und niemand wird fie mir aus meiner hand reißen. Weber Gegenwärtiges noch Zukunftiges kann und barf mich von ihm scheiden. c. Und wenn man fühlt, wie man noch so viele Mängel bes Glaubens hat, was ift ba zu thun? Auf meinen Jesum will ich fterben, bein ich übergeben bin, bis auf ben Tag Jesu Christi, ber nach dem Willen des Vaters fein Werk in uns ausführen foll und ben ich baran mahnen barf: ifts boch beines Baters Wille, daß bu enbest diefes Wert 2c.

### 70. Leichen=Predigt.

Text: Joh. 8, 51. (18. Oft. 1790.)

Es ist aus einem tiesen Gefühl ber menschlichen. Bergänglichkeit herausgerebet, wenn David Psalm 39, 6. sagt: siehe meine Tage sind eine Hand breit vor dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Wer in einem solchen Einstruck von der Kürze unster Lebenstage steht, dem kann er großen Nuzen schassen; aber es muß freilich kein übershingehender und bald wieder verschwindender Eindruck sein. Denn es ist nicht leicht ein Mensch, der nicht auch zu gewissen Zeiten von einem solchen Gefühl angewandelt

würde, aber es hält nicht lange bei ibm.

Was foll unn dieser Gedanke in uns wirken? Wer fich benfelben zu nuz machen will, ber tann es auf mancherlei Urt thun. a. Er foll ben herrn felber barum bitten, daß er durch feinen Geift ihm diese Wahrheit ins Herr hineinschreibe, daß es nicht felbstgemachte Betrachtungen und nachgeschwäzte Reden, sondern gewurzelte Bebanken find. Deswegen steht B. 5. tie Bitte: Berr, lehre bu mich bebenken 2c. b. Es foll ihm die Augen öffnen, baf er die meisten Menschen um sich ber besser kennen lerut, nemlich als Menschen, die so manche Erempel ber Bergänglichkeit vor sich seben und doch gleich wieder so ficher leben. c. Es foll uns verwahren, daß wir uns nicht aufhalten über bas Glud ber Gottlofen; benn es währt ja boch nicht länger, als bieses kurze Leben auch: wie kann man also einem ein so kurzes Glück misgonnen? d. Es foll und immer mehr in ben Verleugnungefinn bineinleiten, bag wir biefer Welt fo brauchen, bag wir berfelben nicht misbrauchen, daß wir faufen, als befäßen wir es nicht, uns freuen 2c. Borzüglich aber foll uns e. die Kürze diefes Lebens auch über dif Leben hinaus denken lehren, uns lehren, wie wir den Tod ansehen follen, wie wir als Chriften bavon benken follen, nemlich als folche, die nicht allein in diesem furzen Leben auf Christum hoffen, sondern beren Hoffnung hineinreicht bis ins Innerste des Borhangs, hinausreicht bis auf den

Tag Jesu Christi, hindurch durch alle Ewigkeiten. Diß können wir vorzüglich aus unserem Text Iernen. Da sagt Jesus ein Wort, wozu ein erweitertes Herz ers forbert wird.

🖊 Die große Berheißung Jesu von dem Sieg

eines Glaubigen über ben Tob.

I. Nach ihrem Inhalt. Unfre Tertworte find eine Aufgabe für den Glauben; deswegen habe ich ge= fagt, es gehöre ein erweitertes Herz dazu, wenn man bie= felben verstehen wolle. Luther läkt sich auch in keine eigentliche Erklärung barüber ein, sondern bleibt bei einer heiligen und glaubigen Verwunderung stehen und fagt: "bas mag heißen ein guter Apotheker, ber folche Arznei geben fann, bag ber Tob nicht nur überwunden fein. sondern auch nicht und nimmermehr soll gesehen werden und ift etwas Wunderbares, daß ein Mensch sterben muß und boch ben Tob nicht feben foll, wo er Gottes Wort im Herzen hat." Dig kommt mir vor, wie wenn ich einem fage: ich will bich über bas Waffer führen und bu follst boch fein Wasser sehen. Wir haben in einigen Liebern auch folche Ansbrucke, bie uns etwas von biefem aroften Wort Jefn merten laffen; g. E. in einem Ofterlied heißts: hier bleibet nichts wie Todesgestalt, ben Stachel hat er verloren. Und in einem anderen heißt es: bit kannft burch bie Todesthuren traumend führen und machft uns auf einmal frei. Aber alle biefe Ausbrücke fagen boch noch nicht bas, mas Jefus fagt. Gin Glanbiger foll sterben und soll roch ten Tob nicht feben und zwar in Ewigfeit nicht seben. Das, mas wir nach bem Meuferlichen bei Sterbenben von bem Tob feben. bas ist eigentlich nicht ber Tob; ba sehen wir weiter nichts, als wie biefes natürliche Leben nach und nach aufgelöst wird, wie bas Saus biefer Leibeshütte abgebrochen mird: wie fich bas Leben nach und nach von ben äußeren Theilen bes Leibes zurud- und vollends gegen bas Berg zieht, bis endlich bas Berg bricht: big ift alles, was bie Umstehenden beim Sterben sehen. Der Tod ist eine un= sichtbare Macht ber Finsternis; er steht in Berbindung mit bem Satan, ber bes Tobes Bewalt hat, er ift eine

feinbliche Macht und gehört unter die Feinde, die Jesus überwunden hat. Diesen Tod sehen wir bei einem sterbenden Olenschen nicht, wenn ihn der Sterbende auch wirklich sehen und fühlen sollte. Bon diesem Tod sagt Iesus, daß ein Glaubiger ihn nicht sehen soll.

Es tann ein Mensch bem Mengern nach hart sterben und darf doch den Tod nicht feben; und wiederum, es tann einer bem Meugeren nach leicht und fauft fterben und muß doch den Tod sehen. Und wiederum es kann ein Gottlofer im leiblichen Sterben wenig ober nichts vom Tote seben, hingegen kann er ihn nach bem Sterben erft recht zu seben befommen, wenn er gang in bie Gewalt des Tores übergeben, wenn er in die großen Behältnisse, Ted und Hölle, wovon Jesus die Schlüssel hat, verriegelt wird. Deswegen heißt es, ber Glaubige werbe ben Tob in Ewigfeit nicht feben, b. i. er foll gleich nach bem leiblichen Sterben ins Erbtheil bes lebens anfgenommen werden, wo kein Tob Macht noch Gewalt an ihm haben werbe, weil er hier schon burch ben Glauben aus bem Tod ins Leben hindurchgebrungen ift. Dif ist also eine große Berheißung, die Jesus bem Glauben gibt. 3ch fann fie nicht gang erklären, fie geht über unfre jezige Erfahrung hinaus, fie begreift nicht ben leiblichen, sondern ben andern Tob. Es ist eine Verheifung, mit jener an ben Engel zu Smbrna übereinkomint, wo Befus fagt: wer überwindet, bem foll fein Leib gefcheben vom zweiten Tob, ben barf er nicht berfihren, ber ge= nießt im ganzen Umfang bes Lebens vollfommene Freiheit und Rochte mit unfere vollendeten Beilands Geschlechte. Wenn wir nun ichon tiefe große Berheifung nicht er= flaren konnen, fo konnen wir fie boch glauben und uns tüchtig machen laffen, berfelben theilhaftig zu merben.

II. Der Weg bazu ist sehr einfältig: Jesus besehrt keine großen Dinge von dir, du sollst nur sein Wort annehmen und halten. Diß Wort ist seine h. Lehre, die nus ausrüstet, den schrecklichsten Dingen recht unter das Gesicht zu sehen. Niemand kann uns sagen, was der Tod sei, als sein Wort; was das Leben sei, als sein Wort; was das Leben sei, als sein Wort; was uns frei mache, als sein Wort. Daher

forbert er nur big von feinen Bingern, sie follen bie Bahrheit erkennen lernen, biefe werde fie frei machen. Dif Bort pflanzt andere Gebanken in une, als wir von Natur haben und als wir nach bem gemeinen lauf ber Dinge einander beibringen; in diesem Wort haben wir eine Macht über alles Feindfelige, bas gegen uns auftreten fann: benn es find alle Elemente, es ift alles im Sichtbaren und Unfichtbaren biefem Wort unterthan. Mit biefem Wort, wenn wirs im Glauben ergreifen. können wir auch Krankheiten und den leiblichen Tod von uns entfernen, wie ein Lehrer, ber aus einer töbtlichen Rrankheit sich mit ber lieblichen Berheißung herausge= glaubt, Jef. 40: die auf ben Berrn hoffen, friegen nene Kraft 2c. Sobald er biefe Berheißung im Glanben ergreifen konnte, erfolgte auch feine Genefung. Mit diefem Wort überwindet man ben Argen und die ganze Welt, bie im Argen liegt. Man glaubt freilich lange nicht, daß eine solche Kraft im Wort Jesu liegen soll; aber bas kommt baber, weil es ben Wenigsten ein Ernst ift, mit beniselben recht bekannt zu werden und weil so Benige es zu halten verstehen; das heißt: wenn mans ein-mal angenommen hat, es auch behaupten, wie es, Kor. 15. beist: welches ihr angenommen habt, in welchem ihr auch fiehet, burch welches ihr auch felig werbet. Zu biefem Salten gehört, bag bu glaubst, mas Jefus fagt; bag es bir mehr ift, als alle Liigen und Widersprüche der Welt: baß bu es unter allen Schwachheiten und Bersuchungen behältst: bag beine Hoffnung unbeweglich ist und bu bir beinen hoffnungsgrund nicht umftogen lägeft; bag bu aber auch thuft, wozu bich biefes Wort anweist: alle Schmach über bich nimmst, bich zu allen Demüthigungen über deinen alten Menschen verstehft: so wird dir an bem Wort Gottes nichts fehlen; es wird in beinem weiteren Lauf beigen: fiebe es fam alles. Denn mas ber ewige gutige Gott in feinem Wort berbeifen bat, bas hält und gibt er. Amen.

## 71. Leichen=Predigt.

Tert: Jer. 31, 3. (20. Dft. 1790.)

Ein frühes Sterben ift gewöhnlich etwas für bie Menfchen Unerwartetes, benn es macht fich jeber gern auf ein längeres Leben Rechnung, jeder bittet: mein Gott nimm mich nicht weg in ber Hälfte meiner Tage. tomint aber bei biefem Winfch auf ben Grund an, ans bem er flieft. Wenn man ben Beren beswegen um Berlängerung feiner Tage bittet, bag man besto mehr gubereitet werbe auf bas große Ziel ber Ewigfeit, bag man in bem Gewächs bes neuen Menfchen weitere Fortschritte thue, bak man einmal als eine reife Frucht in die bimmlifche Schenne fann eingefammelt werben, fo ift biefer Bunfch feinem übel zu beuten. Aber fich nur ein langes Leben wünschen, bag man biefer Welt besto länger genießen fonne, bag man feine Bufe, bie man etwa boch noch im Sinn hat, befto weiter hinausschieben fonne, bag man bie Schuld ber Natur, wie man ben Tod zu nennen pflegt, als ein schlechter Zähler, so fpat als möglich bezahle: in einem folchen Wunfch ftectt viel Unebles und Nieberträchtiges. So wird alfo auf Seiten der Menfchen ein frühes Sterben verfchieden angesehen. Eben so läft sich aber auch auf Seiten Gottes bas frühe Sterben auf einer boppelten Seite ansehen. Denn entweder ist es ein Zeischen ber Ungnade Gottes, ober es ist ein Zeichen bes göttlichen Wohlgefallens. Es ist bisweilen ein Zeichen ber Ungnade Gottes, wenn er einen Menschen schnell hinwegraffen muß, wenn er einen Jängling, ber ben Meister feiner Jugend, verachtet und ben Bund Gottes fahren läßt, an feinen Gunben fterben läßt; wenn er an jungen Leuten ben Ungehorsam mit einem frühen Tob, wie an ben Söhnen Gli, ftrafen muß. Das heißt als= banu, hingeriffen werben mit ben Uebelthätern. Es ift aber auch ein Zeichen ber Gnabe, wenn Gott einen in ber frühen Jugend fterben läßt. Davon rebet befonbers bas Buch ber Weisheit C. 4. fehr lieblich, und ftellt die Spuren ber göttlichen Liebe in ein schönes Licht. Da

heißt es V. 10: er gefällt Gett wohl und ist ihm lieb und wird weggenommen aus dem Leben unter den Sinsbern. Weil es einem so schwer wird, unter dem verskehrten Geschlecht dieser Welt sich durchzuschlagen, so nimmt einen solchen Gerechten Gott ans väterlicher Liebe hinweg. Er läßt ihn aber anch sterben, um ihn so manschen Gesahren der Versuchung zu entreißen, darum heißt es serner V. 11. 12: er wird hingerückt 2c. Auf die Besorgnis, man erreiche bei einem solchen frühen Stersben nicht sein ganzes geistliches Ziel, wird geantwortet V. 13, 14: er ist bald vollkommen worden 2c. (Vgl. 1 Mos. 5, 21—24.)

Die Liebe Gottes, womit er über ben Sei=

nigen maltet.

I. Nach ihrem tiefen Grund. Unsere Text= worte find Worte aus bem Minnbe Gottes felbft; fie find zunächft an bas jubifche Bolt gerichtet, an welchem fie erft noch ihre gange Erfüllung erreichen werben, wenn es in ber lezten Zeit in seine Rube wird eingeführt werben; da werden fie erst biese lieblichen Worte verstehen lernen und fich berfelben frenen, da werden fie erst bie Liebe Gottes erkennen, die von jeher über ihnen gewaltet und die auch in ihrer Berftofing nie ganz von ihnen ge= wichen. Gie find alfo anzufehen wie ein gnädiges Decret über fie, das aber noch im Rabinet Gottes aufbehalten ist, bis es zu seiner Zeit ausgeführt wird. In= beffen sind sie doch anch uns ein Spiegel und Denkmal von der Licbe Gottes, wie fie fich an einem jeden glaubigen Bundesgenossen verherrlichen will und wer sich zum Volk Gottes zählen barf, ber hat auch eine Ansprache baran. Laffet biefe Liebe einige Angenblicke an ener Berg reben. 3ch habe bich je und je geliebt, eigentlich heift es: ich habe bich mit einer ewigen Liebe geliebt. Die Liebe Gottes ift eine ewige Liebe. Sie ift nicht erst von gestern ber, sondern hat einen ewigen Grund. Wenn etwas ewig heißt, fo kann es nach ber h. Schrift in boppeltem Berstand so heißen: entweder in fo fern es schon war, ehe bie Welt war, ober in fo fern es über diese Welt hinaus mahren wird. In beiberlei Berftand ift bie Liebe Gottes etille emige Liebe, sie tit vorwarts und rückwärts ewig. In diese ewige Liebe ist ein Glaubiger eingeschlossen. Ps. 139. beschreibt David die große Schöpfungs= und Erhaltungs-Krast, wie sie sich an dem Menschen aus so mannigsaltige Weise offenbare; da gebraucht er nach dem Grundtext die Worte: du umschließest mich von vorne und von hinten und hältst deine Hand über mir. Noch vielmehr lassen sich biese Worte auf die ewige Liebe Gottes gegen die Seinigen anwenden, mit der sie von vorne und hinten umschlossen werden.

Weil nun diese Liebe in doppeltem Berstand ewig ist, so ist sie uns in manchem Betracht noch unbekannt und verborgen, besonders wie sie über einen Glaubigen schon von vorne herein gewaltet, oder in so fern sie rückwärts ewig ist. Gott sührt uns also auf das Bergangene zurück und läßt uns in den tiesen Abgrund dieser Liebe hineinschauen. Er versichert einen Glaubigen: ich habe dich je und je geliebt. Diese Worte werden uns in dem Wort Gottes auf vielsache Art erstärt: ich habe dich schon vor Grundlegung der Welt geliebt und mir da schon vorgenommen, meine Liebe an dir zu verherrslichen und dich beswegen lassen geboren werden.

3ch habe bich geliebt, ba but noch in Mutterleibe warst, da ich meine Hand über dir hielt. 3ch habe bich geliebt, da ich bich burch die Taufe in meinen Gnadenbund aufgenommen als einen Menschen, ber mich noch nicht kannte. Ich habe bich geliebt, ba ich uber beinen ganzen Lauf die Berordnung machte, es foll alles, was bir begegnet, zu beinem Beften bienen. Dig find lauter Siegel ber emigen Liebe Gottes gegen die Seinigen. Wie tief ist also ber Grund berfelben! er reicht über all unfer Cleub, aber auch über alle unfere beften Werke weit hinaus; er liegt nicht in une, sondern im Bergen Gottes und fteht alfo unbeweglich, wenn Erd und Simmel untergeht. Es ift eine Liebe, bie man nicht erft ermerben barf, sondern schon antrifft. Uns diefer rudwärts emigen Liebe flickt auch alles, mas wir in biefer Zeit und in ber Ewigfeit von berfelben genießen. Mus biefer fließen

II. ihre reichlichen Offenbarungen. Diese werden burch das Wort Ziehen ausgedrückt. Das ganze Geschäft dieser Liebe besteht in maucherlei Zügen an uns. Wem man diese Züge erst lange erklären muß, ber wird nicht viel bavon verstehen. Aber ein auf die Arbeit bes Geistes au sich selber ausmerksames Herz wird genug verstehen. 3ch will nur von ben mancherlei Zeiten und Arten biefer Züge etwas fagen. Die Liebe Gottes zieht an uns bei mauchen Zeiten und Gelegenheiten. Gie gieht an uns a. schon in nufern Kinberjahren. Bas fann fie fcon an einem Rinde thun, wenn fie nicht gehindert wird! b. in ben Schuljahren, in ber Coufirmationszeit und ba ift es ihr schon an Manchen gelungen, bag fie seinem Herzen näher worben ift; c. in ben lebigen Jahren, wenn im Gegentheil bas Fleifch unb bie Welt anfangen an einem zu ziehen, ba verdoppelt sie ihre Züge: d. in ben alteren Jahren, wo bie Sorgen biefes Lebens einen verfinstern und von Gott abziehen wollen; e. in Kranksheiten, sowohl an uns selbst, als andern; f. noch in ben lezten Tagen und Stunden eines Menschen. Das sind bie gnädigen Besuchungen, die Gott je und je bei den Menschen macht; diß sind Zeiten ber ziehenden Liebe. Da sollte es heißen; weil er ziehet, muß ich laufen, er will mich ihm felbst erkaufen. Aber auch bie Arten bieser Züge find mancherlei und lieblich. Es ist eine Liebe, a. die uns herauszieht aus dem Berberben, aus dem großen Haufen berer, die verloren gehen 2c., b. die uns hineinzieht in die Gemeinschaft der Glaubigen, c. sie zieht überwärts, d. sie zieht hindurch, c. sie zieht hinaus, f. sie zieht hinaus und hinein. Zeuch uns hin erhöhter Berr 2c. Amen.

## 72. Leichen=Predigt.

Text: 2 Kor. 5, 9. (3. Dec. 1790.)

Unser ganzes Leben, wenn wirs wohl anwenden, besteht in einem zweisachen Advent. Der erste ist, daß der Herr Jesus zu uns kommt, nemlich daß er unser Herz auf mancherlei Weise ihm zur Wohnung zubereitet;

benn unfer Herz ist bazu geschaffen, baß es eine Wohnung des Herrn sein foll; und was Pf. 132, 14 von bem Berg Zion gefagt wird, gilt in gewiffem Dage auch von dem menschlichen Herzen, nemlich bas Wort: diß ist meine Ruhe ewiglich; hier will ich wohnen, benn es gefällt mir wohl. Wie nun ber Berg Zion, ebe er eine Wohnung bes Herrn wurde, ein burrer, tahler, unfruchtbarer Berg war, so ist gerabe auch bas menschliche Herz nicht nur eine burre, leere und unfruchtbare Statte, fondern noch bagn eine beflectte und verwüftete Statte, die vorher gereinigt werden muß, che der Herr darin wohnen kann. Und boch will er da hinein kommen; es fommt nur barauf an, bag wir ihm eine Bahn machen, ihm unfer Herz öffnen, ihm mit der ernftlichen Bitte entgegen kommen: richte bir boch eine Bahn auch in mei= nem Bergen an. Dig ift bas große Geschäft Gottes mit einem Wenschen in biefem Leben, ce lauft alles ba hin= aus; ich will zu bir kommen, ich möchte gerne in bir wohnen und wandeln; ich möchte gern meine Wohnung in bir haben, bie ich mir von Unfang bei bir auserseben habe. Wer sein Leben als eine solche Abventszeit anwendet, an dem fann Gott feine Liebesabsicht erreichen und ber genießt and ben andern Abvent. Wie Jefus zu uns fommt, so durfen wir auch einmal zu ihm kom= men; ja beswegen will er vorher zu uns kommen, daß wir einmal zu ihm kommen können; benn wir können nicht zu ihm kommen, wenn er nicht vorher zu uns und in und gekommen ift. Dig ift ber Wunsch eines jeben Glaubigen, nemlich zu feinem Herrn zu kommen und bei ihm zu sein. Sein Glanbens- und Hoffnungsziel ift bie Versammlung aller Glaubigen jum Berrn, 2 Theff. 2, 1. So weiß ein Glaubiger, was fein Ziel ist, sowohl im Wallen, als anch beim künftigen Daheimscin; und zu biesem Ziel begehrt er sich innner mehr ausrusten zu laffen.

Der eble Fleiß eines Glanbigen in feiner Ballfahrt.

I. Wie er turz zusammengefaßt fei. Alles, was Paulus von bem Bestreben eines Glaubigen fagt,

ift in ein paar Worte zusammengefaßt, nemlich seinem Herrn wohlgefallen in bieser und ber zukünstigen Welt. Wenn man uns die Frage vorlegen sollte, um was sich ein Glaubiger vornehmlich bestreben soll, so würden wir lauge hin und her rathen, wir würden vielleicht ein ganzes Rezister ansühren von dem, was ein Glaubiger zu thun habe, und damit würden wir die Sache nur dunkler und schwerer machen. Hingegen Paulus sazt mit diesen wenigen Worten alles auf einmal. Sen so sast Paulus auch 1 Kor. 7. das Verhältnis der Verehlichten gegen einander kurz in die Worte zusammen: das Weib such dem Mann und der Mann dem Weibe zu gesalfen. Wenn dis das Vestreden der Ehelente gegeneinander ist, so werden sie auch alles andere thun, was sie einander schuldig sind. Und so ists auch mit dem Christenthum: wems nur darum zu thun ist, dem Herrn Jesu wohl zu gesallen, der thut auch alles andere, was zu einem Christen gehört. Denn es ist alles darin begriffen.

a. Dis Bestreben eines Glaubigen kommt überein mit dem großen Schöpfungsplan Gottes; denn als Gott die Schöpfung vollendet hatte, sah er alle seine Werke an, die er gemacht hatte und siehe, es war alles sehr gut. Der erste Zweck der Schöpfung war also, daß Gott Wohlgefallen hätte an seinen Werken. Was ist also das Bestreben eines Glaubigen? Er möchte gern wieder eine Creatur werden, an der Gott sein hohes Schöpfungsziel erreicht sieht. Denn die Shre des Herrn ist ewig, d. i. er kann sie nicht vereitelt sehen, er wird seine Ehre wieder retten und zwar damit, daß er Wohlgesallen hat an seinen Werken Ps. 104, 31. Sin Glaubiger begehrt also nichts, als was Gott selber sucht, als das Ziel, um welches Willen alles geschaffen ist. den Fesus ausgesührt hat. Der Herr Jesus war kaum in der Welt, so mußte es vom Himmel herad durch ein himmlisches Heer verkündigt werden, warum der Sohn Gottes zu uns gekommen sei, nemlich weil Gott an den Wenschen ein Wohlgefallen habe; und Panlus sezt das ganze Lob der herrlichen Gnade Gottes darein, daß er durch die-

selbe uns angenehm gemacht habe in bem Geliebten. c. Es kommt überein mit bem großen Beiligungsplan, benn was ift bas ganze Geschäft bes Geiftes an einem Glaubigen in diesem Leben anders, als ihn fo auszurüsten, daß er seinem Herrn wieder wohlgesalle? Er wirkt den Glauben in ihm, weil es ohne diesen unmög-lich ist, Gott zu gefallen. Er arbeitet an einem jeden, daß er einmal das große Zeugnis bekomme, er habe Gott gefallen. Dieser Fleiß begreift also alle drei Hanpt-artikel unfres Glaubens in sich. d. Es kommt überein mit bem großen Bollenbungsplan, ben fich Gott mit feinen Glaubigen vorgefest; benn was ist biefer anders, als bag wir einmal beilig, unbefleckt und ohne Tabel vor ihm dargestellt werden in ter Liebe, mithin so bargefiellt werben, baß bas ganze Wohlgefallen Gottes uns bestrahlen fann? Ans biefem Grund läßt sich anch erflären e. wie ein Glanbiger nicht nur im Wallen, sondern auch im Dabeimsein seinem herrn zu gefallen suche. Es ift also eine Pflicht, Die nicht nur in biefes Leben bereingeht, sondern auch hiniberreicht. Unter den Pflichten eines Glaubigen sind auch solche, die mit dieser Wallsfahrt ihre Endschaft erreichen, die et drüben nimmer ausüben fann; aber biefe mahrt auch bort noch fort, anch bort sucht er zum Wohlgefallen seines Herrn immer mehr berangnwachsen. f. In Diesem Fleiß, bem Bertn zu ge= fallen, find auch alle Bemühnngen in biefem Leben aufammengefaßt; benn bie besten Sandlungen, wenn fie biesen Sauptzwed nicht haben, gefallen Gott nicht. Wenn bieser Amed fehlt, so ist alles Anechtsarbeit und Frohndienst: benn es geschicht nichts aus innerer Enft; biefer Fleiß aber heiligt alles, d. i. ich thue es nicht, weil ich muß, weil es mich nuzt, weit ich alsbann nicht verbammt werbe, sondern weil es dem Herrn wohlgefällt. Dieset Fleiß ift ber freiwillige Beift, an bem Gott allein Wohlgefallen bat.

11. Was gehört zu einem folchen Fleiß? a. Erfenne die großen Absichten Gottes mit dir, die alle darauf gehen, daß du ihm gefallest und halte das nicht für unmöglich, wozu du erschaffen, erlöst und geheiligt bist. b. Ueberwinde die Hindernisse, die dir in beinem Hüttenhaus vorkommen. Du wohnst in einem Leibe, darin du seuszen mußt, als ein Beschwerter; laß durch alse solche Seuszer beinen Fleiß desto wehr entzündet werden 2 Kor. 5, 4. c. Glaube, Gett will dich selber dazu ausrüsten durch das Psand des Geistes B. 5. d. Laß den himmlischen Sinn immer mehr die Oberhand bekommen über den irdischen und wachse in der Lust, außer dem Leibe zu wallen B. 8. Dadurch wird sich besonders derzeinige Theil des irdischen Sinns verlieren, der darin besteht, daß du noch so tief in der Menschen Gesälligkeit steckst. e. Habe den Richterstuhl Christi vor Angen B. 10, dann wirst du wünschen, dem Herrn wohlzugefallen 2c. Laß also alles diß den Bunsch und die Bitte in dir erneuern: ach Herr Jesu, laß uns wissen und bestreben, wie man dir gefallen soll 2c.

### 73. Leichen-Predigt.

Text: Pf. 16, 9. (18. Febr. 1791). . Die Frente eines Glaubigen im Tobe.

I. Nach ihrem guten Grund. Sich im Tobe freuen können, ift feine Rleinigfeit; eine folche Freude muß ihren guten Grund haben. Denn ber Tob bleibt immter für unfre Natur etwas Erfchreckliches und es beißt etwas, in die lange Emigfeit hinüberschauen; es beißt etwas, fich von allen Anklagen besjenigen befreit wiffen, ber bes Todes Gewalt hat, b. i. des Teufels. Grund, ben Simeon ju feiner Freude hatte, mar tein anderer, als Jesus, bas Beil Gottes; weil er biesen noch zu sehen bekam, so freute er sich zn sterben. Und er fah boch bamals weiter nichts, als ben Anfang Dieses großen Heils. Was wurde er gefagt und wie murbe er fich gefreut haben, wenn er ben Tob Jefu und feinen Sieg über ben Tod erlebt hatte! Gin Glaubiger also heut zu Tage mehr Grund zur Freude im Tote, weil er weiß, wie Jesus auch hierin für die Seinigen ber Durchbrecher worden ift, wie es ihm im Tode und nach bem Tobe zu Muth war. Der Grund feiner Freude

im Tode ist also die Freude Jesu im Tode, von welcher unser Text reber. Dieser ist eigenrlich ein Grablieb bes Dieffias und ein Zeuguis, mit mas für einem Sinn er in ben Tob gegangen, wie es ihm in- und nach dem Tobe zu Muth gewesen. Sein Tob war zwar mit mancher Bitrerkeit verfunpft, diß erfuhr er nicht nur am Delberg, fonbern auch nachher am Kreuz bei feiner Bertaffung; ja man kann sagen: er hat die Bitrerkeit des Todes so empfunden, baß keiner von feinen Glaubigen biefelbe fo empfinden wird; aber fein Beist brang boch burch alles Bittere jur Freude hindurch. Deswegen fagt er: mein Berg freut fich, meine Chre, mein Junerstes ist fröhlich und auch mein Fleisch wird ruben auf hoffnung. Er war also in Unfehung tes Innern und Alengern, tes Gegenwartigen und Zukunftigen berubigt. Er war ruhig in seinem Innern, weit er bas Zeugnis hatte, er habe fich ben Herrn immer vor Angen gefegt, er habe vor den Angen feines Baters gelitten und fei vor feinen Angen gefierben, barum bleibe biefer ihm zur Rechten, bag er nicht bewegt werde. Sein Grund bleibe auch im Tote nnerschuttert. Er sei nicht nur ruhig, sontern er genieße anch ein Frohlocken in seinem Gent, weil er wisse, daß ihm das Loos aufs Liebliche gefallen, daß ihm ein schönes Erbtheil worden und daß ter Herr ihm sein Vocs er= halten und bewahren werbe. Er war ruhig in Anschung scines Leibs, benn er wußte, daß er auf Hoffnung im Grabe liege und daß sein Bater ihm die Wege tes Lebens kund thun werde. So war Jesus im Tete gefinnt; bamit ift er burch alle Angst hindurchgebrochen und hat auch den Seinigen einen Weg zur Freude im Tode gebahnt; benn er ist ja beswegen in alles tieses hincingegangen, daß er für die Seinigen ein Herzog der Seligkeit werben möchte. Wer nun auf viesen Grund seine France im Tote baut, der hat auf einen Felsen gebant und barf sich auch von dieser Freude

II. manchen feligen Genuß verfprechen. Warum fehlt es aber bei fo vielen an tiefer Frente? Es verlegen sich die meisten ten Weg bazu aus eigener Schuld 1) weil sie es mit einer gewissen Hoffnung bes ewigen Lebens fo lange anstehen laffen. Die meisten geben forg-los dabin und laffen es darauf aufommen, wie es ihnen einmal geben werde; fie benten beimilich, es werde nicht fo übel ablausen. Diese armen Seelen wissen nicht und wollen nicht wissen, was mit einer solchen zwischen Zeit und Ewigkeit schwebenden Seele vorgehent werde, was es sein mag, wenn die Sturmwinde und bie Plazregen auf ihr Sandhaus hinstürmen. Warren sie sich mehr in diesen Gebanten hineinsiellen, so würden sie die Sache ernstlicher nehmen. 2) Weil sie mit ter ganzen unsicht= baren Welt nicht begehren jezt schon befannt zu werden. Sie wollen in einen Himmel, wo sie doch feine Bekannte autreffen, oder, wenn sie auch Bekannte baselbst antreffen würden, so haben sie sich doch hier schon von ihrer Bekanntschaft losgerissen: sie wollen zu den Geistern der vollendeten Gerechten und haben doch in diesem Leben nichts nach den Gerechten gefragt, sondern fie vielniehr verlacht; sie wollen zum Berg Zien, zur Stadt bes les bendigen Gottes und haben bech alle viese Plaze für etwas Fabelhaftes angesehen 2c. 3) Beil sie keinen Grund aus dem Wort Gottes gesammelt. Sie singen wohl: bein Wort sei meine Speise, bis ich gen Himmel reife; aber sie haben nichts davon in sich, sie konnen nicht mit Wahrheit sagen: tieses ober jenes Wort hat mir ter Geist Gottes versiegelt. Wo nun keine Gewieheit ist, da ist auch keine Freude. Diese hat also allein kei einem Glaubigen statt. Und wie genießt er sie in und nach dem Tote? a. Er genießt sie burch einen innern Halt an die göttlichen Berheißungen. Es kann zwar wohl noch Ansechtungen geben, es können ihn die Bache Belials erschricken, es tann ihn bas Feuer jenes Tages erschüttern; aber er glaubt bem Wort bes Herrn: wenn bu burchs Wasser er gland dem Wert des Herri: weln du eutichs Wasser gehst ze., Jes. 43, 2. b. Er hat ein inneres Zengnis von seinem Erbe, weil er den Geist der Kindsschaft hat und weiß, daß der Herr auch ihm sein Loos und Erbtheil erhalten wird. In diesem Geist der Kindsschaft lernt er glanden: dort ist mein Theil und Erbe zngerichtet. c. Wenn auch im Toce selber sich nicht viel Freudiges bei ihm zeigt, so ist ihm diese Freude nach dem Tobe aufbehalten, wo er sich seiner Beilage freuen wird, wo er von dem Herrn Jesu erwarten wird, er werde ihm die Wege des Herrn immer mehr kund thun. d. Er ist getrest, auch in Auschung seines Leides, denn er weiß, daß er auf Hessenug ruhen darf. Alles die ses genießt er um seiner Gemeinschaft mit Jesu willen. Diese ist der Grund aller Freude. Wer also Freude sucht, der suche Gemeinschaft mit Jesu, so wird er im Geist Jesu beten können: Jesu, ich wünsche mit dir nur zu sterden, Jesu, mit dir nur zum Grade zu gehn, Jesu, mit dir nur den Henn, Jesu, dei dir nur auf erig zu seben; Jesu, sprich Amen, du kanusk es nur geben.

## 74. Leichen-Predigt.

(Am Sountag Rogate 29 Mai 1791.) Text: 2 Kor. 5, 4. in Berbindung mit der Perifope Joh. 16, 23—30.

Das hemige Evangelium und unfer Text kommen in ihrem Ruhalt viel miteinander überein. Im Gvangelinm ermuntert Jesus feine Junger zum Gebet und bezougt ihnen, wie sie fünftig alle ihre Bedürfnisse bem himmutischen Bater getroft vorlegen durfen und babei verfichert feien, ihre Biiten werden gewis erhört werten; im Text aber stellt uns Bautus einen Glaubigen bar, ben bas innere Gefühl feines Clents zum Flehen und Beten antreibt. Itus beiten Stellen feben wir, worauf es beim Beten aufomine und mas ter befte Trieb zum Gebei fei. Nicht bie Bedürsnisse machen es allemal, daß ber Mensch betet. Es fehlt oft bem Meuschen im Natürtichen und Leiblichen mauches, es fällt ihm aber beswegen boch oft lange nicht ein, Gott barum zu bitten und ihm seine leibtichen Angelegenheiten zu empfehlen. Roch uichrercs fehtt tem Menschen im Geiftlichen; Manchem fehlt es noch an Allem, was zum wahren Chrisienthum gehört; Manchem fehlt es an Glanben, Liebe, Hoffnung, Gebult, turz an bem Rötpigften; aber wenn er rorlich fagen follte, wie oft er Gett um biefe Stude angerufen, fo murbe es

entweder noch niemals, oder felten geschehen sein. Die Erfahrung bestätigt es alfo, daß fo viele und mancherlei Bedürfuiffe einen boch nicht allemal zum Beten treiben. Es ift schou Bieles gewonnen, wenn sich einer burch feine Bedürfuiffe ben Weg zum Gnabenthron bahnen läßt, wenn es bei einem heißt: meine Armuth macht mich schreien 2c. Gben so geht es bem Dleuschen bei fo manchem Eleud biefer Erbe, bei fo mauchen Beschwerungen, bie er in biefer Leibeshütte erfahren muß. Diaucher hat vieles au feinem Rörper zu leiden, aber er ift unter all Diefem Leiden in eine gewiffe Gewohnheit und Rühllosigkeit gefommen und bat nicht beten fernen. Es ift also auch bas befanute Sprichwort nicht allemal mahr: Die Noth lehrt beten. Denn entwerer betet man gar nicht, oder man probirt es etwa eine Weile und als= bann läßt man wieder nach. Zum Beten gehört ein gang auderer Grund und biefer ift uns sewohl im Evangelium, als auch in unferem Text beschrieten. Wenn man recht beten foll, fo inug man ben hingang Jeju zum Bater versteben, man ung wissen und glauben: ich habe einen Beiland, ber auferweckt ist, welcher ift zur Rechten Gottes und vertritt une, einen Beiland, bem ale einem treuen und mitleidigen Sohepriefter alle meine Ungelegenheiten und Bedürfnisse zu Herzen gehen. Wer dig von Bergen glanbt, ber betet auch gerne. Eben so verhält es sich mit dem Gebet nach unfrem Text: wenn man unter fo manchem Druck biefer Leibeshütte beten foll, fo muß man wiffen, tag man einen Ban von Gott zu erwarten hat, ein Haus im Himmel; oder wie es im vorhergehenden Capitel heißt, man muß ben Geift bes Glaubens haben, atsbanu wird einem alles ein Antrieb zum Gebet.

Das rechte Verhalten eines Glaubigen unter bem Leiben biefes Leibes. Es besteht

I. in bemüthiger Unterwerfnug nuter fo manchen Druck biefer Hütte. Es sind hauptsächelich zwei Stücke, die einem Glaubigen seinen Lauf schwer machen. Das erste ist die Welt. Bon dieser hat Jesus in seiner Abschiedsrede vicles mit seinen Jüngern geredet und ihnen bezengt, wie die Welt theils durch ihren Unglauben,

theils burch ihren Berfolgungsgeift ihnen ihren Lauf werbe schwer machen. Er faßt baber am Ente alles zusammen, wenn er fagt: in ber Welt habt ihr Ungit 2c. Das zweite ift unfer Leib, ber einem Glaubigen auf feiner Reife gur Ewigfeit so manche Beschwerben und Hinderniffe macht. Das find zwei beschwerliche Dinge. Wenn ein Reifender feinen guten Weg und bei bem ichlechten Weg noch ein schlichtes Befährt hat, wobei er immer in Sorgen fein muß, fleden und unterwege liegen zu bleiben, fo hat er allweg eine mubfame Reife. Beibes trifft bei einem Glaubigen ein. Was ist ba zu machen? Goll er sich immer mit bem unnöthigen Wunfch aufhalten: wenn nur ber Weg anders und beffer mare? Damit wird er nicht weiter fommen, benn die Welt, burch die er seinen Weg machen ung, bleibt Welt, sie wird nicht besser, cher schlimmer und er muß eben hindurch. Soll er fich über fein Befahrt beschweren, foll er über feinen Leib klagen? Das hilft auch uichts, biefer Leib muß ein Butteuleib bleiben; und, wenn er bie Sache recht beim Licht befieht, fo fieht er wohl ein, daß man zur Reife auch Kleiber haben ung, bie bazu tangen. Alfo bleibt ihm nichts übrig, als eine bemüthige Unterwerfung unter fo mauchen Druck biefer Leibesbütte. Was gebort aber zu biefer Unterwerfung?

a. Glaube, daß tein jeziger Leib nur eine Hitte lit, die dir nicht auf immer gegeben ist. So soll jeder Glaubige seinem Leib ausehen lernen. So schreibt Petrus von seinem Leib: ich weiß, daß ich meine Hitte bald ablegen ung. Ein Glaubiger weiß also wohl, daß der Leib, den er mit Angen sicht, sein rechter Leib nicht ist. Deswegen macht Paulus auch einen Unterschied zwischen dem äußeren und inneren Nieuschen, d. i. zwischen dem äußeren und inneren Leib. Er bezengt, das mache ihn nicht verlegen, wenn gleich der äußere Mensch verwese, wenn nur der innere von Tag zu Tag ernenert werbe. Was er da vom äußeren und inneren Wienschen C. 4. sagt, das beschreibt er E. 5, 1. durch das irrische Hans und durch das Hans vom Himmel. Was also einem Glaubigen Beschwerte macht, das ist der äußere Wiensch, das lit das irdische Hans dieser, das

über uns hergezogen wurde, sobald unsere ersten Eltern ihren ersten Rock verloren hatten, da sie bas erstemal sahen, daß sie nackend waren. Dieser Leib ist das Kteid, das wir nun durch die fleischliche Zeugung bekemmen, das Kleid, von dem Paulus schreibt: Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Es ist aber dech das Kleid, das wir haben muffen, wenn es uns auch viele Beschwerde macht; wenn wir nur einmal wissen, wie wir es anzuschen haben, wenn wir nur glausben, daß es eine Hütte ist, die abgebrochen werden unis.

b. Wiffe, daß bu von biefer Leibeshütte manchen Druck erfahren mußt. Dig bat ber Apostel Baulus auch erfahren. Er bezeugt im vorhergeheuten Cap., wie fein arostelisches Mut ihm bei feinem Leib oft schwer und fauer werte, weil er ten Schaz bes Evangelium in einem irreuen und aljo gerbrechlichen Gefäß trage, weil ihm ber außere Menfch oft allerlei Augst und Beklemmung mache. Ja in eben biefem Brief schreibt er, wie ihm ein Pfahl ins Fleisch gegeben worden fei, wie ihn ein Satunsengel mit Fäusten habe schlagen rürfen; er hat atso aus eigener Erfahrung inne worden, was er schreibt: fo lange wir in ber Hillte find, find wir beschwert. Und so erfährt noch ein Gtanbiger manchen Druck bieser Butte, bağ er sich über so manche Ermubungen nicht aufschwingen kann, daß ber Gein willig, aber bas Fleisch schwach ist, daß er durch diefen dicken Borhaug bes Klei= sches nicht durchsehen tann, bag er im Glauben wanteln muß und nicht im Schanen. Dig alles und nech mehreres gehört zu ber Beschwernis, bie uns biefer Silttenleib macht. Unter bas alles fotten wir uns bemulibigen und beufen: anders fanns nicht fein auf Erden, bruben wird es beffer werben.

c. Unterwirf bich auch um biefes Leibes willen inauschem Tobe, ber über bich gehen foll. Denn an eben biefem Hätteuteib foltst bu bas Sterben Josu auch hersumtragen; biefer äußere Meusch ist cs, an ben bu bas Sterben Josu herumtragen sollst; Jesus will auch an bir zeigen, wie sein Sterben, wie sein Aufenthalt in unsferem äußeren Weuschen uns ein Gewinn werden soll.

Es ist kein Leiben, bas über beinen änßeren Menschen geht, Jesus will es bir burch bie Gemeinschaft mit seinen Leiben heiligen.

d. Wisse, daß auch die Lebensfrast Jesu sich bei bem Ornat der Hütte affenbart. Er will zeigen, wie alle unsere Schwachheit ihn boch nicht hindere. Die Hütten sind gebrechlich, die Kraft ist unaussprechlich.

II. Schwing bich auf in Die rechte Sehnsucht nach bem Simmlischen. Es beift im Text: wir sehnen uns. Dig ift bas Gingine, was einem Glaubigen unter so manchen Leiten biefer Zeit von einem Unglandigen unterscheidet. Wenn ein Unglandiger noch jo viel zu leiden hat, so ist er entweder finsier over gleichgiltig, ober unlittig und will ans bem Leiben berans. Aber ein Glaubiger sehnt sich; unter allem Leiben wird ihm bas Biel ber Berrlichkeit besto naber und er sehnt sich nach bem Bau, von Gott erbant, ben er gleich nach bem Tote beziehen batf; er sehnt fich nach ber Behaufung im Himmel, die er an jenem Tag bekommen wird. Alber bicfe Cebulucht muß freilich einen Grund haben. Man mif miffen, bak man einen inneren Menschen bat, welcher ber schon in biesem Leib erbante Bau von Gott ift. Man weiß aber auch, daß man einmal überkleidet werben foll mit ber Behaufung vom himmel. Dif weiß man aus ben Erstlingen bes Geistes, zu welchen chen ber innere Mensch gehört.

## 75. Leichen-Predigt.

Bei der Becrdigung eines Schulmeisters am 6. Sonntag nach Trinitatis den 31. Juli 1791.

Text: Phil. 3, 9. nebst der Perifope, Mat. 5, 17-48.

Ihr habt die Leiche eines Maunes zu Grabe begleitet, ter in einer 46jährigen Verbindung mit dieser Gemeinde gestanden, den ihr also mit desto größerer Theilnahme zu seiner Grabstätte begleitet habt. Wie mancher von euch hat von diesem Mann den ersten jugendlichen Unterricht bekonnten! Was kann nun beiden Theilen jezt eine wahre Vernhigung bringen? Dem Lehrenden big, wenn er burch Wort und Wandel manches gute Rörulein ausgefät bat, bem Leruenden aber, wenn mandes Körnlein angewurzelt nud Früchte getragen hat. Denn nur bas sind selige Stunden, worin man etwas auf die Ewigfeit gewirft hat; sonst vergeht alle Zeit, die wir zubringen auf Erben. Wir follen felig werben und bleiben in Ewigfeit. Wie manches Mitglied biefer Gemeinde hat er zu Grabe begleitet! Wie manches Wort hat er an den offenen Gräbern geredet, wie manchen Eindruck von der Ewigkeit hat er also in sein Herz befommen können! Ja erst vor einem Vierteljahr stand er unter ten Grübern als eine Blnme, die bald verwelten und abgehauen werden sollte: wie ist ba ber treue Gott mit ber Sprache ter Emigfeit ihm fo nahe ans Berg gekommen! Wie manchen Gottesvienst hat er in biesem Bause beigewohnt, wie manches Wort Gottes gehört, wie manches Lieb vorgesungen, also wie manche Gelegenheit gehabt, einen Schaz ber Wahrheit zu fammeln! Auch seine Nebenämter waren ihm ein Beruf, Gerechtigfeit an wirken. Wir wollen ce ihm also gonnen und wünschen, daß er von so manden Gelegenheiten, Gutes an wirfen auch einen Gewinn in jene Welt hinüber bringe, Ra fein Tod foll uns allen, bie wir noch auf bem Wege find, eine uche Aufmunterung werden, die angenehmen Reiten Gottes toohl anzuwenden. Denn alles, was Gott in tiefem geben an uns thut, bas haben wir als Ginnahmen anzuschen, die wir wieder zu verrechnen haben, ba ter Herr nicht nur uach tem Pfund wieber fragen wird, bas er uns anvertraut hat, sondern auch, ob und was und wie viel wir bamit gewonnen haben. Darin besteht auch bie mabre Gerechtigkeit, nemlich in bemjenigen, was wir von bem Herrn empfangen und wie wir baffelbige anwenden. Un biefer Gerechtigkeit ift einem, ber feines Eingangs in bas Himmelreich gewis fein möchte, alles gelegen. Um biefe Gerechtigfeit hat Paulns nach unfrem Text alles andere hernegeben, Diefe Gerechtigteit verkündigt auch Jesus im heutigen Evangelinn ale ber lebrer ber Gerechtigkeit.

Wie man gefinnt fein muffe, wenn man nach ber mahren Gerechtigfeit trachten will.

Das Trachten nach ber wahren Gerechtigfeit ift eine Art von einer Leiter, ba man stusenweise aufsteigt und eine Sprosse nach ber aubern betreten muß, bis man endtich die tezte Sprosse erreicht. Wer sich diese Ord-nung nicht gefallen täßt, wer nur so zusahren will, der kommt zu nichts und wird nie recht gewis, wie er mit sich sether baran ist. Was ist nun die erste Sprosse an dieser Leiter der Gerechtigsein?

I. Diefe, bag ich glauben lerne: ich habe noch feine Gerechtigkeit: die beste Anweisung, die man einem geben kann, ist diese: hebe an, Zien heb am Elend an, an ber Armuth, an bem Staube; wenn man fich in ben attgemeinen Sunterhaufen von Bergen hineinstetten kann und sich gar nichts über biejenigen heransnimmt, von benen Gott selber fagt: sie find alle abgewichen Röm. 3, 12.: fie sind allzumal Sünder B. 23. Aber was kostet es den 1. Gott, bis er einen Menschen nur auf bieje erfte Sproffe hinfiellen fann! wie lange wehrt sich ber Meusch, bis er einmal ber Gerechtigfeit Gottes recht gibi; wie oft muß Gott bem Menschen rufen: Abam, wo bift bu? Was hat Jesus bem Engel zu Laobicca müssen schreiben lassen? Du weißt nicht, daß bu bist arm, jämmerlich blind und bloß! Wie ist ter Mcusch so empfindlich, wenn man ihn zu tieser ersten Sprosse hinführen will! Man nuß zu Manchem sagen, wenn man ihn auf biefer Scite angreifen will: bin ich benn ener Feind motben, bag ich ench bie Wahrheit fchreibe? Eben baber kommen jo wenige allein burch Handleitung und Ueberzengung eines andern Lehrers ober Chrifien zu riefer Erfeuntnie; Gott muß gemeiniglich noch mit befonderen Schickungen hinten brein tommen. Er tagt es anch nach seiner Trene an sotchen Schickungen nicht sehlen. Ich kann hier nicht umhin, ench an die Nacht des lezten Mittwochs zu erinnern. Haben die Blize tes Allmächtigen nicht auch in enern Berzen etwas helte gemacht und bas Leere aufgebedt? Saben bie ichrectlichen Donner-ichläge nicht auch euer Berg erschüttert? ober foll auch

ba wieber das Wort in Erfüllung gehen: Gott vonnert 2c. Hieb 37, 5. Ja wie schwer halt es bei einem manchen, wenn er schon vor dem Thor der Ewizscit sicht, daß er noch die Wahrheit erkennen letnt: ich habe noch keine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Oer Fehler ist aber nicht nur, daß man seine Nängel nicht einsicht, sondern daß man sich noch mit einer eigenen untanglichen Gerechtigkeit behilft. Das hat Paulus so ernstich weggeräunt, wenn er bezengt: daß ich nicht habe meine Gerechtigkeit. Er hatte manches dessen er sich hätte richmen können; aber er wollte von altem diesem nichts wissen. Könnten unste Lente sich einen solchen Ruhm heransenehnen, wie viel wirken sie sich datanf einbilden! Eben so rännt auch Jesus alle eigene Gerechtigkeit hinweg und bezengt, daß diese kein Necht zum Eingang ins Himmelereich gebe. Also tiese kein Necht zum Eingang ins Himmelereich gebe. Also steel das vor Gott entweder ganz dies oder wenn in dich unt Feigenblätern beckst, so laß die anstiehen und wirf es als einen Hurchschmaß Kleid ausziehen und wirf es als einen Hurchschmaß kleid ausziehen und wirf es als einen Hurchschmaß hinweg von dir, so erreicht du die erste Sprosse an dieser Leiter der Gerechtigkeit. Die zweite Sprosse an dieser Leiter der Gerechtigkeit. Die zweite Sprosse

II. ich muß die wahre Gerechtigkeit haben. Auch dik hätt schwer, den Menschen von dieser Wahrheit zu überzeugen. Denn da bei unsern Christen immer der Gutgenug herrscht, so nehmen sie es hierin auch uicht so genant. Sie räumen es einem etwa noch ein, es gebe Lente, die es in der wahren Gerechtigkeit weit bringen, aber diß muthe Gelt nicht einem jeden zu; es wäre gessehtt, wenn alse verseren gingen, die es uicht so weit bringen. Gott werde also schon mit ihnen für lied nehmen. Was soll man diesen sagen? Ihr arme Lente, machts mit demjenigen ans, der es im heutigen Svangelinm nit einem Wahrlich betheuert. Wian kaun sich über den Leichtssinn des menschtichen Herzens nicht geung verwundern, wenn doch der Herr, als der künstige Nichter, mit einem vom Gericht, von der Fenerhölte, vom Kerker spricht, wo man bis auf den lezten Heller bezahlen muß und man will sich noch beigehen sassen seicht nechschen! Diß ist die Unart des menschlichen Herzeus, die Paulus mit den Worten beschreibt: es sei der

Gerechtigkeit Gottes nicht unterthan. Es ift ein gewisser Empörungsgeist im Menschen, ter es Gott übel nimmt, wenn er von ihm begebrt: du mußt nothwendig die wahre und besiere Gerechtigkeit haben. Es erwacht ein gewisser Grimm im Meuschen, wenn man ihm sagt, wie er von rechtswegen sein sollte. Es gebört schon viel Temüthigung vor Gott dagn, bis man ihm so viel eingesteht, bis man es ihm einräumt: du kannst fordern, daß ich wieder so bin und werde, wie ich aus beinen Händen gefommen bin.

III. Ich möchte gerne die wahre Gerechtigkeit haben; da steht man schon auf einer andern Stuse. Auf den zwei ersten Stusen süblt man noch manches Drückende und Darniederschlagende; aber nun geht es schon dem Bessern zu. Da empsindet man etwas von dem Hunger und Durst nach der wahren Gerechtigkeit. Da sieht man, wie man bei dieser Gerechtigkeit so wehl bedecht ist. So ungern man verher sein Eigenes hergegeben, so gern wirst man jezt alles weg; man sieht das Unvellständige des Eigenen, der eigene Talar bedeckte die Blöse nicht halb und nicht gar.

IV. Ich kann sie haben, b. i. die lezte Spresse auf dieser Leiler, da ist man in der Fessung, sie zu empfengen. Ich kann sie haben, tenn a. Golt dietet sie mir selber an, er ist bereit, mich, wie den verlorenen Sohn, anszutleiten und mich auss Neue anzuziehen. d. Er hat selber sie erworden und zuwege sekracht; eine Gerechtigfeit, die nicht verzagen darf, wenn der größte Sünder seine Zuslucht zu ihr uimmt. c. Ich kann sie bekommen, wenn mir auch alles im Weg sieht und der Hossung Grund berabwirst.

Nun prüfet ench nach biefen vier Stücken. Wenn es richtig tamit ist, so habt ihr ener Haus auf einen Feisen gebaut. Lasset ench ein offenes Grab, bas offene Thor ber Ewigkeit, eine Ausweckung sein. Es gilt ener eigenes Heil. Der Tag wirds offenbaren. Der Tag bes Tobes, ber Tag der Eischeinung Jesu Christi.

## 76. Leichen=Predigt.

Text: Pf. 103, 15-18. (25. Aug. 1791)

"Drude stets in meinen Sinu, wer bu bist und wer ich bin." Wenn wir biefe zwei Wahrheiten in unfrem Bemuthe recht zusammenftellten, wenn wir biefe zwei Gindrücke uns recht burchbringen liefen, fo murben wir es in unfrem mühfeligen Lauf burch biese Welt reichlich zu genießen haben, wir wurden uns mauches zurecht= legen fonnen, woran wir uns oft lange ärgern. Aber eben biefe zwei Gindrucke gehören zufammen und laffen sich nicht wohl von einander trennen. Denn wenn ich nur fühle, mas ich bin, fo brudt es mich zu Boren, fo macht es mich verbroffen und verlegen, wenn ich nicht glauben barf, baß ich mich bei aller meiner Binfälligkeit an einen Gott halten barf, ber fich über mich, wie ein Bater über fein Rind erbarint, ber baran beuft, bag ich Stand bin und mich nach eben biefem Inftand behandelt. Wenn ich aber nur allein fühlen will, was Gott ift und babei nicht an mein Glend und Sinfälligfeit zurückbeufen, so ist mir die Guate, die Gott au mir beweist, nimmer fo groß, fo lerue ich mich nicht unter biefelbige bemüthigen und bem herrn von Bergen bafür baufbar werben. Stelle ich aber beides zufammen, so fommt der liebliche Ginoruck heraus, ben David Pfalm 8, 5. beschreibt: mas ift ber Meufch, baf bu fein gebeutst zc. Un biefen zwei Eindrücken fehlt es ben Menschen gar fehr. felbft haben wir entweder gar fein Gefühl ober ein falfches und perberbtes. Entweder mogen wit gar nicht an unfer Glend und Sinfälligfeit benten und ichlagen uns baffelbe fo viel möglich aus bem Ginn, ober wir fennen uns bei all unfrem Cleub noch erheben und uns weiß nicht mas einbilden. Das Gefühl von Gott aber ist uufern Berzen ziemlich fremb. Denn entweder fühlen wir nur basjenige von Gott, mas uns schreckt und zurückschlägt, ober wir machen uns ein eigenes Gefühl von Gnabe und Erbarmen, welches unfern armen Bergen feine mahre Beruhigung bringt. Alle tiefe Fühllofigfeiten und Berirrungen unseres Gesühls kommen baher, weil es uns an Eindrücken sehlt, die von Gott selbst in uns gepflanzt sind und weil wir uns so gern an unsern eigenen Gebanken begnügen. Und dech läßt es uns Gott nicht an Gelegenheiten sehlen, da er solche Eindrücke in uns pflanzen will. Auch der Tod unser l. Minschwester ist eine solche Gelegenheit. Wenn man anf einem Todtenacker sieht und um sich her nichts als Verwesung sieht, soll es einem da nicht einfallen, was man sei? Und kann man anch mit Anhe bei viesem drückenden Gesühl stehen bleiben? Aber wie wohl thut es dem Herzen, wenn man sagen kann: legt man mich gleich in das Grab, ach Herr, wenn ich nur dich hab.

Wie nothwendig die tägliche Erneuerung

unfres Bergens fei.

I. 3m Unbenten an unfre Binfälligkeit. Co nabe une biefes Gefühl fein tonnte und follte, fo wenig taffen wir baffelbige auf uns mirken. Es fann fich zwar ber Diensch' biefem Gefühl nicht gang entziehen, and ber eitelfte Menich muß je und je eimas babon fühlen; und es ift alfo an tiefem Gefühl etwas Unvermeirtiches. Aber ber Wiensch läßt es boch nicht leicht zu feiner ganzen Kraft und Wirkung fommen, theils aus Gewohnheit, ta er ben Anblick von jo manchem Elend nach und nach gewohnt wird und fich alfo nimmer viel tarans macht, ihrils weil er folche Gintrucke gerne vergist; benn er ist and hierin, wie jener Wensch (Jak. 1.), ber sein Angesicht im Spiegel beschaut und geht hin und vergißt gleich wieder, wie er gestaltet war. Weil nun ber Wiensch so gerne über biefe Dinge hinüberfahrt, fo führt ihn bas Wort Gottes immer wieder bazu hin und möchte bleibende Eindrücke in ihn pflanzen. Bon einem folden Gefühl ber Binfälligkeit zeugt unfer Text, wo David unfer Bergänglichleit auf eine nachrndliche Weife beschreibt. Er zeigt biefelbe

a. an unsrer kurzen Lebenszeit. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, ober vielmehr seine Tage stind wie die Tage des Grases; seine Währung in tieser Welt ist nicht viel länger, als des Grases, das hente

blüht und morgen in den Ofen geworfen wird. So steht es um das Lebeu des Mouschen so lange die Eitelkeit unter der Sonne herrscht. Ju den künstigen Zeiten des Reichs Christi wird es auch in diesem Stück besser um den Meuschen sichen; denn von dieser Zeit heißt es: die Tage meines Volks worden sein, wie die Tage eines

Baums. Unfre Binfalligfeit zeigt fich auch

b. an teur besten und blubenbiten Buftanb unfres Lebeus: ber Moufd bluht wie eine Blume auf bem Relbe 2c. Es gibt Zeiten in bem menschlichen Leben, wo wir in einem blubeuren Zuftaut find, wo wir meinen, es fei au unfrem irdischen Glück und an unfrem leib= lichen Wehlfrand etwas Reclles und Bleibendes; aber auch diefe Bluibe ist unbeständig und kann bald und leicht vergeben; benn ce ift die Bluthe einer Feloblume, bie feine geungsame Bewahrung und Verpflegung bat, Die vielen zufälligen Auftößen ausgesezt ist. Ein anders ist bas Blüben bes Gerechten, wie es Pf. 92. beschrieben wird, ber blubt nicht als eine Blume, feutern wie ein Balin- und Cederubaum; er blüht nicht wie eine Blume bes Feldes, fondern in ten Borhöfen Gottes, ale ein Bewache, bas feine Burgel im Junerften bes Hauses Gottes hat und barf sich also nicht vor einem jeten Wind fürchten. Endlich zeigt fich unfere Binfälligteit

c. auch barin, baß init bem Tob unfer Zusammenshaug mit vieser Welt aufvört: vie verweitste Binme keunt ihre Stätte nicht mehr. So gehls gerade auch mit den Mieuschen. Wenn biejenigen, die ver hundert Jahren gelebt haben, wieder zurücktämen, sie würden wohl ihre Häuser nimmer zu finden wissen nud ihre Häuser würsden nichts von ihnen wissen. Bezt kennst du bein Hans, beine Accer und Wiesen gut: es thut dir wohl, wenn du sagen kaunst: diß ist mein Acker, mein Gut, mein Hans; aber stirb und komm in 50 Jahren wieder, ob du es auch noch kennest und wisses; sown die dire zu Winth sein möchte, wenn du sehen wirk, daß ein ganz Fremder und Unbekannter beinen Acker hat; wenn du nichts von dem Deinen mehr antrisset, als etwa

noch bie Uckerbleibsel von Fluch und Ungerechtigkeit, die sich von dir herschreiben und die du gepflanzt hast. Wie wird es dir zu Much sein, wenn dich diese Stätte nicht mehr als den Eigenthümer erkennen will und wenn du doch keine andere Stätte hast; wenn du nicht mit dem Trost Davids gestorben bist: ich werde bleiben im Hause des Hern immerdar! Dif sind crustliche Zenguiste von der menschlichen Hinfälligkeit. Bei dieser Hinfülligkeit aber dürsen wir nicht vergessen, daß es sich mit derselben nicht dei einem wie beim andern Menschen verhalte. Denn ein anders ist, ein ganzer Rand der Hinfälligkeit gein, ein anders ist, neben der Hinfälligkeit auch schon etwas in sich haben, das diese Hinfälligkeit nicht ganz über uns berrschen läßt.

II. Dig ift bie ewige Gnabe Gottes, womit wir une über bas Gefühl ber Sinfälligkeit

erheben tonnen.

Davit femmt von einer nieberbi udenten Betrachtung auf einmal ins Geranme und in ein weites unüberschauliches Feld; er fangt mir bem guldenen Aber auf einmal einen gang andern Ton an; aber die Gute tee Herrn währt von Emigfeit zu Ewigkeit zc. Wir find nach unferm leiblichen Dafein von gestern ber, es tunn fich jeter nuter uns wohl beuten, wie lang er ba ift; aber bie Bite Gottes ist von Ewigfeit ber, diese war ba, che wir ba waren, fie bat uns ichon bei unfrem Gingang in Dieje Welt empfangen. Wir vergeben nach bem angern Wenfchen bald wieder, unfere Bleibens ift nicht lange, aber Gottes Gute mabret in Ewigfeit. Wenn wir alfo an Diefer Gute Theil haben, jo vergeben wir nicht, jo haben wir etwas Bleibentes. Co lange biefes geben mabrt, ift er flets unfer Beil, nud wenn wir scheiden bon ber Erd, berbleibt er unser Theil. Er will aber seine Güte nicht nur an nus felber verherrlichen, fondern and unfre Rinter und Rindofinder fotten feine Gerechtigkeit zu genießen haben und erfahren, bag er seine Bite auch gern anf bie Nachfommen fortpflangt. Geschieht ce bei Denschen, bei großen Herren, daß sie ben Nachkömmlingen ihrer ehmaligen Bieblinge gerne Gutes thun und Gnabe erzeigen,

wie vielmehr bei Gott, ber bis ins tansentste Glied zu lieben und wohlzuthun versprochen hat. Diß ist das Gegentheil von dem, was gesagt worden von der Blume, daß sie von ihrer vorigen Stätte, wo sie gestanden, ninmer gekannt werde. Gott beukt an den Plaz, wo wir in dieser Welt zewesch und an den Samen, den wir auf dieser Welt zurückgelassen haben und so pflanzt er seine Güte fort.

Damit wir aber von biefer Gute recht gewis fein mogen, so bat er sich in einen Bund mit uns eingelaffen. Er hat fich felber verbindlich gemacht, uns seine Gnabe und Wahrheit zu halten bis in Ewigfeit. Diß ift ein aroker Treit für unfer wantendes und von fo manchen Zweifeln herumgetriebenes Berg. Wer fich nun im Glanben an biefe ewige Gnabe Gottes ernenert, bem barf feine Sinfälligkeit nicht bange machen. Was ift aber ber Grund tiefer Erneuerung und worin besteht fie? a. in einer reinen findlichen Antcht, bag big unfre größte Corge ift, niemals ans bicfer emigen Gnabe ju fallen, ce gebe uns anch in ber Welt, wie es wolle; b. in Bewahrung bes Bunces Gottes, bag wir uns im Glauben an feine Enntesverheißungen ftarten, nut nicht burch schiefe Blide auf Weltgluck uns um unfern Untheil an bem Erbe ter Glanbigen verfürzen; bas beißt ben Bnud bewahren. glauben: es ift mabr, mas Bott verheifen bat, nicht, wie Efan, Die Borguge Des Bundes gering schäzen. c. Im Undenten an feine Gebote; bas heißt würdigtich wandeln bem himmtischen Beruf, sich als einen Unserwählten Gettes betragen. So machet man von Grab in Grate, und ift auch noch zur lezten Stunde froh. Amen.

## 77. Leichen=Predigt.

Text: Mat. 7, 7. (1. Oft. 1791.)

Unfre l. Berfterbene hat biese Worte öfters im Minnte geführt. Es ist gut, wenn wir ans bem großen Schaz ber göttlichen Wahrheiten und eine zu Ruz maschen nut zneignen; benn wir sind boch nicht im Stand, uns auf einmal in die ganze Wahrheit hineinzusezen;

unser Herz ift viel zu eng, als baß es so viel auf einmal fassen könnte. Hingegen an solchen einzelnen Sprüschen kann uns ber Geist Gottes zur rechten Treue ans gewöhnen; wenn wir mit biefen treu umgeben, fo kann uns mehreres anvertraut werben. Bas könnte ein ein-ziger Spruch an uns ausrichten, wenn wir ihn nur einige Wochen lang alle Tage in unferm Bergen bewegten, wenn wir fleißig barüber beteten, wenn wir von bemfelben taglich etwas in Ausübung zu bringen beracht wären! Da tounten wir erfahren, bag ein einziges folches Samenforn sich 30-60, ja 100fältig verniehren würde. Aber auch folche einzelne Sprüche hangen nicht von unfrer eigenen Wahl ab, sondern sie mussen uns vom Geist Gottes unter allerlei Schickungen gegeben werben. Wir sehen zwar, wie sich ber natürliche Mensch oft anch an gewisse Sprüche bes Worts zu halten weiß, aber er hat boch nicht ben gehörigen Ruzen und bie Kraft bavon, weil er fich in bergleichen Zeugniffen nicht erneuern läßt, und die gehörige Treue barunter nicht beweist, besonders aber, weil er fich folche Sprüche felber mahlt und gemeiniglich nur folche Sprüche fucht, mit benen er fich bei feinem natürlichen Ginn bernhigen will und bei benen er ein ungeänderter Menfch bleibt. Soll ein folches Wort Gottes feine Kraft an unfern Herzen beweisen, so läßt es uns nicht, wie wir sind, sondern es wirkt fort an unserm Herzen und wenn wir diese Wirkungen annehmen, so wird es zulezt unser Erbe, ein Erbe, bas nimmer von uns genommen werden kann, ein Erbe, bas uns bis in jene Welt begleitet.

Wie mir Die liebliche Berheißung bes

Berrn anwenben follen.

I. Als eine Anmahnung an unfer Elenb. So lieblich und tröftlich unfre Textworte sind, so können wir sie doch nicht recht benuzen, wenn wir uns nicht zuerst auf die Erfenntnis unsers Elends führen lassen. Denn Gott will sich an unsrem Elend verherrlichen; aber wir müssens erkennen lernen, wir müssen uns gern als solche bekennen, die wir sind. Es ist schon viel gewonnen, wenn es einmal bei uns heißt: wo ihrs sehle, spürt die

Secle. Denn ber Mensch begehrt fein Elend uicht uur vor auderu, souderu auch vor sich selber zu verbergeu. Der Eugel zu Laodicka sagle zu sich selbst: ich bin reich und habe fall und bedarf nichts. Es ift alfo schon eine Gnate, wenn die Seele fpurt, wo es ihr fehlt; und wer uicht felber ein Wohlgefallen baran bat, mit fich unbefaunt zu bleiben, ben wird ber Berr burch feinen Beift auch in biese Erkenntuis immer niehr einleiten und zwar auf eine recht liebliche Beife. But Text rebet Jefus ja recht freundlich mit uns; aber bei aller diefer Freund-lichkeit zeigt er uns unfern eleuben Zustand. Diefer ift treifach. a. Wir find voller Bedürfniffe. Wenn wir unferu Buftaud uur ein weuig mil bemjeuigen vergleichen, in welchem wir nach ber gerechten Forberung Goltes fein sollten, so finden wir, wie Bieles uns fehlt, was wir haben sollten. Wie sollten Glauben haben und er ist boch nicht da; wir sollten ein Herz haben, das Gott liebt und es ist nichts davon da; wir sollsen Luss an Gott, Berlangen nach bem Ewigen haben und es ift bod) nichts da. Da finden wir also lauter Bedürsniffe, bie uns von Herzen demuthigen sollen. b. Wir haben Bicles verlocen, foujt murbe uns Jefus nicht aumeifen zu fuchen. Berne alfo erkennen, um wie Bieles bu gekommen bist, was du verloren hast. Man könnte freilich einwenden; mas kann ein armes Menschenkind, bas in Gunten empfangen und geboren ift, bas fo viel Gleub mit auf Die Welt bringt, verlieren? Wer uichle bat, faun nichls verlieren. Allein wenn wir uachbeuten mogen, werden wir boch mauches finden, das wir verloren Cbeu das, daß wir mit fo vielem Gleud geboren werben, mahnt uns an bas, was wir in unserm erilen Bater Abam verloren haben, nemlich bas liebliche selige Bild Goltes. Diß ist der Maugel, deu wir von Geburt haben. Aber wenn wir auch biejes nicht in bie Rechung nehmen wollen, so wird sich doch noch manches zeigen, das wir verloren haben. Gott hat uns mil dem Anfang unfres Lebens durch die Taufe in seinen Gnadenbund aufgenommen; aber haben wir auch noch biefe ganze Gnabe, und wie viel haben wir elwa bavon verloren?

Wieberum wir haben schon so manche Gnabenzüge an unserm Herzen ersahren, der Geist Gottes hat schon mansches Gute an uns gewirkt; aber haben wirs noch? haben wir noch alles? D da wird sich manches Berlorne zeigen. c. Wir sind Leute, die draußen sind, die von Natur nicht ins Reich Gottes gehören. Das ist Elend geung, wenn man deuken muß, man sei entfremdet von der Bürgerschaft Israels. Wir sind draußen, weil uns das Göttliche und Himmlische verschlossen, weil uns das Göttliche und Himmlische verschlossen sit; das ist eine Beschreibung unfres Elends. Wozn soll uns nun dieses antreiden? cs soll uns

II. jur göttlichen Gnabenfülle hinziehen. Jefns halt uns im Text nufer Clend vor; aber er will a. uns nicht bamit beschämen, baß wir uns beswegen vor ihm verbergen oder zurückziehen follten. Der Menich erfennt besonders auch beswegen fein Glend nicht, weil er fich schamt, berjenige zu sein, ber er ift; allein mit biefer Scham verschließt er sich selber ten Weg. Jesus will uns auch b. nicht barnieterschlagen und uns unfre Hoffnung nehmen. Er sagt uicht: dn bist so arm und dürstig, daß bir nimmer zu helfen ist; was du verloren hast, bestommst du dem gebtag ummer; du bist und bleibst ausgeschlossen; nein so meint es Jesus nicht, sondern es ist ihm barum zu thun, une Malh zu machen, er ladet uns tamit ein zu seiner Gnabenfülle. Und was follen wir bann thun? a. bitteu. Was uns fehlt, bas follen wir nur bem Beren klagen, ber wird alle unfre Lebuifniffe icon ausfüllen. Er macht uns gum Bitten einen großen Minth. — b. Es foll aber nicht unr beim Bilten bleiben, sondern es soll auch zum Suchen kommen, bas ist ein weiterer Schritt im Ernst. Sage nicht nur: ich habe ja gebeten, sondern gehe weiter nud suche; c. ja es soll jum Anklorfen kommen, bu mußt nicht nachlaffen, bis bir geöffnet wird. Man muß alfo von Stufe ju Stufe febreiten. Eine Nachläßigkeit ist um so weniger zu eutschuldigen, ba der Herres so sehr erleichtern will. Wie wird es den Tragen in jener Welt zu Minth fein, wenn fie feben, was fie hatten erhalten fonnen? Wie wirds bagegen

benen fein, die sich diese Berheißung zu Ruz gemacht haben !

### 78. Leichen-Predigt.

Text: 1 Theff. 5, 9, 10, (6 Oft. 1791.)

Wir follen felig werben und bleiben in Ewigkeit: biß ist ein Wort, bas wir uns öftere gurufen, womit wir uns im Glauben stärken und jum Fleig ber Gottfeligkeit ermuntern follten. Allein wir benken gemeiniglich nicht viel baran und find meistens bei unferm Gang burch biefe Welt wie ein Reisender, ber entweber gar keinen Zweck hat und fich balb ba bald bort verweilen kann, ober ber zwar einen Zweck, ein gewiffes Ziel hat, aber nie viel barau beutt und fich alfo auch in feiner Reise nie darnach richtet; und so gehören wir meistens zu berjeuigen Menschenklaffe, die nicht weiß, wohin fie geht. Wenn wir aber ja so wenig baran benken, so sollten wir uns boch bei Todesfällen baran erinnern laffen. Es ift etwas, wenn man von einem Dienschen, ben man zu Grabe trägt, glauben barf: er ift felig geworden 2c. Und wenn Menichen um ein folches Grab berum fteben, die noch auf dem Wege zur Ewigfeit begriffen find, bie fich als arme Burmlein fühlen, mit Todesnoth uingeben, und ber Beift Gottes fann ben Gebanten in thuen rege machen: wir follent felig wetben 2c., was hat man alsbann von einem folchen Bang auf ben Rirchhof für einen Ruzen! Und wenn bn bei einem Grabe stehft und fagen taunft: auch mein Bang geht zur Welt hinaus, aber ber Bimmel ift mein Baus; wenn bu, fage ich, mit einem folchen Sinn am Grabe stehft, fo hast bu einen Trost ber bir auch bie Bitterkeit ber Trennung versußt und wirst aufs neue ermuntert, beinem Ziel mit Ernst entgegen zu gehen, es ift bir barum zu thun, daß bu nicht bahinten bleibeft. Bei einem folchen Sinn bemubt man fich erft um eine gewiffe Hoffnung bes ewigen Lebens; ba bekomint man auch endlich bas fcbone Beugnis in sich: ich laufe nicht aufs Ungewisse 2c. 1 Ror. 9, 26 f. Aber wie viel Mühe muß Gott mit einem

Menschen haben, bis er ihn so weit bringt, und wie viele halten die Arbeit des Geistes Gottes an ihrem Herzen auf! Wie viele lausen aufs Ungewisse, wie viele sterben aufs Ungewisse! Es sollte nicht also sein. Gott will auch heute unsern ausschweisenden Herzen wieder nahe werden zc.

Die tröstliche Bahrheit: wir follen felig werben und bleiben in Emigkeit.

I. Wie fie im Bergen Gottes gegrünbet fei. Ge muß bem Menschenherzen ein großer Troft fein, wenn es mit einem offenen Dhr bas Wort Gottes hören barf: Gott hat une nicht gefest jum Born 2c. Bei biefen Worten muniche ich, daß ihr euch zuerst barüber bestunen möchtet, warum fagt Baulus nicht gerade bin: Gott bat uns gefezt, die Seligkeit zu befizen? warum fagt er noch vorher: er hat uns nicht gefezt zum Zorn? Kann benn auch ein Mensch ben lieben Gott im Berbacht ha= ben, er habe ihn zum Zorn in diefe Welt hereingefegt? So wird boch fein Mensch ben I. Gott angeben, so finfter von ihm beuken? Ich will barauf autworten: sehet, der natürliche Mensch, so lang er noch in seiner Sicherheit bahingeht, hat keinen Argwohn gegen Gott; er benkt nicht, baß es in Anschung seines Geligwerbens irgend einen Unftand haben möchte. Er trant Gott bas Befte gu, und er glaubt inehr, als er Fähigfeit und Rocht hat gu glauben. Aber wenn ein folder Diensch einmal zu fich felber tomint, wenn in einer Noth ober auf tem Krankenbette fein Bemiffen aufwacht, fo tann er bas nimmer glauben, mas er vorher fo leicht geglaubt hat; ba wirb er von seinem eigenen Herzen verbammt und verurtheilt, ba fieht er nichts als Zorn Gottes und es wird ihm fchwer, das fuße Wort zu glauben: wir follen felig wer-ben 2c. Go lang alfo ber Mensch nicht unter ein folches Gefühl bes Zorus Gottes gestellt worden ift, kann er nicht begreifen, warum Paulus fich fo ausgebrückt hat. Paulus hat diese Wahrheit recht befestigen und befiegeln wollen, weil er gewußt hat, wie bas menfchliche Berg fo viele Zweisel bagegen bat.

Der erfte Grund diefer Wahrheit ift ber, bag wir

glauben fernen: wir burfen felig werben. Das mag in bein Herzen bes verlornen Sohns einer ber ersten Gebanken gewofen fein: wenn ich nur wieber in meines Baters haus kommen burfte, wenn ich nur nicht beforgen mußte, baß er mich abireife. Hub eben biefer Gedaute macht noch einem jeben Menschen zu schaffen, ber augefangen hat, über fich felber nachzudenken: barf ich alauben, bag Gott mich nicht wegwerfen werbe? barf ich auf bas Sellawerben noch rechnen, ba mein Bewiffen fagt: ich hab verfäumt, verscherzt so viel Onave, so viel Bedult, fo große Gulb und zwar aus meiner eigenen Schulb. Wenn fo viel verklagente Gebanken im Berzen aufsteigen und man hört bas Wort: Gott hat bich nicht gefegt gun Born, er hat tein Wohlgefallen baran, bag bu berloren geben folift, bas thut einem trairigen Bergen mobl. Da faugte au, bag man glaubt: ich barf tommen; und warum? ich habe einen Mittler, ber für mich geftorben, auferwecket ift zc. Rom. 8, 34. Wir burfen also felig werden; aber es ist baran noch nicht genug, sondern wir follen auch selig werben. Das ift noch mehr, bas heißt: Gott will uns nicht unr mit ben Rechten seiner Beiligfeit nimmer im Weg fteben, er will nichts bindern, fontern es ift fein ganger Ernft, bag wir felig werben. Ich wills burch ein Gleichnis erläutern. Es bat fich ein Unterthan burch Rebellion an seinem Heirn fo vergangen, bag ber Berr ihn bee laubes verweiet. Er barf fich alfo nimmer einfallen laffen, ben Grund und Boten feines Herrn zu betreten; ber Herr aber erfährt, daß er wieder ins Land möchte und ift fo gnätig und hebt ten Berweifungebefehl auf: fo ift bas eine große Onabe. Aber wenn ber große Hett gar bezengte, et wolle feinen Unterthanen wieder in feinem Land haben, trenn er alle Unstalten zur Buruckbringung beffelben machen und ibn aller Gnade versichern ließe, so wäre bas ja noch mehr. Und gerate so hantelt Gott mit une. Er hat unfern Berweisungsbefehl aufgehoben, also burfen wir felig werben. Er hat aber auch einen Ausruf gum Wickerkommen an une thun laffen, alfo follen wir felig werben und es geschieht baran sein gnäbigster Wille und Meinung.

Er hat uns gesezt, die Seligkeit zu besizen, und zwar eine Seligkeit, die wir in dieser und in der zukünstigen Welt genießen sollen, wir wachen oder schlasen, wir seien das heim oder wir wallen, wir leben oder sterben. Wenn einer diß glauben kann, so kann er sagen: unn ist mir um die Seligkeit nicht wie vorher bange 2c.

II. Wie foll biefe Wahrheit aufgenommen werben? Bei ben wichtigften Wahrheiten fehlt ce an ber rechten und würdigen Aufnahme: entweder nimmt man sie gar nicht auf, ober, wenn man sie aufninmt, fo find fie wie ein fostbares Kleinod in der Sand eines unverstäntigen und unvorsichtigen Rindes. Es liegt alfo viel baran, wie die Wahrheit: wir follen felig werden ic. von uns aufgenommen wird. Wir follen fie aufnehmen a. mit bem eruftlichen Willen, felig zu werben. Es ift traurig, wenn man ben Leuten bie frobe Nachricht bringen faun: ihr bittset, ja ihr follet selig werden, und es ift weit und breit kein ernstlicher Wille da. Wo es bei einer Seele einmal eruft wird, so fangt es mit bem Wollen an. So haben nach bem Zengnis der Befehrungsgeschichten h. Schrift noch alle ernstliche Geelen gefragt: was follen wir thun, daß wir felig werden? So lang es an diesem Willen sehlt, so lang hilft alles Einladen nichts. Der Mensch will freilich nicht angesehen sein als ein so thörichter Mensch, der nicht setig werten wolle; er sucht sein Nichtwollen unter allerlei Vormanten zu bedecken; aber am Ente wird boch ber Berr zu folchen jagen: ihr habt nicht gewollt und fie werden verstummen müffen. b. Rimm diese Wahrheit auf als eine unentbehrliche Wahrheit, die bein Trost im Wachen und Schlafen, im Leben und Sterben ift. Deiftens begehrt ber Menich nicht balber felig zu werben, als am Ende bes Lebens. Aber mir follen fchen in nufrem Leben, noch bei gefundem Leibe felig fein: benn Gott will uns je balber je lieber selig tnachen. Wir follen mit bem Zeugnis von unfrer Scligkeit bem Tod schon entgegen geben, souft find wir, wie ein Reisenber, ber lange Zett ohne Bag gereist ift und erft in ber größten Wefahr fich um benfelben umfeben will. c. Wir

sollen uns durch diese Wahrheit zu einem würdigen Wandel autreiben lassen, daß wir Kinder des Tages sind, die sich nicht stoßen, die nicht trunken sind, wie die Kinder der Nacht; die wissen, wo sie hingeheu. d. Wir sollen unsecherz in der ewigen Liebe Gottes erweitern lassen, in diesem Gedauken leben, unsre Zeit darauf verwenden.

## 79. Leichen=Predigt.

Text: 2 Petr. 1, 10. 11. (27. Jan. 1792.)

Ju bem Sterblied: Herr Jesu Chrift, meins Lebens Licht 2c., steht unter andern die Bitte; thu mir bes Himmels Thur weit auf, wenn ich beschließ meins Le-bens Lauf. Wenn einem Sterbenben biese Bitte erfüllt wird, fo ift es ein feliges Sterben. Wer mit Tod und Ewigkeit nicht leichtsinnig umgeht, ber stelle sich einmal in seine lezten Rebensstunden hinein und bedenke, wie es ihm da zu Muth sein moge. Da hat man biese gegenwärtige Welt hinter sich, und vor sich bie Ewigkeit. Ru bem einen Thor wird man hinausgeführt und ein anderes Thor hat man vor sich. Da kommt es barauf an, bak man mit Ehren zu bem einen hinauskommt, aber auch, baß man sich vor bem antern mit gutem Gewissen melben und mit einer guten Zuversicht um ben Ginlag bitten Wenn ber Mensch auf sich selber acht gibt und barf. fich prift, wie er gemeiniglich von biefem Schritt bentt, so wird er finden, daß es ihn mehr ansicht, wie er zu Diefer Welt hinaustomme; man hat gewiffe Schreckbilber in sich von bem, was vorgeht, bis bas Berg bricht und ber Bau biefes Leibes abgebrochen wird; es ist einem Angst baranf, bis die Inriftungen des Todes burchgemacht find. Dig kommt ber von unfrer großen Liebe zu dem natürlichen Leben; wir find größtentheils wie eine Frucht, Die nicht felber vom Baum fällt, sondern Die man abreißen mnß. Ueber biesem schreckenden Anblick bes natürlichen Todes vergißt man gemeiniglich, über ben Tob hinans zu benken, es ist einem mehr Angst, wie man zum Thor biefer Welt hinauskomme, als daß man nach bem Tob einen offenen Simmel antreffe. Deswegen

sollen wir im Tobe besonbers barum bekümmert sein, baß uns ber Herr einmal die Thür des Himmels aufthun möge. Der Glaube ist aber nicht mit einem jeden Einlaß zusrieden, sondern er dittet sich gleich etwas Großes aus: thu nur des Himmels Thür weit auf; er will nicht eingelassen werden, wie man am Stadtthor die Spätlinge zu einem eugen kleinen Thörsein hineinschlüpfen läßt, sondern er will zu dem offenen Thor hineingehen. Und diß ist nicht zu viel gebeten, denn es ist den göttslichen Berheißungen gemäß: Gott gönnt uns selber einen solchen Gingang; es soll uns reichlich dargereicht werden der Gingang in das ewige Reich unsers Herrn Jesu Christi. Wenn es aber zu einem solchen ehrenvollen Eingang kommen soll, so muß es einem auch in seinem ganzen Leben darum zu thun sein; denn dis ist keine Sache, die erst in den lezten Tagen und Stunden berichtigt werden kann.

Der reichliche Gingang eines Glaubigen

in jene Belt.

I. Wie er sich baraus zubereiten lasse. Wenn es bei einem Menschen einmal zu einem reichlichen und ehrenvollen Eingang in jene Welt kommen soll, so muß jezt schon die zukünstige Welt sein Ziel und einziges Augenmerk sein; es muß bei ihm ausgemacht sein, wo er hin will; denn mit dem bloßen kalten Wunsch, selig zu werben, wemit sich die meisten behelsen, ist nichts gethan. Diß ist ein eben so thörichter und unzuverläßiger Wunsch, als wenn sich einer wünscht und eindikzet, heut oder morgen auf der Straße 100,000 Thaler zu sinden. Bet einer Augelegenheit, wie der Eingang in jene Welt ist, muß man seiner Sache gewisser sein. Es kommt dabei vornehmlich auf zwei Stücke an: a. ich muß wissen, ich habe ein Recht an den Himmel, d. es muß mir aber auch um den Himmel zu thun sein.

Das erste, das bei uns richtig werden muß, ift unser Recht an den Himmel, benn sonst nüzt alle Mühe nichts, die man sich um den Himmel geben möchte; ja daher kommt es eben, daß es den meisten kein rechter Ernst mit dem Seligwerden ist, weil es bei ihnen noch gar nicht gewis ist, ob sie ein Recht an den Himmel haben,

ober nicht. Woher kommt es aber boch, möchte man fragen, bag bie meisten Menschen ihrer Cache noch nicht gewis find? Es hat biefes vielerlei Urfachen. Es fpurt ein jeber in seinem Gemissen, bag er bas Recht gum Himmet verloren hat und bag er fich als einen Berftogenen ansehen muß, daß er, wie sein Bater Abam, vor bem Paradies brangen stehen muß. So lang biese Berbammung im Gewiffen nicht gehoben ift, fo lange fann man noch nichts von seinem Recht an ten himmel glauben. Dazu tommt, bag bie meiften fich ber Berrichaft ber Sunde überlaffen und in fo groben Sunden babin leben, wobei einem jum voraus bas Simmefreich abgesprochen ift. Wenn einer z. G. noch in bie Cfaffe berjenigen ge= bort, die 1 Kor. 6, 9. 10. gemelbet werden, wie kann fich biefer Hoffnung auf ben himmel machen? Enblich fehlt es auch baran, bag bie Wenigsten von gangem Bergen an ben Simmel glauben, und baber flut fie auch um ibr Recht an denfelben nicht befüntmert. Wenn aber einmal einer ernstlich selig werben will, wie kann er feines Rechts gewis werben?

a. burch ben Beruf. Gott hat zwar vor unfrem Bater Adam das Paradies verschlossen; aber er hat es auch wieder geöffnet und wir können nun mit Frenden singen: der Cherub steht nicht mehr davor. Und eben weil Gott sein Himmelreich wieder geöffnet hat, so ladet er uns auch in dasselbe ein, so liegt ihm daran, daß wir hineinkommen. Durch diesen Beruf Gottes sind alle Bersdammungen unsres Gewissens geheben, mit diesem Beruf können wir alles Gesihl unsres Elends bestegen. Wenn wir auch deuten müsten: du tangst nicht hinein, du dist zu elend, so laß dir das Wort gewis sein: Gott hat dich berusen zu seinem Reich 2c. Man wird ferner gewis

b. burch die Erwählung. Diese ist noch mehr, als der Beruf: Gett habe und nicht nur berufen, sondern auch ermählt, d. i. er hat und schon diese oder jene Seligfeit ansgemacht, er hat dir schon in jener Welt beimen Plaz ansgemacht; sebald bu ben Beruf angenommen hast, ist dir schon bein Theil an jener Seligkeit bei-

gelegt worden. Du bist also nicht nur überhaupt eingeladen. Wem ber Herr einen Blick auf sein zukünstiges Loos gibt, der weiß, was diese Erwählung ist. Durch biese zwei Stücke wird man seines Rechts gewis.

Nun kommt es auf den zweiten Punkt au: es muß mir nemlich um ben Himmel zu thun sein, b. i. ich muß meinen Beruf und Erwählung fest machen, ich soll bas bewahren, was ich habe. Diese Befestigung ist auf unster Seite nöthig, baß wir ein inneres Zengnis von unstem Veruf und Erwählung bekommen, daß ich weiß: ich habe ben Veruf angenommen, es liegt mir baran, mein Erbtheil nicht zu verlieren, meinen Bürgerbrief nicht zu verschlenderen. So wird man zu einem reichlichen Sin-

gang zubereitet.

Il. Was es um biefen Gingang für eine große Gnabe fei, big wird man einmal erfahren. Man kann es sich schon einigermaßen aus bem Wegentheil vorftellen. Wie wird es einer Seele ju Muth fein, Die einen fo färglichen Gingang hat, bie fuchen muß, wie fie einmal zum Thor des Himmels bineinschlüpfe. Die h. Schrift gibt auch Exempel von solchen Seclen, bie mit Furcht felig werben, bie wie ein Brand ans bem Reuer errettet werben muffen (Jud. 23. 1 Ror. 3, 15. Luk. 16, 9.). Das ist traurig; aber noch trauriger, wenn man gar eine verschlossene Thur autrifft, wenn man braugen ftchen muß (Lut. 25, 10.). Was ift es aber um einen reichen Eingang! Da ift man auf bas Bergangene, Gegenwartige und Zukunftige gefichert. Man ift auf bas Bergangene gefichert, benn man hat bas Zengnis in fich, man habe ben himmlischen Bertif angenommen, man fei ber vergänglichen Luft ber Welt cutflohen, man babe fich nimmer von feinem Beruf abwendig machen laffen. Dian ift auf bas Gegenwärtige gesichert. Wenn Satan auch im Tore noch allerlei streitig machen will, so ist man gegen ihn gerüstet, man weiß, baß er einem nichts in ben Weg legen barf. Wer will beschulbigen? (Nöm. 8, 33). Man ist getrost aufs Zukünftige, benn man ist gewis: dort ist mein Theil und Erbe mir prächtig zugericht; der Herr wird mir aushelsen zu seinem himmlischen Reich. Befonders gehört auch diß dazu, daß man in jener Welt gegen die Anklagen des andern Todes gesichert ist, daß einem von diesem kein Leid geschieht (Off. 2, 11.). Wem sollte es nicht um einen folchen Eingang in jene Welt ernstlich zu thun sein?

#### 80. Leichen=Predigt.

Text: Ebr. 9, 27. 28. (2. April 1792).

Das Anbenken an bie lezten Dinge ist einem Menschen sehr nöthig und nüglich; es ift aber auch eine Betrachtung, in die ber Menfch fich nicht gern einläßt, weil er gewohnt ist, bei bem Gegenwärtigen stehen zu bleiben und weber rudwärts noch vorwärts zu benten. Dazu bat er freilich manchfaltige Urfachen. Er mertt wohl, daß er dabei die Welt und mas in berselben ift, baß er die zeitlichen Ergözungen ber Sünde nimmer fo ruhig und ungeftort geniegen fann, ale vorber; er mertt, baß die lezten Dinge ein tiefeingreifenbes Gefühl in ber Seele zurücklassen, bas ihn öfters unruhig macht; er merkt, bag er nöthig hat, sich auf biese Dinge mehr voraubereiten, als es gemeiniglich geschieht, barum geht er fo langfam baran. Aber eben biefe Betrachtung murbe ihm auch fehr nuglich fein: er wurde bie Dinge biefer Belt gang andere anfehen, ale er fie jegt anfieht. Die Wolluft, ber Reichthum, bie Ehre biefer Welt wurben in feinen Augen fleine und wenig bedeutende Dinge fein; bie mancherlei Leiten tiefer Welt würden bas Fürchterliche, bas fie für unfre Natur haben, verlieren; und unfre Hoffnung murbe einen Umfang befommen, ber über biefe Welt hinausreicht, ber viele Ewigkeiten in sich schließt. So viel aber ber Mensch sich bergleichen Betrachtungen zu entziehen fucht, fo schickt Gott ihm boch manche Gelegenheiten gu, ibn in biefelben einzuleiten. Ge gibt Krantheiten, die ihn anmahnen, daß er fterblich ift, bag Tod und Ewigkeit seiner wartet; seibst das Alter, bem er entgegengeht, ist ihm eine tägliche Erinnerung baran. Ueberdiß erlebt er manchen Tobesfall an ben Scinigen und an Fremben, wodurch er ermuntert wird, über diese

Welt hinüberzusehen. Auch das hentige Leichenbegängnis soll uns, die wir noch auf dem Wege sind, dazu dienen, daß wir uns mit den lezten Dingen immer näher bekannt machen lassen. In unsrem Text kommen von den lezten Dingen zwei wichtige Stücke vor, nemlich der Tod und das Gericht. Beiden gehen wir alle entgegen, darum sollen wir uns darauf ernstlich vorbereiten.

Das nöthige und nügliche Andenken an bie

legten Dinge.

I. Was diese lezten Dinge seien. Zu den lezten Dingen gehören vielersei Stücke. Wenn wir die h. Offenbarung lesen, so werden wir finden, was für große Dinge noch bevorstehen und auf die Menschen warten und zwar liebliche und schreckliche Dinge. Mit allen diesen sollten wir und mehr bekannt machen. Wenn man sich aber nicht in alle diese Stücke einlassen will, so sollte man doch die zwei Dinge, deren in nusrem Text gedacht wird, sleißig vor Augen haben, nemlich den Tod und das Gericht. Denn von beiden ist in jedes Menschenherz etwas hineingeschrieben; es liegt ein Gesühl davon in uns, das wir nicht ganz unterdrücken können. Das erste also ist der Tod. Von diesem hat zwar jeder Menschein gewisses Vild in sich; aber jeder stellt es sich wieder anders vor, jeder malt es sich anders aus, nur Wenige haben Lust sich die rechte, dem Wort Gottes gemäße Vorstellung davon zu machen. Wie hat man nun den Tod anzusehen?

a. Als etwas, das einem jeden Menschen gesezt ist, von dem Keiner sich ausnehmen kaun, er sei fromm oder gottslos. Denn wo ist jemand, der da lebet und den Tod nicht sieht? Wir sinden 1 Wios. 5. ein Register von zehn Patriarchen von Adam bis auf Noah; das sind Männer, die Sbr. 11. Zengnis überkommen haben, daß sie Gott gesallen, Männer, die Jahrhunderte lang auf der Welt gelebt haben, und doch tras das Wort bei ihnen ein: es ist dem Wenschen gesezt zu sterben. Sben dieses Gesez des Todes wird Ps. 49. auch den Kindern dieser Welt angeklindigt. d. Als etwas, das auch uns gesezt ist, d. h. wir sollen uns mit unsver eigenen Person in

biesen Bebanken hineinstellen. Es weiß zwar jeber, baß er sterben muß, aber boch macht es eine andere Wir- tung, wenn wir biesen Gebanten auf nus selber anwenben. Ich will ben frommen Rönig hiefias z. E. anführen: er wußte wohl, noch ehe er frank wurde, baß er sterben muffe; aber boch machte es gang andere Empfinbungen in seinem Bergen, ba Jesajas zu ihm fagte: beftelle bein Saus, benn bu wirft fterben und nicht lebentig bleiben. c. Als etwas, davon wir weber Zeit noch Stunde miffen; es ift alfo eine Betrachtung, bie wir nicht auf eine gemiffe Beit ansfezen fonnen. d. Als etwas, bas nur einmal mit uns porgeht. Wenn ber Mensch hie und ba Fehler macht, so tröftet er fich mit bem Gebauten, wenn es ihm wieder vorkomme, so wolle ers besser machen; aber tiefer Trost ift uns ba abgeschmitten: bu fannst nur einmal sterben und wenn es bieses eine mal verfehlt ift, so ift es auf immer verfehlt. e. 2118 etwas, baven Greges und Wichtiges abhängt, nemlich bas Gericht. Baulns übergeht bier ben Zuftand ber Geele nach bem Tob und führt uns mit unfern Gedanken gleich weit hinaus, bis auf ten Tag bes Gerichts. Dig macht uns ben Tob auf einer neuen Seite wichtig, weil bas Sterben schon seinen Einfluß bis ba hinaus hat. Jener Tag wirds flar machen, wie jeder gestorben fei. Jezt sind die Urtheile der Menschen über das Sterben ihrer Neben-Menschen sehr verschieden: der eine urtheilt zu scharf, ber andere zu gesind, der dritte deuft gar nichts dabei; aber das Gericht wird zeigen, wo ein jeder in seinem Tode hingesunken sei. Es gibt auch unauche, die sich noch mit dem Zustaud zwischen tem Tod und Gericht trösten wollen; und ce ist nicht zu leugnen, es kommt mit bem Wort Gottes überein, daß die Ewigkeit noch manche Borbereitungsanftalten in sich begreift; aber man muß es recht verstehen. Es ist nicht so gemeint, als ob, ber mit einem unbetehrten Bergen firbt, fich Rechnung barauf machen durfte, man werte ihn bort schon umgießen und ummodeln. Nein, der Tod übergibt bich ber Ewigfeit so, daß, wenn du in beiner Finsternis stirbst, bu in berfelben bleiben wirft: wenn bu aber mit einem Lichtsfunten

ftirbst, so wird ber Herr ihn dir auch bie auf jenen Tag zu bewahren wissen.

II. Also lerne biese Dinge nach bem Wort

Gottes aufeben.

Tod und Gericht sind zwei ernstliche Dinge; aber Paulus siellt deuselben auch zwei tröstliche Dinge entzegen aus dem Evangelium Jesu Christi. Was ist der Trost gegen den Tod? Der Tod Jesu Christi. Dieser hat sich einmal geopsert, er hat uns zu lied den Tod kosten wellen, aber so, daß er das Bittere au dem Tod hinweguchne. Was den Tod bitter macht, das ist die Sünde; nun aber ist Jesus desvegen gestorden, hinwegzunehmen Vieler Sünde. Die Sünde macht den Tod zu einem Gericht; so viel nun vom Gericht an dem Tod ist, so viel ist auch Schreckeides an demselben. Wenn aber dieses hinweg ist, so ist alles Schreckende hinweg, so heißt es: hier bleibt nichts als Todesgestalt, den Stachel hat er versoren.

Das zweite ist bas Gericht. Diesem ist die Ersscheinung Jesu entgegengesezt. Diese ist im N. T. ben Glaubigen als Hoffmungsziel vorgestellt. Sie lieben die Erscheinung Jesu. Sie rusen: tomm! benn sie erwarten da bas Heil, das offenbart werden soll in der lezten Zeit.

#### 81. Leichen=Bredigt.

Tert: Siob 7, 4. (17. Apr. 1792.)

Der Lauf eines Menschen burch biese Welt läßt sich auf mancherlei Seiten betrachten und es steigen einem bei dieser Betrachtung verschiedene Empfindungen im Herzen auf. Das eine mal benkt man so, das eine mal anders nud der Wiensch unf auch in diesem Stück ersfahren, wie veränderlich seine Gesinnungen sind. Gott richtet die Führung der Wenschen in der Welt nach dem Wohlgefallen feiner Weisheit so ein, daß Jeder das Vergängliche, das Elende, das Winhsame, das Sitle in berselben nach einer besonderen Seite kennen lernt. Die h. Schrift stellt uns zwei große Männer auf, die beide das Sitle

und Mühfame bes menschlichen lebens auf eine fehr lebhaste Art etsahren haben, aber jedet auf einetn andern Weg. Diese beiden Männer sind Hiob und Salomo. Hiob hat seine Ersahrungen unter vielen äußerlichen und innerlichen Leiben gemacht und wurde burch besondere Demüthigungswege geführt, wo ihm ber Genuß alles besjenigen, was noch Gutes an biefem Leben ift, ent-Salomo hingegen durfte alles Bergnita= zogen wurde. liche bieses Lebens genießen. Er sagt selbst, wie er seinem Herzen keine Freude gewehrt; mußte aber doch am Ende bezeugen, daß alles, auch das Beste, ettel sei und daß der beste Genuß der sichtbaren Welt keinen beruhtsgenden Nachschmack in unsrem zur Ewigkeit bestimmten Geist zuritchlaffe. Das maren zwei sehr verschiedene Wege, am Ende aber kam in ber Hauptsache einerlei Schluß heraus. Uebrigens aber muffen mir auf solcherlei Befinnungen unter ber Bucht des Beiftes geleitet werden, soust dursen wir unfrein Urtheil selber nicht trauen; benn wir sind hierin sehr veränderlich. Ju guten Tagen sind wir mit dieser Welt wohl zufrieden und haben wenig ober nichts baran auszusezen, in bofen Tagen aber miffen mir une bald über big, bald über jenes gu beschweren. Wir fallen meistens in einen von ben bekantten zwei Abwegen hincin, entweder in Troz, oder in Berzagung und Berlegenheit. Den besten Ausschlag kann bie Ewigkeit geben: da werden wir erst von bem Lauf durch diese Welt recht urtheilen können und einfeben, mas gut ober nicht gut baran gewesen.

Die Gestunungen ber Menschen über

biefes Leben.

I. Wie wir das Fehlerhafte daran uns ins Licht stellen sollen. Bei den mancherlei Gedanken, Urtheilen und Gesinnungen über dieses Leben lauft vieles Fehlerhafte mit unter: wir thun bald zu viel, bald zu wenig. Bald machen wir aus dem Leiben zu viel, bald bekümmern wir uns zu wenig darum, bald schlagen wir das Gute in dieser Welt zu hoch au; es kan auch geschehen, daß wir unsern Lauf durch diese Welt zu einseitig betrachten und nur bei dem beschwerliche versüßt, zu viel vergeffen. Unfre Textworte stellen uns das menschliche Leben auf ber mubsamen Seite vor. Es sind Worte eines in den Augen Gottes großen und werthgeachteten Diannes, eines Seiligen, an bem Gott Wohlgefallen hatte und bem wir nicht zu nahe treten burfen, ba er vor Gott felbst wegen seiner Gebult Zeugnis übertommen. Jubeffen mußte er boch auch unter ber Bersuchung erfahren, mas es um die erften aufsteigenden Gebanten bes menschlichen Berzens unter bem Leiben fei und wie fie erft bintennach vom Beift Gottes corrigirt und ins rechte Chenmaß gebracht werben müffen. wollen an biejen Worten querft auf bas acht haben, mas wirflich ber Bahrheit und Erfahrung gemäß ift, hernach wollen wir erst auf das dazuschlagende Fehlerhaste merken. Es ist wahr, daß der Mensch immer im Streit sein muß auf mancherlei Weise. Selbst unser natürliches Leben beruht auf einem beständigen Streit zwischen Licht und Finsternis, zwischen Tod und Leben, zwischen Gefundheit und Rrantheit; und biefer Streit mabrt fo lange, bis ber Tob die Oberhand bekommt. Wir muffen immer im Streit fein in Anfebung unfrer Empfindungen und Affette: ba ftreitet immer Frende nud Traurigfeit mit einander und hebt immer eines bas andere auf, weil jedes feine eigene Zeit und Stunde hat, wie Salomo Pred. 3. bezeugt. Wir muffen immer im Streit fein in Unfebung bes gefellschaftlichen Lebens, ba man fich burch fo mancherlei Gattungen von Dienschen burchzuschlagen hat und bald baber, balb borther eine Bunde befommt. Bir muffen immer im Streit fein, wenn wir Chriften find, in Anschung unfres innern Lebens, ba Fleifch und Geift mit einander itreiten. Alles Dicfes ift ber Erfahrung gemäß. Diefer mannigfaltige Streit macht unfer Leben mübselig. Daraus folgt ber andere Gebanke, bag unfre Tage find, wie eines Taglohners, ber fich nach bem Albend fehnt. Diß alles macht im Menfchen ein Berlangen nach bem Enbe. Wiber ein folches Gefühl ift in ber Sauptsache nichts einzuwenden, benn die Umstände bringen es mit sich, nur schleicht sich so gerne etwas Fehlerhaftes babei ein.

a. Etwas Fehlerhaftes ist es, wenn wir uns burch biefes Gefühl verfinstern laffen und in einen allzugroßen Rlageton hineinkommen; benn babei vergißt man boch zu viel der Güte Gottes, die uns das Beschwerliche dieses Lebens auf mancherlei Weise zu versüßen sucht, und die jedem Ding, also anch bem Leiden Zeit, Bahl, Maß, Gewicht und Ziel sezt. b. Fehlerhaft ist es, wenn wir von diesem Gesühl gar ein verwundetes Herz bekommen ober gar einen unansgemachsen Streit mit in die Ewigfeit binüberbringen, ein gewiffes Murren unires Beiftes. c. Fehlerhaft ist es, wenn wir einen allzuhohen Tar an unsere Leiren machen, sie zu hoch auschlagen. Dif gehört allein Gott zu und wir haben uns fehr zu hüten, daß nicht ein Taglöhners-Sinn babei heranstommt, wie bei jenen, die gesagt: wir haben bes Tages Lass und Hize getragen; beun bei einem folden Ginn schlägt sich leicht viel Einbildung bazu. d. Fehlerhaft ift es, wenn wir unfer bem geiden zu balb genug bekommen und uns vor der Zeil nach dem Abend sehnen. Dif ist bas Rleid, bas wir off unfrer Ungernlt anziehen. Schot, alle biese und noch mehrere Fehler können sich leichl in unfre Herzen einschleichen und es ist gut, wenn sie uns ins Licht gestellt werden; so kann sie alsbann ber Geift Gotles corriairen und

II. uns in ben rechten Blick einleiten. Diefer Blick bernht anf einem Sinn, ber turchs Evansgelium nud durch den Geist des N. T. in uns gepflauzt werden unß. Denn, wenn wir das nene Testaunent betrachten, so finden wir, daß ta die Sprache von den Leiden dieser Zeit ganz anders laulet. Da macht man nicht viel Anshehens daraus, da heißt es, daß unfre Trübsal zeitlich und leicht sei, da sieht man auch das Leiden aus einem höheren Gesichtspunkt an; und wem es darum zu thun ist, unter der Zucht des Geistes auszuhalten, den wird der Geist Gottes manches dabei sehren. a. Nimm alles Leiden dieses Lebens an als etwas, tabei du dich unter die Haud Gottes zu demüthigen haft und glande nie, daß dir zu viel geschieht. Gett hat bald diese, bald jenes an dir auszuschen, wodurch er dich

zur Erkenntnis seiner h. Rechte bringen will. b. Erfeune die Neinigungkabsichten Gottes. Das war die Absicht Gottes bei dem Leiden Hobs, er sollte von allem Hangen an sich selbst heruntergesezt werden und sich unter die Heiligkeit Gottes demittigen. c. Laß dich durch alles Leiden geschmeitiger und bemüttiger machen, daß deine Lindigkeit allen Menschen fund werde, daß du mit Jedermann Gedult habest. d. Lerne, wie nöttig und heilsam dir das Leiden sei; denn sonst bist du ein Bastard und kein Kind. e. Lerne darunter einen Eckel an allem, was in der Welt ist, bekommen.

## 82. Leichen-Predigt.

Text: Phil 1, 6. (23. Juli 1792).

Cs hat in ticfem Leben alles eine borpelte Seite und je nachtem man etwas auf ber einen ober der anbern Seite ansieht, wird es einem schwer und bitter over leicht und angenehm. So verhält es fich mit Glück und Ungläck, mit Reichthum und Armuth, mit Leben und Ted und mit vielen andern Dingen. Das Glud hat eine augenchme Geite; beswegen wünscht sich jedermann dasfelbe. Denn big bat ja unfre Ratur gerne, wenn es ihr in allem nach Wunsch geht. Das Glück hat aber auch eine mistiche Seite. Wenn man bedeuft, wie gerne das menschliche Herz sich beim Glück erhebt, wie ce Gottes dabei verzißt, wie ein allzu großer Wohlstand uns zu Sünden verleitet, wie leicht man bei einem zeitlichen Gluck fein emiges Loos und Erbe verscherzen fann: fo wird man gewis nimmer fo viel aus bem Glück machen, als der Naturmensch daraus macht. So ifte mit dem Reichthum. Dieser ist etwas, wonach viele Menschen trachten, bei bessen Besig man sich glücklich schäft; aber wenn man ben Ausspruch Jesu berenkt: wie schwerlich werden die Reichen ins Reich Gottes kommen, fo wird man sich die großen Geraufen, bie man sich vom Gtud eines Reichen macht, vergeben laffen. Go ifte im Gegentheil mit ben beiben entgegengefesten Studen, mit Unglück und Armuth. Dig find Worte, barüber man bei-

nahe erschrickt, wenn man fie nur hört. Der Mensch glaubt nicht, baß biese zwei Stücke auch eine angenohme liebliche Seite haben. Unglück und Widerwärtigkeit ift freilich etwas Bitteres, aber es fann recht gut und füß werben, wenn mans auf ber rechten Seite ansicht. Wenn einem das Ungliich ein Weg zu Gott wird, ein Mittel, wodurch man sein Herz und Goties Herz sinden lernt, so ist alles Unglück Gewinn. Armnth ist etwas Bitteres, aber wenn man die Armuth so anwendet, daß man rarunter versichert werden fann, man habe eine beffere und bleibente Sabe in ten hinmeln, fo ligt man fich bie Armuth von Bergen gerne gefallen. Go ifte mit Leben und Teb. Leben ift etwas Ungenehmes, Tob ist etwas Bitteres. Und boch fann bas Leben einem bitter und ber Tob fuß werben. Aber bei all biefen Sachen fommte nicht barauf an, wie man fie aufehen will, sondern wie man fie ausehen fann. Denn ber Naturmeusch will fich auch munches Bittere birfes Lebens vertreiben, aber er fanns boch nicht allemal und nicht recht. Hingegen wenn man alle Dinge biejes Lebens, besonbers auch die bittern in Gott und im Lichte bes Worts Gottee ansehen lernt, fo fann man fagen: o Durchbrecher aller Bante, ber bu immer bei uns bist, bei bem Schaben. Spott und Schanbe lauter Luft und Simmel ift.

Wie ein Chrift ben Tob auf ber guten Seite

ansehen lerne.

I. In Absicht auf das gegenwärtige Leben. Sirach sagt: wenn der Mensch stirbt, so wird er inne, wie er gelebt hat. Diß wird jeder nach dem Tod als Wahrheit sinden. Jeder wird inne werden, ob er auf das Fleisch oder auf den Geist gesät, ob er also ewiges Verdenden zu erwarten, oder ewiges Leben zu ernten hat. So hat der reiche Mann gleich nach dem Tod ersahren, wie er gelebt, da ist ihm alle Süßigkeit dieses Ledens bitter worden. So hat aber auch Lazarns ersahren, wie er gelebt, denn diesem ist alles vormalige Bittere zu lauter Süßigkeit worden. Nach dem Tode wird also jeder inne, wie er gelebt hat. Aber anch schon vor dem Sterben, auf dem Krankens und Tottenbett

wirb mancher inne, wie er gelebt hat. Wenn man auf bem Thor liegt, und vorwärts die Ewigseit und rückwärts das Leben sieht, was mag da in der Seele des Uteuschen vorgehen? Wenn der Meusch da liegt und viel tausend Sünden um ihn herumschreien; wenn es in seinem Gewissen heißt: ich hab versännt, verscherzt so viel Gnade! wenn man inne wird, wie man in so vielen Jahren so wenig Gutes auf die Ewigseit gewirkt; wie ost man dem Tode Frucht gebracht hat: da wird man inne, wie man gelebt hat, da bekommt man freilich den Tod auf seiner bitteren Seite zu schmecken. Hier muß sich der Borzug eines Christen zeigen, der auch schon auf dem Todtenbett den Tod auf ber guten Seite ansehen kann.

Dazu gehört nach unserm Text nur eine einzige Sache, nemlich bas Wort: ber in euch angesangen hat ein gutes Werk. Wenn ein Mensch weiß: Gott hat schon in bisem leben ein gutes Werk in mir angesangen, diß macht ruhig im Tode. Da genießt man ben Vorzug bes Gerechten, von dem Salomo sagt: der Gerechte ist auch in seinem Tode getrost. Was ist aber diß gute Wert? es ist das große Werk des Glandens, das Gott in dem Menschen zu Stande bringen will. Der Wiensch muß eine Urberzengung haben, daß bieses Wert auch in

ihm angefangen worben.

Diß gute Werk aber ist ein Werk Gottes, ein Werk, bas er selbst in uns ansangen muß, soust käme es nicht zu Stand. Deswegen heißt co: Gott habe co angesangen. Denn es komut niemand zum Sohn, es ziehe ihn benn der Bater. Der Meusch kann weiter nichts thun, als daß er Gott nicht hindert, daß er Gott ausaugen läßt. Jeder von uns, in dem etwas vom Werk Gottes ist, wird sagen müssen, Gott habe den Ausaug gemacht, sonst wäre er nicht dazu gekommen. Denn bei der Bekehrung eines jeden Menschen nuß das Wort Johannis Recht behatten: laßt uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Diß zeigt das verlorue Schas, Groschen und Sohn. Weil es nun ein Werk ist, das Gott angesangen hat, so ist es auch etwas Bleibendes, so kann es auch durch den

Tob nicht aufgehoben werten, ja im Tob wird es erst recht als ein Werk Gottes offenbar. Salomo sagt Prod. 3. von den Werken Gottes: was Gott thut, das besteht immer. Diß bestätigt sich besonders im Glandenswerk, diß hält auch die mächtigsten Anfälle des Todes ans. Aber die Menschen besinnen sich lange, dis sie dieses Werk in sich ansangen lassen. Wie oft hätte Gott gerne schon sein Werk in dir augefangen, aber es ist dir immer zu bald: der willst noch diese oder zene Anst genießen; du willst noch diese oder zene Anst genießen; du willst es höchstens auf beinem Todtenbette angesangen wissen. Aber da sollte es schon dein Trost seine Diß Werk stellt uns also den Tod auf der zuten Seite dar. Da kann man sich rudig hingeben und sagen: ich leb over sterb, din ich Gottes Erk, weil sein Rind ich bin. So sieht man also den Tod schon, ehe man sirbt, auf der zuten Seite, er hat aber anch eine gute Seite

II. in Abficht auf bas gutunftige Leben. Der in ench angefangen hat ein gutes Wert zc. Dieje Worte konnen uns von bem Werk Gottes in einen Dienichen große und chrwfirtige Getanfen machen, a. Wenn Gott fein Wert in bir aufangt, fo ifte bamit nicht nur auf einige wenige Jahre angefeben, fondern es reicht in Die Ewigkeit hinein. Es foll bir nach bem Tob in jener Welt nech nitzen, daß bn ein Chrift, daß dn ein Kind Gottes bift. b. Es ist ein Wert, das in diesem Leben schon gute Fortschritte bekommen soll. Es soll ein ganzes und völliges Werk fein, es foll uns baran liegen, bag Glanbe, Liebe, Hoffnung und Gebult in uns etwas Bolliges merben, baf mir nicht ben Bermeis befommen: ich habe beine Werke nicht vollkommen erfunden 2c., bag nichts gurudbleibt, bag wir nichts nachholen burfen. c. Es ift ein Wert, toffen Goti fich auch in jener Welt noch annimmt. Daber kommen die Anstalten bes himmlischen Briefterthums in jener Welt. Wir haben einen Sirten nothig, ber auch in jener Welt uns mit feinem Steden und Stab troftet. d. Es ift ein Wert, bas feine Bollendung erft am Tag Jesu Chrifti befommt. Da wird es erst gang ba stehen. Da wird man erst fehen, wie ein mahrer Christ so selig ift. Da wird Gott und Jesus Christus verherrlicht werben an seinen Heiligen und bewundert werden an allen seinen Glaubigen (2 Thess. 1, 10). Auf diesen Trost stirbt ein Christ und weiß, daß der Tod ein weiterer Fortschritt in diesem Werk Gottes ist. Diesem Gett und Heiland lernt er sich immer gländiger ergeben und weiß, daß Gott nicht ruhen wird, er bringe es denn zum Ende.

## 83. Leichen=Predigt.

Text: Ezech. 16, 60, (26. Oft. 1792.)

Ihr ftandet eben vor bem Grabe einer Tochter, bie in ber Blüthe ihrer Jahre ftarb. Sie konnte bei ber Heftigkeit ihrer Rrantheit nicht einmal die lezten Tage ihres Lebens mehr ganz benüzen. Um so mehr winischen wir, daß ihr das hohepriesterliche Augedenken Jesu im oberen Heiligthum möge zu Statten kommen. Sie ftarb in einem Zeitpunkt, wo bie Lüste und Ber-suchungen ber Jugend heranzukommen pflegen; biefen Berfuchungen wollte ter Berr fie entreifen. Wir miffen also nicht, ab wir ihr frühes Sterben bedauern, oder ab wir es ihr gönnen sollen. Denn wir wissen nicht, ob wir bei einem langeren Leben in biefer Belt mehr gewinnen würden. Es ift zwar Gnade, wenn ber Berr unsere Tage verlängert; aber nur bann, wenn wir unser Leben zum Wachethum im Guten, zur Befestigung in ber Guate Gottes und zum Gewinn auf Die Ewigkeit anwenden; wenn auch von uns, wie von David, gefagt merben fann: nachbem er gu feiner Zeit bem Willen Gottes gedient hatte, ist er enischtafen. Allein wo find die, die ihre Lebenszeit dazu mit Ernst anwenden und was sind unsere Alten meistens anders, als erwachsene und erstarkte Sünder? Und wie schwer hält es, wenn unstre jungen Leute sich durch die Versuchungen ihrer Jugendjahre auch hindurchschlagen wollen! Wie viel Gefahr haben schon unfre Kinder, den Segen ihrer Taufe zu verlieren! Wie viel gehört also zur Vewahrung ber Taufgnade! Unfere l. Berftorbene bat erft in biefem Jahr

ihren Tanfbund öffentlich ernenert; wir hoffen, baß sie bavon einen Segen mit in die Ewigkeit gebracht habe.

Der große Trost, ben wir im Leben und Tod von unfrer Tanse haben.

I. Gie verfichert une bes Unbenfene Gottes. In unfrem Textcapitel ift bas gange Berhatten bes indischen Bolfs beschrieben. Gott legt ihnen vornehmlich zweierlei Stude vor Angen, a. fie follen erkennen, was Gott von Anfang an ihnen gethan, in mas für einem elenten Zustand fie gewesen, ba er fich ihrer angenommen nnb fie erwähtt habe. Gie follen bebenten, mas er nach-her an ihnen gethan, ba er fie erzogen und groß gemacht, ba er fie ate ein Bolf hingestellt, an bem er fo viel besondere Gnabe bewiesen und mit bem er sich in einen Bund eingetaffen. b. Das zweite aber, bas er ihnen au Bemuth führt, ift biefes, fie fotten nun anch bedenken, wie fie fich gegen ihn betragen, wie schtecht fie ihm alle biefe Gnate verbanft, fich von ihm tosgeriffen und mit ihrer Liebe und Bertranen zu elenden Dienschen gewendet. Wegen biefer großen Untreue täft er ihnen bezengen, er miffe fein Gericht über fie als Trentofe und Bunbbrüchige ergeben taffen und fie werden bie Schande ihrer Untrene tragen miffen. Aber mitten unter biefen ernftlichen Zeugniffen, fangt er wieber an, tieblich zu reten und gibt ihnen bie trofitiche Berheifung: ich will aber an meinen Bund gebenken zc. Denn (Rom. 11, 29.) Gottes Beruf und Gaben mogen ibn nicht gereuen. Da fonnen wir feben, mas es ift, wenn ber mabrhaftige Gott, ber Gtanben batt emig, einen Bund mit einem Bolf macht. Das ift ein Bund, ber nicht vergeffen werben fann, wenn es schon eine Beite fcheint, Gott habe ibn vergeffen. Co bat Gott mit ben Inben einen Bund gemacht: aber es scheint, in ber gegenwärtigen Beit, er habe beffethen gang vergeffen, und er ift boch nicht vergeffen, benn er wird fein Bolt wieder hervorfnehen; und warum? blos um feines Bundes willen, weit biefer beftehen muß. Denn wenn Erb und himmel bricht und fältt, fo lebt boch Gott, ber Gtauben hatt. An biesem lieblichen Zeugnis Gottes foll auch uns unfer Taufbund

groß und wichtig werben; wir können baran lernen, wie wir von unfrer Taufe benken follen.

a. Unfre Tause ist ein Bund, ben Gott mit uns gemacht zur Zeit unser Jugend, in unserer Rind-heit. Seine Liebe zu uns, seine Gnade gegen uns rithrt also von den ersten Zeiten unsers Lebens her. Was waren wir damals? Kinder, und zwar Kinder bes Zorns von Natur, Kinder, die in Sünden empfangen und geboren waren, die in ihrem Linte dagen, an deuen er also kein Wohlgesallen hat sinden können und zu deuen er doch sagte: du sollst leden. Was waren wir? Kinder, die zwar damals weder Gutes noch Böses gethan, von denen er aber voraussah, daß wir lebertreter werden, daß wir gegen seine Gnade leichtstunig und vergessen sein würden; und dah er diesen Lund mit uns gemacht und uns angenommten. Es ist also ein Bund, der auf der freien Gnade und Erbarmung Gottes besteht.

b. Unfre Taufe ist ein Bund, nach wolchem Gott einen göttlichen Lebenssunken in und eingeblasen; tenn er sprach ja: bu sollst leben. Da haben wir also ein Leben empfangen, das mehr ist, als dieses vergängliche Leben. Wir können also sagen: meine Taufe frenet mich mehr, als mein natürlich Leben, denn ein geistliches hab ich, weil mirs damals Gott gegeben: und was hälfs,

ein Mensch allein, aber nicht ein Chrift zu fein?

c. Unfre Taufe ist eint Bund, frast ressen uns Gott auch erziehent und groß machen witt, wie er sein Bolk erzogen hat. Um ber Tause willen arbeitet er mit seinem Grift an uns schon als Kintern. Da her kommen so manche gute Bewegungen und Rührungen, die int jüngeren Jahren an die Kinder kommen, die sich auch bei der Constituation zeigen. Das sind Zeiten, worin wir besonders erfahren, daß Gott an feinen Bund mit uns beuft.

d. Unfre Taufe ist ein Bund, fraft bessett Gott immer ein Recht an uns behält, wenn auch wir uns von ihm entsernen; fraft bessen er unfrer nicht vergessen will, wenn auch wir seiner vergessen. D was gibt es

ba für Zeiten bei uns! Wie machens unfre Confirmirten, unfre ledigen Leute? Wie bald ist so vieles verzessesen, verzessen der Eindruck in der Kindheit, bei der Confirmation, beim ersten Abendmahl! Wie wenn Gott unser auch so verzäße? Aber er will es nicht thun, er behält immer sein Recht an uns, er deukt immer wieder daran. Daher kennuts, daß mancher erst nach vielen Jahren, an seiner Consirmationsznade, an seiner Tauszgnade anzesaßt wird, daß er sagen uns als ich weg vom Bater lief und mein Kinderecht verscherzte, Gott hingegen mir noch rief, daß mich mein Entlansen schmerzte, srente mich die Tause noch, denn der Later liebte doch. Gett will uns nicht aus seinem Andenken entlassen.

e. Ju Gott will an seinen Bund gebenken, wenn es auch wegen unfrer Untreue burch Gerichte gehen unß, wie bei bem Bolf Gottes. Die Tanfe bleibt ein Grund bes beständigen Andenkens Gottes. Ja in biesem

Bund liegt

II. schon der Grund zu einem ewigen Bunde, ben er mit uns aufrichten will. Davon redet Gott im Text. Es ift ihm nicht genng, seine Meuschen nur in biefer Welt zu lieben, sondern es foll anch in jene Welt hineinreichen. Deswegen liegt in ber Taufe schen etwas auf die Ewigfeit. Er hat uns in ber Taufe fein Leben geschenkt; bieses ift aber ein ewiges leben. Er hat verfprochen, unfer Gott gu fein; mas katten wir aber bavon, wenn er nur auf wenige Jahre unfer Gett fein wollte? Wir follen seine Rinder fein; aber mas hatten wir bavon allein in biefem Beben, wo wir unfern Bater noch nicht sehen können und also auch dort ihn nicht zu sehen bekommen sellten? Rein, das Kind wird einmal ben Bater febn, im Schauen wird ce ibm mit Luft empfinden: ber lantre Strom wird es ba gang burchgebn, und es mit Gott zu einem Geist verbinden. Wer weiß, was ta im Geiste wird geschehn? wer mags verstehn? Es reicht also ber Bund in Die Ewigfeit hinein. Und nun mas wollen wir bagu fagen? Wie groß foll uns biefe Gnabe werden!

# 84. Leichen=Predigt.

(Am Feiertag Joh. des Evang. den 27. Dec. 1792.) **Eext:** Rom. 14, 7. 8. in Verbindung mit der Perifope Job. 21, 15—24.

Unfer feiner lebt ibm felber 2c. Rom. 14, 7. 8. Diefe Worte follte fich jeter Glanbige zu einem Wahlfpruch in feinem gangen Leben machen und fich von Zeit zu Beit prüfen, ob er mit feinem Glaubensfinn auf tiefen Worten bestehe. Paulus macht in biesen Worten einen Unterschied zwischen einem Glaubigen und einem türlichen Menschen und gibt zu verstehen, bag es Menschen gebe, die fich felber leben, die fich einbilden, ein völliges Recht über ihr Leben zu haben, bag fie bamit umgeben founen, wie fie wollen; die fich felber leben, und nur barauf benken, wie fie ihres Leibes und Lebens in tiefer Welt froh werten, fich tabei wohl fein laffen. Diesen ftellt Paulus einen Glaubigen entgegen und fagt: fo benkt unfer einer nicht. Gin Glanbiger ift nicht fein eigener Herr; er ist aber auch nicht ein herrenloser Mensch, fondern er hat Jesum burch ben Glanben gu seinem Berrn angenommen und begehrt ein Gigenthum Befn zu fein im Leben und Sterben. Es ift ein ichones Glaubensbekenntnis: ich glaube, baß 3cfns Chriftus fei mein Herr; er ift mein herr, ber mein armes veben vom Berberben und von ber Macht bes Totes erettet bat; benn er hat ja bemienigen bie Macht genommen, ber bes Tobes Gewalt hatte, b. i. bem Teufel. Und wenn Catar, wie bei Bieb, auch mein Leben anklagt, fo bleibt Jefus toch herr über baffelbe und weiß es mit feiner Macht und Mitifprache zu schüzen, bag bie Ginne in mir nicht perzagen, wenn ber Feind bas Leben wird verklagen.

Er ist mein Herr, tem ich auch im Tobe angehöre, ber also auch ba seine Hand über mir hallen wirt; ter mir zuspricht: fürchte bich nicht, ich bin ter Lebendige und habe tie Schlüffel ter Hölle und des Totes. Er ist mein Herr, und zwar beswegen, daß ich nimmer mir selber lebe, sondern dem, der sur mich gestorben und

auferstanden ist, daß ich in seinem Reich in dieser und in ter andern Welt unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Das ist ein seliger Sinn, wenn er einmal in einem Menschen wurzelhaft worden! Wer glauben kann: ich bin des Herrn, der wird selber in gewisser Art ein Herr über Echen und Ted. Er genießt das große Recht, das 1 Kor. 3. einem Glaubigen beigelegt wird: alles ist ener, Gegenwärtiges und Zukünstiges, Leben und Tod; ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes.

In biesen Sinn kann uns bas hentige Evangelium weiter einleiten. Da zeigt Jesus den Seinigen, daß er Herr über ihr Leben und Tod sei; er zeigt ihnen aber auch, daß sie sein seien und er such alles das, was sich in unfrer Natur gegen sein Eigenthumsrecht stränben will,

unter baffelbe zu bengen.

Das große Eigenthumsrecht Jesu über

bie Geinigen.

I. In Absicht auf ihr Leben. Der Berr Je-jus hat ein vollfommenes Recht an bas Leben ber Geinigen; fie leben nicht ihnen felbit, fonbern ibm. Er bat ein Recht an bas Leben eines Glanbigen a. vom Anfang ter Befchrung an, benn mit ber Befehrung befeunt ein Mensch, et habe bisher sich selbit und ber Welt gelebt, nun aber foll es genng fein, bag er feine vorige Lebenezeit zugebracht habe nach heibnijchem Willen, nach bem Witten Des Fleisches und ber Bernnuft, nun wolle er, was noch hinterstelliger Zeit im Tleifch fei, nimmer bem Willen ber Menfchen, fondern bem Willen Gottes und Jefu Chrifti leben. Bon ba an nimmt er alfo von feinem alten Bertu Abschied und lebt einem anbern. Bon ta an übergibt ber Mensch sein ganges Leben an Chriftum und verpflichtet sich, unter ihm zu leben. Da soll vie große llebergabe an ben Herrn geschehen, baß wir von gangem Herzen fagen konnen; es fei in mir fein Tropfen Blut, ber, Berr, nicht beinen Willen thut. Und fo thut ber Wiensch ben ersten Schritt unter bie Zahl berjenigen, von benen es heißt; unfer feiner lebt ibm felber. Wenn

es nicht bei einem Menschen einmal bahin gekommen ift,

fo weiß er noch nicht, wem er lebt.

Der Herr hat b. ein Recht über bas Leben ber Seinigen in Absicht auf ihren weiteren Glanbenslauf, ber gang nach feinem Willen und Wink eingerichtet fein fell. Er hat bas Recht, uns zu bestrafen, wenn wir uns nicht immer als jelde betragen, tie tem herrn gu leben fich einmal verpflichtet haben, wenn es bie und ba Bersuchungen gegeben hat, ba wir und selber leben wollten. Er hat auch bas Recht, alle unswe Leibes- und Seclenfrafte anzufprechen, bag wir fie in feinem Dienft aufopfern. Dig Recht übte er an Beirns aus. Durch Die breimalige Frage an ihn, ob er ihn liebe, suchte er ibm auf eine faufte Weife feine breimatige Berlengnung ins Andenten zu bringen. Er wollte ihm fagen: bamals hast du eine Weile vergessen, daß ich dein Herr sei; da-mals hast du dich gesürchtet, dich zu mir, als beinem Herrn, zu bekennen; nun wird es bir wieder anders zu Muth fein. Damit wollte also Jesus seinen Jünger in seinem Befenntnis zu ihm, bein herrn, wieder erneuern. Er fagt ihm aber auch, wie er tünftighin ihm ale feiuem Herrn mit allen Kräften bienen soll. Deswegen macht er ihm einen breimatigen Antrag, seine aus Lämmern und Schafen besichenbe Heerbe zu waiten. Eben so behauptet ber Herr Jesus bieses Recht noch jezt an ben Seinigen und ein Glanbiger foll ibn barum bitten, baß er biefes Recht boch an ihm ausabe. Er foll ibn bitten: ftrafe mich, wenn ich wider dein Recht fündige, sei mir ernitlich: leide nichts, was bein heitig Anttiz scheut und bewahre mich ritterlich vor tem Schtangenstich, wenn mir beine Berrschaft verbrießlich sein wollte. Er foll ihm abet anch sagen: wenn bu mich brauchen kannft, fo verwirf meinen armen Dienft nicht: bu bift mein Berr, mache mich nicht nur zu einem Gefäß beiner Barmbergigfeit, fondern auch zu einem Werfzeug beiner Gnate an andern, an beinen Schafen ober Lämmern: o Berr, von bessen Gnab ich zehr, wenn ich bir boch was nitze war!

Der herr hat c. ein Recht fiber bas leben ber Seinigen, wie lange es mabren foll. Betrus hatte einen

kurzen Lauf burch biese Welt; Johannes einen längern. Diß hing von dem freien Willen des Herrn ab, denn es heißt: wenn ich will, daß Johannes länger lebe, was geht es dich an? So bleibt er also der Herr, vor dem mir sagen müssen: meine Zeit steht in deinen Händen. Sin Glaubiger opfert sich ihm ganz auf und lernt sich auschsern; cs ist ihm nur darum zu thun, die kurze oder lange Zeit wohl anzuwenden. So bleibt immer dieses sein Sinn: unser Zeiten sind in deiner Hand zc. Dasrunter lernt, man auch das Recht Jesu über die Seis

nigen

II. in Absicht auf ihren Tod erkennen. Es geht freilich nicht ohne lebungen ab, bis ein Glanbiger fich auch unter biefes Recht Jesu mit Chrfurcht und frillem Gehersam bengen lernt; und nech mehr gehört bagu, bis er sich tieses Rechts Jefu freuen lernt. Dig feben wir an Betrus, dem es nicht so gleich Recht sein wollte, da der Herr ihm seinen fünftigen Tod voraussagte. So in es 3. E. einem Unterthauen berenklich, wenn er seinen Rönig zugleich als einen Regenten ausehen soll, der Herr über sein Leben und Tod ist. Denn cs ist etwas, sein Leben in ber Gewalt eines Menschen seben. Aber mit bem Recht Jesu ift es ein anders, ba ift ce in einer folden Sand, da wir berubigt fein konnen, benn er ift berjenige, von bem es heißt: ter Tob sciner Heiligen 2c. Bf. 116, 15. Er hat also bas Recht über die Seinigen, a. bamit, baß er einem jeben bie Zeit und Stunde und bie Art bes Todes bestimmt, daß solbst der Tod der Schuigen ihn verherrlichen muß; daß Christus an den Glaubigen gepriesen mird, es sei durch leben oter burch Tod. Was an biefer Uebergabe nech fehlt, fann er ichen burch feinen Beift erafugen, ja er kann uns tiefes Rocht noch gur Freude für unfern Glanben machen, benn weit er bas Rocht hat, so hat a. ter Tob, b. ter Teujel, c. die Belt fein Recht über ben Tod ber Seinigen, sondern es bleibt bei Miofes Wort: alle feine Heiligen find in feiner Hand. Ja er macht die Schnigen zu Siegern über ben Tob. Bobl une bes feinen Herren!

# 85. Leichen-Predigt.

Text: Pi. 39, 5. (18. Apr. 1793.)

Das heutige Leichenbegäugnis bestätigt uns bie alte Wahrheit: die Welt überall ist ein Thräuenthal, ba man Rlage führt. Gben big gehört auch zu ber Bitterkeit bes Tores, bag er fo manche Thranen verurfacht, so manche schmerzhafte Empfindungen, fo manche Wehmuth ber Liebe rege macht. Doch so schmerzhaft biese Empfindungen find, fo gut find fie; benn fie muffen auch etwas bagu beitragen, bas Gefühl ber natürlichen Liebe unter ben Menichen zu ernenern, weil ber Tob uns an manche theils vergeffene, theils nicht genng, over nicht auf die rechte Art ausgeübte Pflicht ber Liebe erinnern Aber außer Dicfem Muzen gedenken unfre Tert= worte noch eines aubern, nemlich bag wir bei bem Teb ber Unfrigen und mit bein Teb felber follen befannt machen und une als sterbliche Menschen, als binfällige und vergängliche Blumen aufehen ternen, die balb verwelfen können, und bak eben in Diesen Betrachtungen Die mabre Rlugheit besiehe.

Das heilsame Unbeuten an ben Tod.

1. Wie fich das Berg barauf üben foll. Unfre Textwerte beschreiben uns die menfchliche Binfälligfeit auf maucherlei Weife und zeigen uns alfo, wie wir ben Tob auf pielen Seiten ins Weficht faffen follen. Sie enthatten eine breifache Bitte: a. Beir lebre mich, bag es ein Ende mit mir haben muß, mache mich mit meinem Eude befaunt; b. bag mein geben ein Biel hat, oder lehre mich bas Diag meiner Tage: c. bag ich ba= von nung, d. i. daß ich fo gar vergängtich bin. Mit Diefen Wahrheiten foll fich ber Dieusch immer mehr bekaunt machen. Er foll atfo 1) an fein Gute beuten, b. i., bag biefes leben, wenn es auch noch fo lange währen follte, boch einmal ein Gute erreichen muß: es ift fein Leben, bas bleiben fann, es fell uns also unfer Lebeusende immer vor Augen fteben. Ans biefem Blid follen wir die große Wahrheit lernen, bag wir nicht für

biefe Welt ba find, bag wir zu einem andern und beffern Leben bestimmt sind und baß eben dieser Blick auf das Ende uns dosto mehr an die Frage erinnert: was soll eines Menschen vornehmste Sorge sein in diesen Leben, bas ein Ende haben muß? daß er weiß, es gibt ein bessers Leben und sich barum bekümmert. Der Mensch beweist die Klngheit, daß er sich mit Dingen, die er nicht lange besizen barf, nicht zu viel einlüßt, sondern von dem kurzen Besiz so viel Nuzen zicht, als er kann. Noch viel nöthiger ist es, daß ver Mensch an sein Ende benft, bamit er von bem Befig feines Bebens einen Mugen zicht. 2) Der Diensch foll baran benten, baß fein Beben ein Ziel bai. Es heißt: mache mich bekannt mit tem Mag meiner Tage, bag es nemlich nicht fo groß fei. Deswegen sagt er B. 6: meine Tage sind einer Hand breit vor bir 2c. Es sind zwei Wahrheiten in diesen Worten begriffen: a. lebre mich, bag meine Tage ibr bestimmtes Mag haben, baß sie nicht von mir, sonbern bon bir und beiner Berordnung abhangen. Go fagt David Bf. 139, 16: cs waren alle Tage auf bein Buch geschrieben ze. und Hiob 14, 5., tie Zahl unsver Wonten sei von Gott vererbuct. b. Lehre mich einsehen, baß das Diag meiner Tage furz ift, benn es ift vor Goti nur einer Hand breit. Goti hat an dem Mag der mensch-lichen Tage schon manche Beränderung vornehmen muffen. 3) Der Wiensch soll benten, daß er davon muß, daß er so gar vergänglich sei, d. h. taß es überall mit ihm ausgeben kann. Es komint auch nicht einmal auf das Wiaß seiner Tage an, bas ihm nach ber Naturordnung Gottes zugebacht fein konnte; Gott kann abbrechen, mann er will, es fann ausgeben, wenn es ibm beliebt. Bei biefen Betrachtungen lerut man fich mit feinem ganzen Leben bem herrn übergeben.

Wie wird man aber in diese Betrachtungen eingeleitet? Das zeigen uns unfre Texworte: neutlich ber Herr felber unß uns in dieselben einleiten, man hat seine Unterweisung hiebei nöthig. Man sollte deuten, zu einer solchen Wahrheit brauche man keine besondere Unterweisung vom Herrn, das lerne sich selber. Deun wenn man so viele Meuschen fterben fieht, so kanu man fich wohl die Rechung machen: es wird auch au mich fommen; und wer an fich felber manche Aumah nugen ber Cterb= lichfeit bat, ben wird man boch nicht unterweisen burfen, Barum bittet alfo, David den Hert und er davon muffe. Warum bittet also, David den Hert um besondere Unter-weisung? Es ist wahr, jeder Meusch hat Eindrücke von der Sterblichkeit in sich, jeder weiß, daß er sterben muß; aber es geht mit den Todesbetrachungen, die der Meusch für fich felbit auftellt, oft munderbar. Gutweder thut er allzubekaunt micht ein; oder es geht ihm baunt wie Jatobus (1, 23 f.), von einem verzestlichen Hörer des Worts sagt: er ist wie ein Maun, der sein Augesicht im Spiegel beschaut ze.; oder man entzieht sich doch diesen Besrachtungen, weil man das Unangenehme davon fühlt und weil viel Aufforderungen des Gewissens damit ver-bunden sind. Gben deswegen kommt der Dieusch von sich selbst zu keiner rechten Todesbetrachtung und der Herr selbst ung ins Mittel treten, soust kommt nicht viel dabei herans. Des ist ein großer Unterschied unter dem, was man von sich selber sernt und was man von bem Herru lerus! Wenn ber Herr uns mit unfrer Sterblichkeit bekaunt macht, alsbaun haben wir

II. einen großen Auzen davon. Dieser Nuzen wird im Psalm auf vielsache Beise beschrieben. 1) Wenn Gott Einen mit dem Tod bekannt macht, so wird man aus der Gemeinschaft mit den sichern Menschen recht herausgehoben. Da sernt man einschen, wie sicher die Menschen sind und sernt sich vor diesem Sinn hüten. Anßer diesem kommt man immer wieder in die alle Gemeinschaft mit der Welt hinein. 2) Wenn der Herr einen lehrt, so faßt man Zuversicht zu ihm. Weß sell ich mich trösten? ich hoffe auf dich. Das ist der Sinn des 73. Psalms: Herr, wenn ich nur dich habe 2c. 3) Man lernt sich um Vergebung seiner Sünden nurssehen und dieselbe suchen: errette mich von weinen Sünden ze. 4) Man bekümmert sich, daß man nicht in Thorheiten und Spott gerathe. 5) Van sernt sich im wer

mehr als ein Pilgrim ausehen. 6) Man wünscht an seinem Leben einen ruhigen Federabend.

## 86. Leichen-Predigt.

(Am Sonutag Eraubi, 12. Mai 1793.) Text: Ebr. 3, 7, 8.

Wir haben an bem Tob bes 1. Berftorbenen abermal eine Bestätigung ber bekannten Wahrheit: es schickt ber Tod nicht immer Boten, er fommt gar oft unangemelbt 2c. Was will ber herr bei biefem Todesfall an uns? benn er ift eine Stimme an uns alle, eine Stimme, die uns auffordett zur Liebe gegen den Berftorbenen, daß wir ihn dem Hertn empfehlen, ber seine Erlösungsund Verfühnungsgnade an ihm verherrlichen wolle und thn Barmherzigfeit finden laffe; cine Stimme, Die uns auffordert gur Liebe gegen Die vertvaleten Seinigen, über welche ber Herr seine guädige Fürsorge reichtlich twalten laffe; eine Stimme die uns an die Bitte mahnt: lag mich bet Zeit mein Haus bestellen 20.; eine Stimme, bie uns unfre Gnabenzeit aufo neue wichtig und kostbar macht, fo bag wir bieselbe nicht unr felber toohl auwenden, sondern auch uns unter einauber zur treuen Auwendung berfelben ermuntern.

Die trene Unwendung ber Gnabenzeit als

bie beste Borbereitung auf ben Tob.

I. Wie wir unfre Gnabenzett recht schägen sollen. Die meisten Menschen stellen sich die Vorbereitung auf den Tod ganz auters vor, als sie ist, oder sein soll; es zeizt sich dei den meisen ein knechtischer Geist, der von Zeit zu Zeit in Fnicht steht, sezt werde der Tod das Garn über ihn zöchen und wie ein Fallsstrick ihn beröcken. Bei diesem knechtischen Geist schontsich der Mensch vor rechten Todesbetrachtungen und sicht sich dieselben, so viel er kann, ans dem Sinn zu schlagen. Daher entsteht bei manchen der Winsch; wenn ich nur wößte, wann ich etwa sterben tunß, so wörde ich alsedann alles andere anfgeben und mich allein auf die Ewigskeit vorbereiten. Allein alles dieses ist uncht dem Sinn

Bottes gemäß. Gott begehrt nicht ben fnechtischen furchtfamen Geift von uns, bag wir uns alle Augenblick vor bem Tobe fürchten mußten; benn ba ware unfer ganges Leben nicht viel beffer, als eine Reise unter einem anhaltenben heftigen Donnerwetter, ba man alle Angenblick nicht weiß, ob einen ber Btig trifft; ober wie eine Reife über ein brausentes Waffer, ta man nie weiß, wann einen die Ftuth babin reißen und verschlingen wird. Eine fotche Verfassung ift feine rechte Vorbereitung gum Tode; benn da tebt man immer in einem fnechrischen Beift und flirbt zutezt in bemfetven; ober wenn einem biefer knochtische Geist entleidet ift, so wirft man auch biefen von fich weg und fommt unter die Baht terjenigen, die einen Bund mit tem Tod und ein Ver-ftändnis mit ter Hölle machen und kanm einen Angen= btick vor ber Hölte erschrecken. Bor beiden Abwegen, nemlich vor tem fnechtischen und roben Sinn verwahren und unfre Textworte, benn tiefe zeigen und, wie bie beste Vorbereitung auf ben Tod barin bestehe, bag wir unfre gegeuwärtige Gnadenzeit schägen nud tren anweuben. Diese Gnadenzeit ist das Henle, welches Paulus den Ebräern ernstich wahrzunchmen besiehlt; bieses Hente fotten wir bechfchäzen lernen und zwar aus mancherlei Gründen.

1) weil es ein Zeichen von der großen Trene tes Herrn gegen und ist. Er will uns jeden Tag unses Lebens zu einem Tag der Gnave machen; es soll uns eine angenehme Zeit, ein Tag des Heils sein. Im gauzen Cap. ift die Nede von der Trene des Herrn und wie diese und eine Ansmunterung sein foll, anch in unserm Theil tren ersunden zu werden. Weit er tren ist, so zibt er und manchen Gnadentag und so fort ist er der Hort, der und unser Tage lehnet und mit Gnade krönet. Seine Güte ist alle Morgen nen über und und seine Trene ist groß. Seine Trene deweist er and kadurch, daß er uns durch seinen Geist annahnt, unser Gnadenzeit recht wahrzunchmen. Er, der wehl weiß, was im Wienschen ist, der Herzen und Nieren prüft, er kennt den Leichtsinn und die Gteichzittigkeit unses Herzens.

Er weiß, wie wir von Natur mit der Gnadenzeit umgehen; beswegen gibt er uns seinen Geift, der uns von Zeit zu Zeit wieder ins Herz hineinruft; heute, da ihr seine Stimme höret, so verstecket eure Herzen nicht. Seine Treue beweist er auch dadurch, daß er durch seine priesterliche Fürditte unfre Gnadenzeit verlängert; wenn wir lange Zeit als unfruchtbare Bäume in seinem Garten da stehen, die das Land hindern, wenn nach dem Recht die Stimme über einen solchen Baum ergeht: hane ihn um ze., so sagt er als der Priester: laß ihn nur noch diß Jahr stehen. Ihm ist an unsfrer Gnadenzeit mehr gelegen, als uns selber. Wir sollen unsfre Gnadenzeit hoch schägen lernen,

2) weil sie in unsern ganzen Lebensgang eingewoben ist. Der Herr will uns unter allem mit seiner Gnade entgegenkonmen. So oft du ein Wort Gottes hörst, ists ein Houte, da der Herr sich beines Herzens annehmen will; und wenn du es annehmen magst, so kann es in dir den Grund zu dem guten Werk legen, das der Herr in dir anfangen und fortsühren will bis auf seinen Tag. Selbst dein änßerer Gang gehört in dis Hente hinein. Wenn du deine Vernssarbeit um des Herrn willen thust, wenn du ihm und deinem Nächsten darunter zu dienen begehrst, so wird es dir ein Gewinn auf sene Welt werden. Denn es kommt nicht sewohl darauf an, was man thut, sondern auch, wie man etwas khut.

3) Weil von der guten oder schlechten Anwendung der Guadenzeit so viel Gewinn oder Vertust herauskommt. Was haben die Israeliten verloren, die das Heute fibershört haben! Wie wird dicht freuen, wenn du einmal manche Frucht am Morgen der Ewigkeit erblickst!

II. Wie wir uns babei vor dem Betrug ber Stinde bewahren follen. So michtig unfre Gnabenseit ist, so leicht kommt der Mensch darum und oft, taß er selber nicht weiß wie? d. i. wie es im Text heißt: burch einen Betrug ber Sünde, so, baß man lange nicht glaubt, seine Gnadenzeit versoren zu haben. Dieser Betrug der Sünde zeigt sich auf manchfaltige Beise:

1) baß man bie Benuzung berfelben immer aufschiebt. Der Meusch geht mit nichts so nugetren um, als mit bem Gegenwärtigen; tiß witerfährt ihm oft auch im Leiblichen. Da ist bas beständige Aufschieben. 2) Daß man die Kürze ber Gnadenzeit nicht bedeukt. Uch mein Ziel der Gnadenzeit ist vielleicht schon nimmer weit! und daß man nicht bedeukt, wie viel man noch zu thun und zu berichtigen habe. 3) Daß man die gegenwärtige Gnade nur halb benuzt; man thut, als wenn man hörte und glandt selber, man höre; darunter ist die größte Gesahr, in eine Verhärtung hineinzusommen. 4) Daß man sich so ungerne erinnern und ermahnen läßt. Kommt, saßt einander bei den Händen! Daran hats den Jsraeliten gesehlt: es ist meistens einer wie der andere gewesen.

## 87. Leichen=Predigt.

(Am Feiertag Thomas, den 21. Dez. 1793.) Text: Ebr. 11, 2. 13. in Berbindung mit der Perifope, Joh. 20, 24—29.

Das heutige Evangelium gebört in die Auserstehungsgeschichte des Herrn Jesu; wir aber geben jezt der Zeit entzegen, da wir das Andenken seiner Meuschwerdung begehen und uns in der großen Wahrheit: Gott ist geoffenbart im Fleisch, ernenern wollen. Diese zwei Zeiten sind weit von einander entsernt und dach sommen sie darin überein, daß die eine wie die andere zu der großen Geschichte unses Heils gehört, das uns durch Jesum Christum erworden worden, und daß die eine wie die andere ein Gegenstand des Glaubens ist. Ja wenn wir nicht die Auserstehungsgeschichte hätten, so wüßten wir nicht, wo wir mit unsern Weisnachtsbetrachtungen daran wären; denn der in Bethlehem geborene Meuschensohn ist frästiglich erwiesen, als ein Sehn Gettes seit der Zeit er auserstanden ist von den Tedten; und der im Fleisch erschienen Gett ist im Geist gerechtsertigt worden durch die Anserstehung. Der ganze Lauf unsres Erlösers ist ein wichtiger Gegenstand unsres

Glaubens, und die Geschichte beffelben, wie fie uns von ben Evangeliften beschrieben ift, enthält von Anfang bis au Ende lauter Beweife, wie schwer ce gehalten, bis ter Glaube an dieses Evangelium von Jesu Christo in das menschliche Herz gerflanzt worden. Wie schwer wurde es dem frommen Priester Zacharlas, das zu glauben, was ber Engel Gabriel zu ihm geredt! Wie viele Bebeuklichkeiten hatte ber gerechte Joseph über bie Schwangerschaft Marias! Wie fremb bezeugte sich bie ganze Stadt Jerusalem gegen die Nachricht vom neugebornen König der Juden! Bas bezeugte der fromme Simeon von dem Rind Jefus bei ber Darftellung beffelben im Tempel! Ebenso ging es auch, ba Jesus fein öffentliches Amt unter ben Juden autrut und der größte Theil besielben boch nicht wußte, was sie von biesem Refu zu glauben hätten. Sogar bei ben Jüngern hielt ce fcwer, bie fle zu einer ganzen Glaubenenberzengung von Reju, dem Cobn Gottes, gekommen; baran hatten fle noch bis in bie Zeiten ber Auferstehung binein zu lernen, und es gefiel bem Beift Gottes, ihre Blaubensmängel aufznzeichnen, baß wir barans sehen, wie ber Glaube an bie Geschichte von Jesn kein Geschäft ber Matur, fontern eine Bflange bes Geiftes fei, Die unter manchen Winten und Sturmen von innen und von angen unter fich wurzeln und über fich Frucht bringen muß, Und eben bas, woran bie erften Glaubigen R. T. fo viel und fo lang gu lernen hatten, ist auch eine Lection für uns. Wenn ein Mensch noch so laug anf ber Welt ift and noch so viel darin gelerut bat, bat aber diese Lection nicht gelernt, so hat er boch im Grante nichts geleint. Denn zu diesem Endzweck ist uns die Geschichte von Christo febriftlich binterlaffen worben, bag wir glanben, Jesus fel ber Chrift, ber Cobn Gottes und in Diesem Glanten emiges Leben haben. Daber wird es einmal ber größte Ruhm vor Gett und Jesu Christo, vor allen Engeln und Seligen fein, wenn wir unter beneu find, bie geglaubt haben. Dig wird und besonders auch bei unfrem Unsgang aus biefer Welt, er geschehe mann er wolle, beruhigen, vemlich bak wir glauben an ben Namen bes eingebornen Sohnes. Bei bem Berzeichnis ber Glaubigen A. T., tas Ebr. 11. aufgezeichnet fteht, werten B. 2. und 13. zwei wichtige Stücke von ihnen gerühmt: v. baß fie im Glauben, und wegen ihres Glaubens Zengnis überkommen und b. taß fie im Glauben gestorben. In diesen zwei Stücken ist alles zusammengefaßt, was man von dem Lauf eines Christen sagen kann.

Um mas es einem mahren Chriften bei

feinem Lauf zu thun fei.

1. Um das Zenguis, daß er glaube. Es ist kein Mensch, dem es ganz gleichziltig wäre, was er für ein Zeuzuis habe, nur sucht der eine in diesem, der andere in einem andern ein gutes Zeuzuis zu haben. So sucht ber Mensch z. E. sein Zengnis in ber Ehrlich-feit, ein anderer in der Geschicklichkeit, ein anderer im Ausehen vor den Menschen, ein anderer im vergänglichen Reichthum, ein anderer in ber Schönheit. Dabei vergist man meiftens bes vornchmiten und einzig nothwendigen Zengniffes, beffen man bedarf, nemlich bes Zengnisses bes Glaubens. Ja es kann Fälle und Zeiten geben, wo man fich bicfes Zeugnisses unter ben Menschen schämt, ober boch sich zu schämen verfucht wird; benn ber Glaube ift bem natürlichen Menschen ein Aergernis und eine Thorheit. Und boch bleibt tieses Zenguis bas vornehmfte und gröfte. Deun bie Angen bes Herrn feben nach bem Glauben Jer. 5, 3. und ohne biefen ift es unmöglich, Gott zu gefallen und gin Cott zu nahen. Haben wir nicht das Zeugnis des Glaubens in uns, so fehlt es uns auch an einer gewissen Hoffnutig des ewigen Lebens; denn unr dieseuigen, die geglaubt haben, werden in die Sabbathruhe eingehen. Ift es uns nicht um bas Zengnis bes Glaubens zu thun, so hat ber Herr Jesus und fein Geist auch nichts mit no zur der Feir Feins und zein Gelt auch inches unt uns zu schaffen; benn bas gauze Geschäft Gottes und Jesu Chrifti und seines Geistes geht auf Pflauzung bes Glaabens hinaus. Was war bas gauze Geschäft Jesu mit seinen Jüngern? sie so weit zu brüngen, baß er ihnen in ber lezten Woche bas Zeugnis geben konnte: jezt glaubet ihr. Und was war sein erstes Geschäft nach ber Auferstehung? Abermal kein anderes als bieses: nach ihrem Glauben zu feben und fie barin ju beseftigen. Denn barin fehlte es noch bei ihnen allen. Gie murben es vorher nicht geglanbt haben, daß fie über die Sache ihrcs herrn noch fo ungewis werden würten, als fie es nachber erfahren mußten. Es fostete fie alle noch etwas, bis sie von ihrem Herrn Zengnis ihres Glankens überfamen. Dig Zengnis hatten bie Apostel vorzüglich nöthig, ba wir ja buich ihr Wort an ten Herrn Jesum glauben follen und also verfichert fein muffen, bas, was fie uns geschrieben haben, haben fie nicht nur gesehen und gehört, sondern es auch von Herzen geglandt. Darum sind uns bie Glaubensmängel ter Jünger besonters in ter Auf= erstehungsgeschichte so umständlich aufgezeichnet, daß wir seben, mas mit ihnen vorgegangen, bis sie zum ganzen Glauben an Jesum burchgebrochen.

So muß auch noch jezt jeter Mensch zum Zenquis tes Glanbens gelangen. Der Glanbe ist sein Gewächs, wie der Kürlis des Jonas, sendern er wird nach und nach gepflanzt und geht durch mancherlei Stusen. Wenn dein Wohlzesallen an Jesu und an seiner Lehre hast, so ist diß schon ein Ausang des Glanbens; wenn du über diesem Wohlzesallen auch etwas verlengnen kannst, so ist es wieder etwas mehreres; wenn du dabei gar Schmach und Versolzung übernehmen kannst, so ist es wieder etwas weiteres; und so hat ein Christ auf seinem Pilgrimspfade durchzuwandern viele, viele Glanbensgrade und er muß öfters Zeugnis seines Glanbens überkommen.

Woher bekennnt nian aber biese Zengnis? Man muß Zengnis haben wegen seines Glaubens 1) von tein Herri Jesu selbst. Dieser kann tas beste geben, als ter Herzenskündiger. Er hat tiß Zengnis seinen Ihnzern ertheilt z. E. dem Petrus, da er ihn über sein Bestenntnis seig pries; seinen Jüngern, da er ihnen das Zengnis gab: ihr seids, die ihr bei mir beharret habt ze. Er gabs dem Thomas: weil du mich gesehen bast, so glandit du. Une so verspricht er nech in seiner Erhöhung den überwindenden Glandigen ein gutes Zengnis zu ers

theilen Off. 2, 17 .: bem will ich geben ein gutes Beugnis 2c. Man muß aber Zeugnis haben

- 2) in sich selbst, bag man immer mehr weiß, wie und wo man mit Chrifto und feiner Cache barau ift. Co mußten es bie Junger nach Joh. 6, 69.: wir haben geglaubt und erfannt zc. Go Joh. 16, 30.: nun wiffen wir zc. Je mehr man im Glanben fortfchreitet, befio mehr wird man fich auch feines Glaubens bewußt. Co behielt Baulus tiefes innere Zengnis bis in bas Enbe feines Laufs hincin, nach 2 Tim. 1, 12,: ich weiß, an men ich alanbe. 2c.
- 3) Mlan bekommt auch Zengnis feines Glanbens antern. Co gebenft Banlus bin und wieber in feinen Briefen tes Glaubens feiner Gemeinten, bie bas Renguis bes Glaubens auch von antern Gemeinten bekommen haben, wie die Theffalonicher. Co foll in ber Gemeinte ber Glaubigen and ein gemeinschaftliches Zengnis bes Glaubens fein; baber braucht Johannes in feinem ersten Brief tas Wörtlein fo oft: wir wiffen. Da hat also einer mit bein autern und von bem andern Reugnis tes Glaubens.

4) Endlich bekommt man auch Zeuguis von ten Feinden felbst. So mußten die Feinde Chrifti bei feiner Rrengigung feinem Glanben Zengnis geben: er hat Gott

vertraut; fo ung ber Tenfel selber es geben.
II. Im Glauben begehrt auch ein Christ ju fterben. Dig macht einen bebenflichen Unterschied im Sterben, ob man im Glanken ober ohne Glanken fiirbt. Be näher es bem Tobe entgegengeht, besto mehr erfährt man, ob man Zengnis feines Glanbens habe ober nicht. Und wie muß ce einer Secle zu Muth fein, wenn es ihr abnt, es fehle bei ihr am Glauben! Dan fann zwar fterben, ohne biefen Mangel bes Glaubens zu fühlen und bie Erfahrung bezengte, bag manche Menfchen fo sterben; allein, was man im Tore nicht erfährt orer erfahren will, bas wird man nach bem Tobe erfahren. Ein Chrift aber will es nicht bis babin autommen laffen: fontern in was er gelebt, auf big begehrt er auch zu fterben: ja beim Tod offenbart fich erft ber Glaube und

was es uns nügt, wenn ber Beift Gettes unfer Berg hat erfüllen können mit bem bellen Glaubenelicht, bas bes Todes Nacht burchbricht und die Belle felbit macht ftille. Wie lieblich zeigte fich ber Glaube in bem Tote ber Altväter, bes iterbenben Jafob, bes Joseph, ja bei bem Tobe Chrifti selbst, der im Glauben gestorben! Das Zeugnis bieses Glaubens hat der Geist Gottes uns Pf. 16. als in seinem Grablied hinterlaffen. Wie find bie Apostel gestorben? im Glauben an ben Sohn Gottes. Und ba= rum foll es noch einem icben Chriften gu thun fein, im Glauben zu fterben, bas heift a. sterben in gewiffer Erwartung alles beffen, mis uns Gott in feinem Wort verbeißen hat, beschworen bei seinem Namen, in Erwartung beffen, mas kein Ang gesehen (1 Kor. 2, 9.), wovon aber Gott in biesem Leben bem Glanben so manche Blicke ge= geben; b. fterben im Berlangen, an bemienigen gu tom= men, ben man noch nie gefehen und boch geliebt, an ben man geglanbt. c. Im Gtanben fterben, b. i. feine gange Ansprache an ten Himmel nicht in sich, sondern in Jesn Christo suchen, ber uns bracht hat jum rechten Baterland, im Bertrauen auf ben einzigen Namen, ber ben Menschen zum Seligwerben gegeben ift. Go fterben ift ein mahrer Ruhm und Geminn. Was mare es, wenn man die Todien, die in diesem Jahr gestorben, ans dem Tobtenbuch ablesen könnte, und am Ende bas Zengnis beifigen, bieje alle find im Glauben gestorben.

# 88. Leichen-Predigt.

Text: Pj. 31, 16. (14. Apr. 1794.)

Das hentige Leichenbegängnis ist für die Leibstragenden eine Thränenfaat, bergleichen im Leben viele vorkommen; möge eine Frendenernte darauf folgen; und wie es in dem unbeständigen Wechsellauf der irdischen Dinge eine Zeit zu Weinen und eine Zeit zu Frenen gibt, so heilige der Herr anch diese Zeit des Weinens, daß die le dtragenden hintennach seinen Weg kennen und ansbeten lernen, und am Ende fagen können: was er thut,

ist alles gut, wenns noch so traurig schiene. Und was sollen wir unserer l. Berstorbenen nachwünschen in jene Welt? Ihre Pilgrinszeit ist nun vorbei; sie war kurz, und doch wird sie nun inne werden, wie wichtig diese kurze Lebenszeit gewesen und wie viel bedeutend der Zusammenhang unser Lebenstage mit der Ewigkeit sei. Der Herr lasse sie in jener Welt einsehen, daß ihre Zeiten in seiner Hand waren, er lasse ihr diese Zriten mit Freuden in jene Welt nachsolgen, daß sie sich derselben unter mancher Anbetung des Namens Gottes ersinnern könne.

Und was sollen wir thun, die wir noch auf dem Wege sind? Wir sollen die Zeiten die und der Herr noch gönnen will, zu Rath halten, wir sollen sie alle Tage aufs neue aus den Häuden unstres Herrn ausnehmen, daß wir in den hellen Spiegel der Ewigkeit mit Freuden auf die mancherlei Zeiten zurücksehen können, die er uns geschenkt hat, daß wir unstre Lebenszeiten immer mehr mit dem großen Ziel unstres himmlischen Beruss verbinden.

Wie nöthig bas fluge Wahrnehmen unfrer

Beiten fci.

I. Daß wir sie recht kennen sernen. Meine Zeit steht in beinen Häuben. David schrieb dieses zu einer Zeit, da es von außen missich mit ihm aussah, da er von Feinden umringt war, die ihm gerne seine Zeit abgeschuitten hätten. Er war in beständiger Lebenszgefahr, und nußte seine Secte immer in seinen Händen tragen. Er war damals in so großer Zaghaftigkeit, daß er sprach: ich bin von beinen Augen verstoßen. Doch safte er sich mitten in dieser Noth wieder mit herzlichem Vertrauen zu Gott, daß er glauben konnte: meine Zeit sieht in deinen Händen und nicht in den Händen nieiner Feinde; du wirst also auch wissen, mich wieder ans ihren Händen herauszureißen. Er meint nicht gerade seine Sterbenszeit, denn soust würde er nicht gleich darauf um die Errettung aus der Hand seiner Feinde bitten, sondern er versteht darunter alle die mancherlei Zeiten seines Lebens; beswegen heißt es eigentlich in der Mehrzahl:

meine Zeiten sind in beiner Hand und er sicht babei nicht auf die Zeiten allein, sondern auf bie mancherlei Begebenheiten, bie mit ihm vorgegangen, auf bie Abwechelnigen von Freud und Leid, von Minth und Rleinmüthigfeit u. f. w. Wenn alfo and wir unfre Zeiten recht wahrnehmen follen, fo muffen wir fie nach ihrer Berschiedenheit kennen lernen. Freilich ber natürliche Menfch, ber feine Tage wie ein Gefchmag zubringt, weiß anch feine Zeiten nicht recht zu beurtheilen und fie nach bem Licht ber Wahrheit anzuschen. Aber wie wird es ihm zu Mnth fein, wenn fie ihm einmal in jener Welt vor die Angen gestellt werben, wenn er fieht, wie wenig er biefe Beit bennzt habe, wenn er flagen muß; ach wie ist boch meine Zeit so unvermerkt babingefahren! Sollen wir aber unfre Zeiten recht fennen und beurtheilen fernen, fo muffen wir fie benrtheilen nach ihrer Wichtigkeit. Ab-

gemeffenheit, ihren Graten.

Wichtig ift bie Zeit ter Geburt. Es ift vom Berrn, baß er uns hat geboren werben laffen und also auch in bie Zahl ber Creaturen hineingestellt, an beuen er will verberrlicht werden. D bag boch jeder von uns mit Frenden auf feine Geburtsftunde gurndfeben moge, bag es von feinem beige: es ware ihm beffer, bag er nie geboren wäre! Wichtig ist bie Zeit unster Tause, ba wir in ben Gnabenbund Gettes aufgenemmen worden. Diß ist bie felige Zeit, ba wir fagen fonnen: von ba an gehöre ich nicht nur unter bie Bahl ber Menfchen, foubern anch der Christen, ber Kinter Gottes. Und mas wird es ans anstragen, wenn wir mit erneuerter Tanf= anabe in jene Welt binnibergeben, wenn wir mit Frenden bem Tag entziegen gehen können, ba felbst bie Gottlosen uns tas Zengnis werten geben muffen: er ist gezählt unter die Beiligen. Wichtig ift bie Zeit anfrer Kindheit und Jugend, ba ber Beift unfern Bergen fo nahe wird, ba wir so manche Gnabenzuge an unser Berg bekommen, wodurch uns ber Geist Gottes von den Thorheiten und bem Leichtsitin biefes Alters ernftlich gurncfziehen will, bamit wir ber vergänglichen Enft biefer Welt entflieben. Wichtig sind bie Zeiten bes Chstands, ba uns Gott burch manche llebungen bes Glaubens und Bertrauens hiuburchführt, ba er uns an unfern Chegatten, an unfern Rindern, an unferm Gefind manches anvertrant, wo es barauf aufommt, ob mir als fluge und trene Banshilter erfunden werten, wo es uns in jener Welt freuen wird. wenn wir unter ben Unfrigen ein Licht und Calz gemefen, wenn es uns ein Eruft gewesen, bag eines tas aubere mit sich in ren Simmel bringe. Wichtig find rie Reiten ber Beiben und Freuten, die uns Gott in biefem Leben austheilt, benn es ist allemal takei auf etwas Großes angeschen; benn unser himmlischer Bater weiß, wenn Frend oder Leid uns biene, und wir werten elle folde Zeiten mit bem Befenutuis bescheinen muffen: beld mit Lieben, bald mit Leiben, femft bu, Berr, mein Gott, zu mir 2c. Wichtig fund finfte Lebenszeiten, weil in benfelben mancher Teg bes Heils, manche augenehme Zeit verkommt. Wie manche Aufferberungen zur Bufe, wie meuche Guadenantrege find uns schon vorgefommen! Und mas wollen wir stgen, wenn einmel alle riefe Zeitett und Tage bes Seils vor unsern Augen ba stebent, wenn wir feben werden, wie oft wir uns hattett befehren follcit nud fonneu! Wichtig find auch bie legtett Zeiten unfres Lebens, weut unfer Seclenfteund, bet tits viele Sthre Itua nachgegangen, noch ten legten Verfuch mit uns macht. weutt er tins noch bie legtent Tage tind Stundett att cittetn Gewfutt nachett tiochte, bag boch ticht utifre gatte Lebettszeit fell verloren fein. Dig ift ein Regifter von ben mancherlet Zetten, die itt uttfretn Lattf vorkoutineit. Dettfet, es find wichtige Zeiteit; es sitt aber itte abgettieffene Zeitett, b. h. Zeiten, Die ihre Bestimmung von bem Betru felber habent, ber es anordnet, wie linge sie mahren follen, wo es alfo baratif automitit, wie wir fte ausehen. Wir merrett tittr einmal gebotent, wir sind nur eintstal auf ber Welt, wir haben nut eine einzige Jugettrzeit, wir haben nut eine ein= gige Gnabenzeit; wenn biefe Zeiten votbei ffut, so komnteut fte uittimer wieder; es gilt alfo, bag wir berfelbeit wahrnehitten. Eben biefe Zeiten haben attch ihre Grade. bas heißt, wennt wir fte mohl anwenden, so wird es von einer Gnabe in die andere geben. Wie weit fann es

ein Meusch bringen, wenn er treu mit der Gnade umseht; hingegen, wie leicht kann man einen Theil seines zufünstigen Loses verscherzen! Da dürsen wir an das Wort denken: wer da hat, dem wird gegeben. Wenn wir unsre Zeiten einmal so ansehen lernen, alsbaun können wir sie auch

Il. recht benüzen. Wer in biefer Welt und im meuschlichen Leben sich die unterschiedenen Zeiten zu nuz machen kann, der heißt ein fluger Meusch, und um biese Rlugheit ift es noch mehr einem Chriften zu thun. Wie haben wir aber tiefes anzugreisen? Wir follen bie Zeiten benugen, benn a. es find unfre Beiten, fie gehören une, fie find und ju unfrem Beften gegeben, bag wir einen Bewinn bavon gichen mogen; fie find ein Geschent von Gott in unfre Vilgrimschaft herein und also follen wir mit bem, mas unfer ift, getren umgehen. Wir wiffen im Leiblichen gut, was unser ift, wir wissen, unfre Ausprache auf bas Unfrige gut zu behaupten, aber im Geiftlichen find wir nicht fo flug und verftandig und es mochte uns anch das Wort Jesu troffen: wor will ench geben, mas euer ift? Dente also: die Lebenszeit, die du haft, ift bein, beine Jugendzeit ist bein, die Gnadenzeit, die du genichest, ist bein. Gehe also boch getreu damit um, daß viese Zeiten auch dein bletben, und verliere sie nicht. Wie schmerzlich würde es bir sein, tiefe Zeiten verloren an fehen! Dente aber and b. biefe meine Zeiten find in Gottes Händen, sie sind zwar mein, aber wenn ich nicht tren bamit umgehe, fo kann er fie mir nehmen, so kann er meine Zage verkurzen, so kann er meine Zeit schnell abreifen. Und weil fie in Gettes Sand find, fo weißt du auch nicht, wie lange sie währen. Itm fo mehr bait bu fie ju benugen. c. Benuge fic; benn bu mußt einutal Rechenschaft bavon geben. Stelle bich in ben Augenblick hinein, ba es bei bir heißen wird: meine Beit ift hingefloffen 2c. d. Die befte Auwendung ift, wenn bu beine Zeiten beuten lernft aufs Baterland, wenn es bir um jene Welt zu than ift; benn am ber zufünftigen Welt willen bift bu bier. Berr Jefu, lehr mich meine Reit anwenben für bie Emigfeit.

# 89. Leichen-Predigt.

(Am 16. Sonntag nach Trinitatis, ben 5. Oft. 1794.) Text: Pj. 90, 12. und Perif. Luf. 7, 11-17.

Das hentige Evangelium stellt uns etwas Tranriges und etwas Fröhtiches por: etwas Tranriges an tem Tobe bes Jünglings zu Rain, ber in früher Ingend und ats eine Ctuze feiner verlaffenen Dintter himpeggeftorben, und etwas Frohliches an feiner Wicherermedung jum Reben, burch Jefum, ben großen Rebensfürften. Es ift uns eine Anfforderung, bem Tobe fo unter bie Angen schen zu ternen, bag er nus mit Christo befannt macht, und mit feinem herrlichen Evangelium, bas uns geben und unvergängliches Wefen wieder vorhalt und mittheitt. Denn terjenige ift erft ein mabrer Chrift, ber ten fürchtertichften Dingen unter bas Angeficht seben fann. Mit bem Tote fich bekannt machen, ift etwas, bas man von allen Menfchen forbern fann. 3m 49. Pfatm wird bie gange Mienschheit bagn aufgefordert (B. 23): horet gu, atle Botfer 2c. Wie nüglich eine folche Betrachlung fei, erhellt ans B. 4. 6.: mein Mnnd foll von Weisheit reben 2c. Demungeachtet find Todesbetrachtungen etwas, bas man nicht von fich felber lernt und wozu man eine höhere Unterweifung nothig hat; fonft maren wir in ber b. Schrift nicht angewiesen, nin eine folde Unterweifuna an bitten. Go bitiet a. E. Pfalm 39, 5.: Berr, lehre mich berenken 2c. Co bittet Mofes Pfalm 90, 12.: lebre uns bedeuten, tag wir fterben muffen 2c. follte benken, in einer Welt, wo wir mit Ungen feben, baß ber Tob zu allen Menschen hindurchgebrungen, follte man nicht nöthig haben, einen zn Tobesbetrachtungen aufzufordern, follte man nicht nöthig haben, an tiefer Wahrheit erft zn lernen, fie follte uns fcon von Jugend an befannt fein. Aber es ifl nicht fo. Ja man findet Erempel, bag oft bei ben häufigften Totesfällen bie Bleichgilligfeit ber Dienschen gegen ben Teb am größten ift, wie g. G. in Senchen und Aricgezeiten und bergleichen Belegenheiten. Dif bestätigt uns bas Bolt Ifrael in

ber Bifte. Da starben oft an einem Tag 100 und 1000, und boch mußte Moses B. 12. stagen: wer glandts abet 2c. Wet also seine Todesbetrachtungen nicht vom Herrn sern, der hat noch nicht recht geternt, benn es ist eine Beisheit die nicht auf unsrem Grund und Voden wächst; es wirds auch ein jeder einmat inne werden, von wem er seine Todesbetrachtungen geternt, vom Herrn oder von sich seiher, oder von den dürstigen Sazungen der Weisheit dieser Wett. Wann? Es kann gesichehen in einer Noth und Todesgesahr, es kann gesichehen im Tode sether, es kann gar eist nach dem Tode gesichen! Dir Vernen macht einen großen Unterschied unter den Menschen, die sich in dieser Rücksteht in manchertet Stassen abtheiten.

Der wichtige Unterschied ber Menschen in

Absicht auf Die Todesbetrachtug.

1. Es gibt Menichen, Die ihre Todesbetrachtungen nicht vom heten geternt haben, and feine jondertiche Luft haben, fle von ihm zu lernen. Bei jeder Annst und Profession fontent viel taratif an, von wem man fie gelernt, was man für einen Dieister gehabl; und ce gereicht bem Lehtting zur Entpfehlung, trenn er einen giten Lehrer gehabt. Mur in geiftlichen Dingen richtet man fich nicht nach biefer Dentingsart; es tiegt Bieten nicht baran, von wem fie ihre Erfenntnis lernen, fondern man fcwägt einander ungeprüft nach; und in folden wichtigen Sachen follen wir boch an une und andere die Frage thun: sagit du das von dir setber? weißt du es von dir selbst, oder haben dirs andere gesagt? und wer hat bire gejagt? haben bire folche gejagt, benen tu mit gutem Minth gtanben barift? Ebenso verhalt es sich mit ben Tobesbetrachtungen ber Menschen, mit ihren Urtheilen und Gesinnungen vom Tote. Die meisten habens entweder von fich felber gelernt, fie haben fich ihre Begriffe und Gebanten vom Tobe felbft gemacht und feftgefezt, over fie richten fich nach ben Borftellangen, Die fie von andern Menschen hören over in Buchern lefen, ohne fich eigentlich um mahren Grund zu befinnmern; ober

ihr Glaube beruht auf ben falschen Verdächtigungen und schällichen Sprüchwörtern, die von dem Tode unter den Menschen im Schwang gehen. Alle diese darf man in die Classe berjenigen sezen, die ihre Todesbetrachtungen nicht vom Herrn, nicht vom Geist Gottes, nicht vom Wort Gottes, nicht von der Weisheit auf der Gasse, d. i. nicht aus dem allgemeinen Wahrheitegesühl gelernt haben. Doch theilt sich diese erste Classe wieder in viele Nebenabtheilungen, die man sich wohl zu merken hat, daß man weder zu hart, noch zu gelind urtheile.

Es gibt Menschen, die sich nie um Todesbetrachtungen bekummern. Solche find gemeiniglich bicjenigen, Die in biefer Welt bas Glück ber Gottlofen genießen und manche Trübsal dieser Erbe nicht erfahren, die ein ausberer ersahren muß. Bon solchen fagt Pf. 73, 4.: sie find in keiner Gefahr des Todes 2c. und Hiob 21, 13.: sie werden alt bei guten Tagen und erschrecken (baher) kaum einen Angenblick vor der Hölle. Solche wachsen bei ihrem Weltglud nicht nur in eine Gleichgiltigfeit fondern in einen Troz gegen ben Tob hinein und können noch Leute werben, wie sie Jes. 28. beschrieben find, daß fie fagen: wir haben mit dem Tod einen Bund und mit ber Solle ein Berftandnis gemacht. Wenn Jefus noch heut zu Tag auf einen folchen Tobten stieße, wie auf die Leiche des Jünglins zu Nain, den würde er wohl fort tragen laffen, ben warbe er hingehen laffen an ben Ort, wo er lernen wird, was er in ber Welt nie hat lernen mögen, nemlich was Tod und Berberben fei.

Es gibt Menschen, die, um die Furcht des Tobes zu bezwingen, sich selber in eine gewisse Herzhaftigkeit hineinsezen, die Furcht des Todes vor sich selber verbergen und einen gewissen Muth au sich nehmen, womit sie sich gegen die innere Verzweislung webren; die nicht dafür angesehen sein wollen, als ob sie sich fürchten, die es sich für eine Schande rechnen, sich wenigstens änzerslich ihre Zaghaftigkeit anmerken zu lassen. So kann mancher Sterbende mit einem äußeren Muth und doch mit eingekerkertem und verschlossenem Todesschrecken in

bie Ewigkeit hinübergehen. Solche Leute haben ihre Todesbetrachtungen auch nicht vom rechten Meister gelerut, sonst würden sie aus dem Sterben keine Komödie machen wellen. Das sind Leute, die zur Familie des Königs Ugag gehören, der noch weuige Augenblicke, ehe er von Samuel zusammengehauen wurde, sprach: so muß man des Todes Bitterkeit vertreiben.

Es gibt Wienschen, Die ihre Tobesbetrachtungen aus ber Weisheit biefer Welt lernen wollen, ohne ein Wort Gottes bagu zu nehmen; bie nicht, wie ein anderer gemeiner Mann flerben wollen, sondern die, wie man beut zu Tage fpricht, philosophisch sterben wollen. Diesen leuchtet es nicht ein, bag Bjalm 49. bei feiner Aufforberung zur Totesbetrachlung beibe, ben gemeinen Dlaun und Berru in eine Claffe wirft; er hatte boch auch follen einen Unterschied unter ben Veulen machen. Und in mas besteht beun big philosophische Sterben? Dan philofophirt vor tem Tobe scine Stricke, die tamit verbunbeuen Höllenbante und Belialsbäche hinweg und macht aus ihm weiter nichts als eine bloge Raturbegebenheit, bie man sich nur aus Gewohnheit fürchterlich vorstellt, tie aber au fich nicht fo ift. Nach ber Gefinnung folcher Leute ift ber Sohn Gotles auch nicht philosophisch gefter len, weil er am Delberg zitlerte und zagte und am Krouz ausrief: mein Gott, warum haft bu mich verlaffen!

Es gibt Menschen, die von Natur eine gewisse Herzhaftigkeit haben, die zur Furcht ohnehm nicht sonderlich geneigt sind und die also auch von der Furcht des Todes nicht viel angefallen werden. Deven ist es wohl zu gönnen, daß sie mancher Pein, weit alle Furcht Pein hat, überhoben sind; dech ist diese Furchtlosigkeit noch nicht eine Pflanze, die der himmlische Vater gestanzt hat, noch nicht eine Pflanze des Wortes und Geises nad also haben auch diese bei den Todesbetrachtungen den rechten Meister auszusuchen.

Es sind Menschen, die dem Tod mit einer gewissen Frigheit eulgegen geben, das sind solche, deren Gesinnungen vom Tod auf salsche und schädliche Sprüchwörter gegründet sind. Sie führen die fühle Sprache: jeder Mensch ift unsrem Herrn Golt einen Tod schuldig; es ist ja ber alte Bund: Meusch, bu mußt sterben; unb was bergleichen Rebensarten mehr sind. Wie bei solchen Lenten ihr ganzes Christenthum etwas Gewohntes, ein Schlenbrian ist, so ist es auch ihr Sterben. Bei biesen ist gar nichts Gelerntes, sondern lanter Gewohntes.

Endlich gibt es auch Menschen, die viel Todessucht

Endlich gibt es auch Wenschen, die viel Todessurcht sühlen, von benen es Ebr. 2, 15. heißt: die durch Furcht bes Todes im ganzen Leben Kucchte sein mußten. Wie hat sie die Todessurcht schon herumgetrieben! Wie haben sie in Krankheiten weiß nicht was versprechen aus Furcht des Todes! aber wie es vorüber war, so war auch das Bersprechen verüber. So kann man oft durch den Tod anderer, durch den Tod der Seinigen in manche Furcht zeszt werden, die wohl eine Weile auf uns wirkt, aber nur die einige Zeit vorüber ist, alsdaun geht es wieder im alten Ganz der vorigen Gewohnheiten. Alle diese Classen bes greisen tanter Lente, die ihre Todesbetrachtungen nicht vom Herrn gelernt haben. Wer sind nun diejenigen, die es

II. vom herrn lernen und wie lernt man fie vom Herrn? Wer seine Todesbetrachtungen vom Herrn lernt, ber muß anch burch bie Angst bes Todes hindurch und bem Tob unter bie Augen schen. Go erfuhr es David. Er fagt Pf. 71.: du läßt mich erfahren viel und große Angst und machst mich wieder lebendig. So erzählt er Bi. 18. von Tobesbanden 20 und fo munte er burd eigene Erfahrungen ben Tob fennen leenen. Gib bich atfo gern in tiefen Weg hinein. Wer ben Tob nimmer fürchten foll, ber muß ihn wenigftens auch einneal gefürchtet, ber muß ihm einmat unter bie Angeit gefeben haben. Wenn es also bem Berrn gefällt, bag bu and von bicfer Furcht folift erschüttert werben, fo gib bich barein. Bekenne es gern por ihm; ein Würmlein but ich, arm und flein, mit Tebesnoth angeben. Dig Bekenntuis bift bu ber Chce besjeuigen schuldig, ber allein Unfterblichkeit bat. Befenne es gerne, bag bu Staub und Afche bift, ein vergängliches Gras, eine verwe'tente Blume. Dig wird bem Herrn beffer gefallen, als wenn bu bich über alle Furcht bes Tebes megraifonniren willft. Auch ber natürliche Tod ist ein richterlicher Ausspruch

Gottes über ben Menschen, unter ben sich ber arme Mensch beugen soll. Denke, wie es bem ersten Menschen zu Muth gewesen sein muß, ba er ben ernsten Ausspruch hörte: bu bist Erbe 2c. und von diesem ersten Meuschen bist din ein armer Nachkömmling.

Wer feine Tobesbetrachtungen vom Herrn lernt, ber lernt ben Tob von vorne und von binten kennen. Der Tob, in so fern er eine Trennung bes Leibes und ber Seele ift, ift nur feine Borterfeite, und biefe mochte schon burchzumachen sein; aber was nachkommt, big ift eigentlich erft bas Berenkliche und big nehmen die meisten ju wenig in tie Nechnung. Er führt unter ben lexten und zufünftigen Dingen die Reihe. Denn auf die Treunung bes Leibes und ber Seele folgt bie Ewigkeit. Da wird bas Bort Sirachs erfüllt: wenn ber Menich ftirbt. so wird er inne, wie er gelebt hat. Wie meinst bu, bag es bir zu Minth fein werde, wenn ber helle unparteische Spiegel ber Ewigfeit bein ganges leben wieder barftellen wird, wenn bir alle beine Gunden ins licht gestellt werben follen? Rach bem Tode geht es mit bem Leibe ber Ber= wefung zu; weißt bu auch gewis, bag bein Leib als ein autes Sameutorn in bie Erbe gefat wird, und Anwartschaft auf bie Anferstehnug bes Lebens bat? Nach ber Anferstehung folgt bas Gericht: nimmist but in beinem Gemiffen bas Zeugnis aus ber Welt hinaus, bu werbest nicht ins Gericht fommen, sondern feiest vom Tode zum Leben hindurchgedrungen? Siebe, bas find Dinge, Die vom Herrn felber gelernt fein muffen. Eutlich, wers vom Herrn lernt, ber lerut auch denjenigen kennen, ber bem Tode bie Macht genommen und Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat. Im hentigen Evangelium leuchtet ein fleiner Strahl Diefer Berrlichkeit bervor.

# 90. Leichen-Predigt.

Text: Passion: Verspottung Jesu, Auslieferung an Pilatus, des Verräthers Ende in Verbindung mit 2 Tim. 4, 18.

(28. März 1795).

Der Herr wird mich erlösen von allem Uebel 2c. Mit diesen Worten hat sich unser I. Verstorbener oft aufgerichtet und getröftet. Bei feiner mehrjährigen Krantlichkeit subrte ibn Gott in eine Schule, in ber er bie große Chriftenhoffnung schäzen lernte, Die Chriftenhoffnung. Die über Diefe Welt hin aus- und in eine beffere hineinschaut, bie Christenhoffung, ber es nicht nur um eine furze Hilfe zu thun ift, wie sich ber Deusch in biefer Welt oft damit begnügt, wenn er nur wieder auf eine Weile von einem Uebel frei ist, die Christenhoffnung, die von allem Uebel, Leibs und der Seele, Guts und Ehre erlöst sein will, die in das himmlische Königreich eingeführt zu werden wünscht und ihren frohen Dant hierüber schon jest hinüberschickt. Wir begleiten also ben Berstorbenen mit dem berglichen Wunsch, daß ihm ein auter Grund diefer Soffnung nachfolgen und daß fein Geift in jener Welt immer mehr jum Anblick biefer Erlöfung erwachen, und sich immer mehr nach berselben ausstrecken möge.

Unfre Eingangsworte sind Worte des Apostels Paulus in seinem lezten Brief, den er am Ende seiner Laufbahn schried, da er wußte, daß er sein Leben zur Ehre des Herrn bald ausopfern werde. Er ging aber seinem Eude mit der getrosten Hossenwag entgegen, daß er nun von allem Uebel werde erlöst, und daß er nun aus dem Reich des gransamen Kaisers Nero, unter dem er den Martertod leiden hatte, in ein anderes, neulich in das himmlische Reich werde versezt werden. Wer mit dieser Christenhoffnung recht bekannt ist, der ist mitten im Leibe des Todes, mitten unter allen Leiden dieser Zeit schon ein seliger Mensch. Das Wort Erlösung ist ein süßes Wort, aber man schmedt von der Süßigkeit des

felben nichts, fo lang man sich nicht als einen Gefangenen und Gebundenen bat auschen lernen. Singegen wenn man im Befühl ber Befangenschaft ichon hat feufzen gelernt: schan toch aber unfre Retten 20., fo bekommt man ein Geniert von Erlöfung. Bit boch in aller Creatur eine Cehnsucht nach Erlösung, warnen follte fie nicht auch bei einem Chriften fein, ber eine noch viel herrlichere Erlösung als bie übrige Creatur zu erwarten bat, ja an beffen Erlöfung bie gonze übrige Creatur theilnehmen barf? Diefe Soffnung ift eine Pflanze bes Beiftes, ber uns mit Jefn und mit feiner ewigen Erlöfung befannt macht. Diit biefem ift ein Glaubiger verfiegelt, ale mit einem Pfand auf ben Tag ber Erlöfung; wer biefen Beift hat, ber wird in bem gangen Lauf und in ber gangen Lehre Jofu manche liebliche Bestätigung feiner hoffnung auf Erlöfung finden.

Die hoffnung ber Erlöfung, als eine treue Begleiterin bes Chriften burch fein gan-

zes Leben hindurch bis zum Grabe.

"Hoffnung kann bas Herz erquicken." Wer biefe Erquickungen schon genoffen hat, bem ist seine Christenshoffnung um die ganze Welt nicht feil, ber weiß auch, wie einem diese Hoffnung in dem müden Lebenslauf durch diese Welt oft so wohl zu statten kommt, wie nickhig man aber auch hat, in derselben je und je gestärkt zu werden.

1) Es thut einem wohl, wenn man unter bem Spottgeschlecht bieser Welt sich der Erlösung freuen dars. Das erste, das in unfrem Passicunsabichnitt vorkemmt, ist der Spott, den Jesus über sein Prophetenamt von den Kriegsknechten zu leiden hatte, da sie ihn ins Angesicht schlugen und ihn fragten: weissage und, wer ists, der dich schlug? Sie wollten mit ihm als einem Propheten ihren Spott und Kurzweil haben. Wie muß dieses die h. Seele Jesu geträust haben, wie wurde anch hier das Wort an ihm wahr: die Schmach bricht nur mein Herz. Aber dieser Spott währte nur kurze Zeit, sein himmlischer Bater erlöste ihn bald davon. Und da er bald darans von den Aelkesten und Hohenpriestern vorgenommen und

ebenfalls nicht viel beffer behandelt murbe, fo legte er vor ihnen ein öffentliches Bekenntnis feiner Hoffnung ber Erlöfung ab, und fagte ihnen : von nun an 2c. Mat. 26, 64. So gewis mar er unter Spott und Mishantlungen seiner Erlöfung. Er wußte, bag fein himmlifcher Bater ibn balb ans biefem Spottgeschlecht herausnehmen und fo boch fegen merbe, bag ibn fein Spolt ber Welt mehr werde erreichen können, ja wo er ter Spotter spotten werbe. Eben so versugt bie Hoffnung ber Erlösung einem Chriften seinen Aufenthalt in Diefer unglandigen fpettischen Welt. Sat ber Berr feiner und feiner Hoffnung muffen spotten laffen, fo hat fich ber Anecht auch auf fein befferes Loos Rechnung zu machen. Aber fo wie Jefus feiner Erlöfung fich frente, fo barf er fich auch feiner Erlöfung freuen. Gin Chrift ift noch immer ein verächtliches Licht und ist ber Stolzen Spott, Gott aber schamt fich seiner nicht und nennt fich feinen Gott. Wird ihm fein Rintesrecht, fein Burgerrecht, tas er in icner Welt hat, angefochten und streitig gemacht, so ift ibm um fo mehr barnm an thun, burch ben Beift, als bas Bfaub feines Erbes, fich baffelbe beftätigen an laffen. Er freut sich also seiner Erlösung in der Hoffnung und weiß, daß aller Spott einmal ausgehen wird. Wäre es uns mehr um diese Christenhoffnung zu thun, so würden wir uns nicht so lauge bestimten, uns zn Jesu, seiner Lehre, Nachfolge und Jüngerschaft zu bekennen. Der barauf liegende Spott, ben man fürchtet, wurde und gegen biefe Beffnung ber Erlöfung gering fein.

2) Ein Chrift frent sich, baß seine Hoffnung ber Erlösung so seit gegründet ist. Anf was für einem Grund ruht sie tenn? Auf dem Grund, ber undeweg-lich steht, wenn Erd und Himmel untergeht, auf dem unorschütterlichen Felsen Jesus Christus. Panlus sagt: der Herr wird mich ze. Wer ist dieser Ferr? der nehm-liche und kein auderer, als der, der vor dem geistlichen Rath zu Jernsalem stand und welcher seinen Richtern sagte, daß er nächstens sizen werde zur Rechten ze. Wenn wir diesen zu unseren Erlöser haben, so kann es uns nicht sehlen; benn er schieft sich nach allen Theilen zu

einem Erlöfer für uns. Er taugt bazu, weil er selber erfahren hat, wie es einem zu Muth ift, ber gerne erslöst sein möchte, ber selber erfahren hat, wie viel Uebel es gibt, von dem die Seinigen erlöst zu werden wünschen, der also von seinem Thron mit vielem Mitseiden herabschaut und uns zuruft: ich bin dein Erlöser. Er ist der rechte Erlöser, deun er sizt zur rechten Hand Gottes, zur rechten Hand der Kraft: das Uebel und die Feinde, die uns gesangen halten, mögen so start sein, als sie wollen, so ist seine Krast noch stärker und allem gewachsen. Er hat nun, weil er zur Rechten Gottes sizt, die Schlüffel ber Hölle und des Todes, und also alse Gewalt. Er wird also schon einmal seine Glaubigen als Erlöste aussühren und einführen in ein Reich, wo sie sich ihrer Ersühren und einführen in ein Reich, wo sie sich ihrer Ers

löfung ewig freuen werben.

3) Gin Christ hat sich feiner Erlösung auch im Tobe gut freuen und barf nicht sterben, als einer, ber teine hoffung hat. Im heutigen Paffionsabschuitt tommt ein trauriges Sterben vor: bas verzweifelte Enbe bes Berrathers Judas. Go fterben, bas heißt jammerlich fterben! Er starb mit bem nagenden Vorwurf seines Bewiffens, baß er unschuldig Blut verrathen habe; er ftarb als einer, ber au Jesu keinen Theil hatte. Bor einem folchen Stersben behüt uns 1. Herr Gott! Bon einem folchen Sters ben find wir burch bas Blut Jesu erlöst. Das unfchulbige Blut, das Judas verrathen und das ihm fo viele Gewiffensangft verurfacht, bif ift bas Blut, bas einem Glaubigen feine Erlöfung verfiegelt, in welchem er Bergebung aller feiner Sunden findet; benn burch big Blut haben wir die Erlöfung, nemlich die Bergebung unfrer Sünden. Diß Blut freut einen Glaubigen noch im Tobe, wenn fein Berg baran bentt, bag es ift besprengt mit bes Heilands Blut. Und fo ift in biefem Blut ein Gerechter auch in seinem Tobe getrost!

4) Ein Christ freut sich, daß sich die Erlösung, die ihm Jesus erworben, auch auf seine Grabstätte ausdreitet. Als Judas Jesum verrathen, und der Lohn der Ungerechtigkeit, sein Blutgeld, ihn auf seinem Gewiffen brannte, so warf er es in der Berzweiflung den Briestern wieder hin. Da diefe es felber als Blutgeld erklärten, so hatten fie Bebenken, es in ben Gotteskaften gu legen und faften ben Entschluß, um baffelbe einen Begrabnisplag für Bilgrime zu erfaufen. Auch biefer unbedeutenb scheinenbe Umstand, hat doch vieles, beffen sich ein Chrift zu freuen hat. a. Er darf feine künftige Ruhestätte in der Erde ansehen, als ein durch das Blut Jesu Christi erkauftes Blaglein, bas er feinem Seiland zu banten hat. Wie burch bas Blut Jesu bie gauze Erbe verfühnt und geheiligt worden, so ift in biesem Blut einem Glaubigen auch seine Grabstätte eingeweiht und abgesondert. In biesem Blut hat fein Leib bas Recht wieber bekommen, im Grabe gu schlasen, bis auf ben Tag ber Auferstehung. b. Gin Glanbiger fieht feine Grabstätte an als einen Bearabnisplaz ber Pilgrime. Er begehrt also von biefer Erbe nichts und wie er burch biefe Welt als ein Bilgrim gewandelt hat, fo will er auch als ein Pilgrim begraben fein und als ein Pilgrim in ber Erde ausruhen von aller Mühe feiner Bilgrimschaft. c. Der erkaufte Acter war ein Töpfersacker, ben ein menschlicher Töpfer benuzte; nun wurde er ein göttlicher Töpfersacker. So fieht ein Glaubiger fein Grab au, ale ben Blag, wo ber himmlische Töpfer ben Leib ber Glaubigen ausbilden wirb.

#### 91. Leichen=Predigt.

(Am Feiertag Phil. und Jak. ben 1. Mai 1796.) Text: Pf. 39, 13. in Berb. mit ber Perik.

Ich bin bein Pilgrim und bein Bürger, wie alle meine Bäter. Diese Worte enthalten ein furzes Glaubensebekenntnis eines Meuschen, ber durch tiese Welt hindurch seinem himmischen Vaterland zureist, und ber also gelernt hat, wie er sich anzusehen habe. Der Gebanke, daß wir Pilgrime auf Erden seien, ist nicht ber erste, der in unstem Herzen aufsteigt; er wächst auch nicht auf unstem eigenen Grund und Boben, sondern er muß erst in uns hineingepslanzt werden. Und Gott, der uns auf unstem Wege zur Ewigkeit so gerne unterweist, ist auch

bereit, burch feinen Geift, Wort und Schickungen biefen Gebauten in uns zu pflanzen; und wenn er einmal in uns gepflanzt ift, fo muß er auch burch ben Glauben in uns wurzelhaft gemacht und ein ganzes Gemachs werben. Wenn wir ben ganzen Zusummenhang biefes Bfalms vor uns nehmen, so können wir feben, wie Da= vid von dem Beift Gottes auf biefen Gedanken geleitet worten. Er ärgerte fich an bem Glud ber Gotilofen und tam and in Berfuchung, barüber zu murren. Diß brachte ihn auf ben Vorsaz, er wolle sich boch ernstlich in acht nehmen, baß er nicht sündige mit seiner Zunge nub daß er sichs wolle gefallen lassen, den Gottlosen vor sich zu sehen. Er bezeugt aber zugleich, wie er boch biesen Borsaz nicht habe halten können; je mehr er sich zum Schweigen gezwungen, besto mehr fei sein Berg unter biesen Aergernissen entbrannt worten, bag er zulezt boch wieder in Reden ausgebrochen. Er hat alfo mit ben besten Borfagen nichts ausgerichtet. Bingegen sebalb er fich über bie menschliche Verganglichkeit, über bie Nichtigfeit und Flüchtigfeit Diefes Erbeulebens bemüthigte, fo balb er fich vom Herrn unterweisen lief, bas Gluck ber Gottlofen fet ein Glück nur auf biefe Belt, es fet, wie unfre Lebenstage, nur eine Hand breit, so wurde er stille in seinem Herzen und konnte sich über seine Aergerniffe zufrieden geben. Da war er froh, daß er auf biefer Erbe ein Pilgrim fei. Er kounte sich an die Glanbigen bor ihm aufchließen, benen es auch nicht beffer gegangen, mid bie bie gleiche Behandlung erfahren haben. Go hat David gelerut, daß er ein Bilgrim fei, und er mar boch ein Ronig, ber Belegenheit genug gehabt hatte, nach bein Weltglück zu greifen. Aber er wollte es nicht und fuchte feine Chre barin, ein Bilgrim auf Erren gut fein. muß noch jegt jeber Glanbige ben Bilgrimefinn auf bem Bitgrimswege ober vielniehr erft unterwege leruen: man faun ihn einem nicht fo vorherfagen und beschreiben; und wenn mans auch fonnte, fo verftaute mans boch nicht balber, als bis man wirflich ten Pilgrimsstab in bie Sand nimmt. Aber wenn man einmal etwas bavon gefakt bat, fo wird man erft fagen tounen; es ift ein

großer Gewinn, wer glauben kann, er sei ein Pilgrim. Dieser Pilgrimsssinn curirl uns von vielen in unsern Herzen liegenden Aergernissen am Westglück, er curirt uns von dem Murrgeist, der sonst so schwer zu bezwingen ist; er gibt uns die rechte Austlärung, daß wir den rohen sichern Menschenhausen mit einem gesunden Auge und ohne alle Eisersucht auseben. Er verwahrt uns der dem Geiz und Sammelgeist, der unsrem irdist gesinnten Herzen ohnehin so sehr antlebt; er macht uns auch unler dem Leiden stille und sehrt uns alles von der Hand Gottes annehmen. Die Abschiedsrede Jesu macht uns theils mit unsrer Vilgrimschaft, theils mit unsrem himmlischen Heimwesen under bekannt.

Das Glaubenebefenntnie eines Chriften

an feinen himmlifchen Gubrer.

I. Ich bin bein Pilgrim. So lauge bie Jünger ben sichtbaren Umgang Jesu genoßeu, wußten sie weuig ober gar nichts von ihrer Pilgrimschaft auf Erden; da ihnen aber seine sichlbare Gegenwart sollte eulzogen werden, sing die Pilgrimslektion bei ihnen an. Des-wegen wollte sie Jesus in diesen Sinn recht einleilen, damit sie sich die künstige Pilgrimsbehandlung könnten gefallen sassen. Und diß ist noch jezt eine Lektion sür jeden Glaubigen; benn jeder hat ben gleichen Weg, wie sie.

Lei dem Bekenntnis: ich din ein Pilgrim, gibt es 1) etwas zu leiden; man muß etwas sein, das man von Nalur nicht gerne ist, deswegen gehört schon ein fester Eulschluß zu diesem Bekennuis. a. Schon die Fremdlingschaft ist an sich selbst etwas Beschwerliches. Sin Fremdling muß gerade das, was einem das Liebste ist, entbeden: er muß seine Familie, seine vertranten Freunde, er muß manche audere Bequeunlichseit missen. Und so gehts gerade einem Christen, der ein Pilgrim auf dieser Belt ist. Er muß sein geliedees Baterland missen, den dis ist nicht auf dieser Welt, sondern droben. Er nuß den sichtdaren Umgang mit Jesu missen und seinen Heisland lieben sernen, ob er ihn schon noch nicht gesehen hat. Er hat einen Bater, ressen Angesicht er erst nach

gang vollendeter Bilgrimschaft wird zu sehen bekommen. Erft alebann with bas Rind ben Bater feben, im Schauen wird es ihn mit Luft empfinden 2c. Was um ihn auf biefer Bilgrimschaft herum ift, bas ift ihm meistens fremd. Raum findet er auf feiner Reife bie und ba einen Mitpilgrim, mit bem er ganz nach bem Herzen reben, bem er sich ganz anvertrauen kann; bei den autdern geht es ihm, wenn er schon mitten in ber Christenheit ift, wie David, welcher fagen mußte; ich bin fremd meiner Mutter Kindern. Die andern find gegen ihn verschloffen und äußern ihn und er ist auch gegen fie verschloffen. Datum wird oft in ihm der Seufzer aufsteigen; webe mir, daß ich ein Frembling bin! Bf. 120, 5.: es wird meinet Seele bange, zu wohnen 2c. Dig alles bringt schon ber Name eines driftlichen Bilgrints mit sich. Es gibt zu leiden b. weil es in dieser Bilgrimschaft manche Schreckniffe und Benuruhigungen bes Bergens gibt. Ener Betg etschrecke nicht, biefen Buspruch Jesn brancht ein Glaubiger Bilgtim noch alle Tage. Es geht auf Diefer Reife burch mauche Angst und Unruhe bes Herzeus. Es gibt allerlei Reinde, Widerstände, Sinterniffe, Berfuchungen, wobei man zu thut hat, daß man feine Seele zur Ausbeute davon trage. Das macht Unruhe und Sorge, daß man nicht bahinten bletbe. Da fann man ben Frieden brauchen, ben Jesus ben Seinigen hinterlaffen; Da lernt man beten; bein Fried bewahr mein Berg und Sinn, fo lang ich auf ber Reise bin. Es gibt Beiben und lebungen c. weil einem Bilgrim oft fein Weg gang unbefannt wirt. Thomas fagt im Evangelium; wie konnen wir ben Weg wiffen? So mochte oft anch ein glaubiger Bilgrim fagen. Denn man verliert auf Diefer Reise oft Weg und Steg und wenn man auch oft auf bem rechten Wege ift, so fann mans nicht allemal glanben. Diß macht Uebungen und Leiden. Gin Bilgrint muß sich alfo zum Leiden versteben.

Das Bekenntnis: ich bin ein Pilgrim, führt aber auch 2) gewisse Pflichten mit sich. Unter biesen ist a. die erste der Glande an Gott und Jesum. Durch eine Welt, wie diese ist, hindurchreisen wollen und keinen Glauben haben, bas ware eine betrüble Reise. Aber beim Glauben ist überall burchzufommen. Gin Pilgrim weiß und glaubt: ich habe einen Gott und Beiland, biefe werben schon für mich sorgen und mich burchzubringen wissen. Gott und Christo übergibt sich ein Pilgrim gleich im Anfang seiner Reise auf alles hin. Deswegen sagt er nicht uur: ich bin ein Pilgrim, sondern ich bin bein Pilgrim, ber alles von dir erwartet, der sich dir ganz überläßt; bir und beiner Ehre liegts daran, mich burchzubringen. Sbendaher ift es einem Bilgrim barum ju thun, durch Glauben und Gedult die Berheißungen zu ererben. b. Die zweite Pflicht ift, fich an bie Werke und Worte feines Berrn zu halten. Cbentahin weist Jesus seine Jünger. Weil ein Glaubiger ben Herrn Jesus nicht sichtbar um sich hat, so bleibt ihm nichts übrig, als fich an bas zu halten, mas Jefus gethan und gelehrt hat. Es bleibt bei ibm bie Regel Johannis, zu wanteln, wie fein herr gewandelt hat, und bas Wort feines herru zu feinem Leitstern zu machen. Und in beiden sindet er genugsame Belehrung, wie er fich ju betragen bat. c. Die britte Pflicht ift, zu beten. Diß Gebet ift ein guter Ctab auf bem Wege unfrer Wallfahrt. Geht bir mas ab in beinem Lauf, fo bete; gibts zu leiben, so bete; weißt du dir nicht zu rathen, noch zu helfen, fo bete. Gin Gebet in beiner Fremdlingschaft gefällt Jesu und seinem Bater so wohl, als ein zutrau-liches Brieflein eines Kindes in ber Fremde an seine Eltern. Da kann es dir also nicht fehlen. Bei biesem Bekenntnie ift

3) auch ein feliger Genuß, a. Man genießt bes Wittleidens Gottes und Jesu Christi, der unfre Pilgrimschaft zu Herzen nimmt. Jesus weiß selber, wie es seinen Pilgrimen zu Muth ist. Der Gott, der von selnem Volk begehrt, sie sollen den Fremdlingen nichts zu Leid thun, weil sie selber Fremdlinge gewesen, wird nicht andern das Mittleid besehlen und selbst keines haben. d. Man hält sich in seiner Pilgrimschaft an die liebliche Versheißung Jesu: ich will euch zu mir nehmen, daß ihr seid, wo ich din. Diß Wort ist Trosts genug. Gehe

es auch oft noch so hart und beschwerlich, so wirds boch ausgehen. Tröstet sich ja ein natürlicher Neusch oft in seinem Leiten mit dem Wort: es wird doch auch einmal ausgehen, ohne gewis zu wissen, wie es ausgeht: wie viel mehr kann sich ein glaubiger Pilgrim damit trösten! denn es geht nicht nur aus bei ihm, sondern es geht gut aus. Das Schöuste au seinem Bilgerlauf ist das Ente. Denn da endet sich seine Bilgrimschaft in einer Offenbarung seiner Bürgerschaft. Da genießt er das zweite Stück seines Glaubensbekenntnisses, da ersährt er, was das liebliche

Wort in sich faßt:

II. ich bin bein Burger. Bon biefer Burgerschaft gibt Jesus seinen Jüngern einen lieblichen Blick im Evangelium. Er rebet mit ihnen von bes Baters Baus, in welchem viele Wohnungen feien. Dig ift ber große und selige Raum, wo die Glaubigen nach ihrer Bitgrimschaft werden eingeführt und aufgehoben werden, bis auf jene große Berfammlung aller Glaubigen gum Horrn. Auf dig Baus vertröftet er die über feinen Abschied betrübten Junger und versichert sie, bort werden fic ihn wieder feben; und borthin wolle er fie aufnehmen; ja babin gebe er wirklich, um besonders ihnen wegen ihrer bisberigen genauen Berbindung mit ibm eine Ctatte gu bereiten. Diesem Saufe bes Baters geht seber glaubige Pilgrim entgegen und bas Anbenten an baffelbe verfußt ihm alle Leiden und Uebungen Diefer Pilgrimschaft. Wie viel Troft und wie viel Geligfeit liegt alfo barin, fagen ju tonnen: ich bin bein Burger. a. Gin Glaubiger weiß, daß er eine Heimath hat, beswegen ift er gern ein Biigrim. Auf ber Welt nicht zu Baufe fein und bort auch nicht zu Haufe fein, bas ware beirnbt. Da mare ein Glaubiger fchlimmer baran, als ein Weltfinb. Das ift boch auf biefer Welt zu Baus und thut fich auf feine Weltburgerichaft manches zu gut, genießt auch manches baven; und wenn ce bort gar nichte baven trägt, fo fann boch Gott einmal zu ihm fagen: bu haft rein Gntes empfangen in tiefem Leben, wenns fcon eine betrubte Abfertigung ift, Die ich feinem unter euch wünfchen will. Und boch ifts bei manchen barauf eingerichtet, baß

es auf eine folche Abfertigung einmal hinausgeben konnte. b. Gin Glaubiger weiß, bag er schon jegt ein Burger in biefem Saufe ift. Dig muß jezt ichon ausgemacht fein und boch sind die meisten so saumselig und begehren ihrer Cache nicht gewis zu werben, laffen es auf bie legten Stunden und Tage antommen. Wer nicht jest schon ein Bürger ist, bem wirds schwer werten, in ber Gile noch einer zu werden. Und warum iste bei manchen noch so im Ungewissen? sie haben noch keinen himmlischen Burger-Wer an dem Richtigen noch mit Leib und Seele hangt, der sage boch nicht, daß er ein Bürger sei, der nehme roch den Spruch nicht in seinen Mund: unser Wantel ift im himmel. Gin Glaubiger ift feiner Cache gewiß; c. er weiß nicht nur, bag er ein Burger ist, sonbern es ist ihm baran gelegen, eine eigene, für ihn befonders bereitete Wohnung tort zu haben, wie bie Junger; benn ce wird einmal ein jeter eine Wohnung befommen, bie seinem vorherigen Glaubensgeist und Diag, bie bemjenigen, was er aus Jefu empfangen, gemäß ift; und je mehr er Trene beweist, je niehr er in Jefum eindringt, tefto mehr wird ihm seine Wehnung bort zubereitet. Es bleibt beswegen eine Bitte, rie ein Glaubiger im haufe feiner Wallfahrt immer in seinem Herzen trägt: meine Wohrung mache fertig breben in bes Vaters Bane. Und wer tig weiß, ber sehnt sich auch nach biesem Sause bes Baters. Hun, wer unter uns tann mit Bahrheit fagen: ich bin bein Burger? Es find ber mabren Pitgrime nicht viel: Leute genng, die einmal Bürger sein wollen, aber hier keine Pilgrime.

## 92. Leichen-Predigt.

Am 4. Sonutag Epiphanias (28. Jan. 1797.) Text: Perisope Mat. 8, 23–27.

Unter andern Bildern, womit die h. Schrift bas menschliche Leben beschreibt, ist auch bas ber Schifffahrt auf dem Wicer. So sagt Hieb 9, 26.: meine Tage sind vergangen, wie die starken Schiffe; er zeigt mit diesem Gleichnis, wie flüchtig das menschliche Leben sei,

wie ichnell es babinfahre. Wenn man in ber Gee ein Schiff sieht, das mit einem gunstigen Winde fahrt, so ift es aus unfern Augen hinmeg, ehe man siche versieht. So schnell flieht auch unfre Lebenszeit babin. Gben fo beschreiben Weisheit 5, 10.13. Die Gotilosen ihr Reben: wie ein Schiff auf ben Wasserwogen bahinlauft, welches man, wenn es vorüber ift, feine Spur finden fann, noch beffelbigen Bahn in ber Fluth: also auch wir, nachdem wir geboren find, haben wir ein Ende genommen. Aber fie wollen bamit nicht nur fagen, ihr Leben fei schnell vorübergegangen, soudern sie legen zugleich das schmerz= liche Bekenutnis ab, baß fie nach bem Tobe, und noch mehr an jeuem Tage nichts bavon haben; beun sie sagen B. 14.: wir haben kein Zeichen ber Tugend bewiesen, sondern in unster Bosheit sind wir verzehrt. Darin fühlen sie ben Unterschied zwischen ihrem geben und bem Leben bes Gerechten, von bem zu Anfang bes Cap. Die Rebe ift, einen Unterschied, ben erft jener Tag ihnen flar machen wird, wenn sie feben werden, wie der Gerechte unter die Rinter Gottes gezählt und fein Erbe unter den Heiligen ist, sie hingegen werden sagen muffen: was hilft uns unn die Pracht? was bringt uns nun ber Reichthum sammt deut Hochmuth? Da sehen sie also mit Schmerzen ein, daß ihr voriges Leben, wie der Weg eines Schiffes im Waffer mar, von bem man hintennach teine Spur findet; ober wie der Flug eines Bogels, bavon man in ber Buit fein Zeichen mehr sindet; ober wie ein abgeschoffener Pfeil, hinter bem die zertheilte Luft gleich wieder aufammenfallt. Wenn einem bas menschliche Leben fo dahinfahrt, fo ift es nicht nur ein flüchtiges Leben, fontern auch ein Leben, bavon einem nichts aufsteht: man ift in ber Welt gewesen und hat nichts bavon. Wenn einer in dieser Welt noch so reich und angesehen gewesen und es bleibt ihm am Ende bes Lebens weiter nichts. als ber einzige Gedanke übrig: jezt ist es aus; ober wenn einer arm gewesen ist und er fann am Ende weiter nichts sagen als: jezt ist es Gott Lob! vorbei, so hat er nichts von seinem Leben. Unser Leben soll auch aute Spuren gurucklaffen, beren mir uns bei ben

Burudgelaffenen nicht schämen, und beren wir une in jener Welt freuen werben.

Das Leben eines Chriften als eine Schiff-

fabrt.

I. Nach feinen Uebungen und Begegniffen. Unter bie vier Dinge, von benen Salomo Spr. 30. fagt, fie feien ihm gu munderlich, er tonne fie nicht begreifen, gablt er auch ben Weg eines Schiffes im Meer. Co ist auch bas leben eines Chriften, wenn man es mit bem Weg eines Schiffes vergleicht, etwas Wunterbares: es begegnet ihm vieles, bas er nicht versteht, bas er fich nicht gleich aurechtlegen fann, wo ce auch allerlei llebungen für ibn' gibt. Da die Jünger ins Schiff ftiegen, haben fie nicht gewußt, daß es ihnen so ergehen würde; sie haben aber auch etwas gelerut, das sie vorher nicht kannten; und aljo mar ihre Schiffffahrt mit allerlei Begegniffen und llebungen verbunden. Go geht es auch mit unfrem Leben: wir treten mit bem Aufang beffelben in ein Schiff, in welchem wir auf bem Strom biefer Zeit bahinfahren. Wir wiffen beim Ginfteigen nicht, was uns begegnen wird; boch burfen wir uns babei auf allerlei Begegniffe und Hebungen gefakt machen und glauben, bag unfer Weg munberbar fei.

1) Der Weg unfres Lebensschiffes geht burch bas Meer riefer Welt hindurch. Das ist ein Weg, ber uns selber nicht bekannt ist, ba unser Schiff balb zur Rechten, balb zur Linken von seinem Wege verirren kann und wocs auch nicht immer möglich ist, ben geraden Weg zu tressen. Die Schiffshrt Jesu geschah noch überdis des Abends; es ging also in die Nacht hinein. Dis machte die Reise noch bedenklicher. Bei einer solchen Reise geht es also ohne mancherlei Uebungen und Sorgen nicht ab. Es ist ein Ernst auf dem Element des Wassers zu reisen, Schiff und Weg nicht zu sehen. Wenn auch sein Sturm entsteht, so geht es doch nicht ohne Sorgen und Uebungen ab. Mache dich also gefaßt, auf einem uns gewissen Weer und oft bei dunkler Nacht zu reisen.

2) Wie rie Schiffsahrt schon an sich berentlich ist, so kann man bir auch nicht bafür stehen, bag es nicht

einen Sturm geben werbe. Ehe sichs bie Jünger verfahen, erhob sich ein gewaltiger Sturm auf bem Meer,
daß die Wellen in das Schifflein hereinschlugen und es
nahe dabei war, daß sie in die Tiese versunken wären.
Das war eine nene Uebung für sie. Wie manchen Sturm
gibt es bei der Schiffshrt eines Christen durch diese
Welt! Ein anderer kann oft ruhig bahinsahren, aber
ein Christ muß durch den Sturm hindurch. Aucas sagt:
es seien auch andere Schiffe zu gleicher Zeit mit Jesu
abgesahren, und doch wird von diesen nichts gemeldet,
wie sie durchgekommen, sondern es wird nur des Schiffs
leins Christi gedacht; von diesem allein wird gemeldet,
wie es in Gesahr gerathen sei. Frage also nicht nach
andern Schiffen, die mit dir und neben dir auf diesem Welts
weer sahren, sondern deuke nur an dein Gigenes und an
das Kortkommen besselben.

3) Stehe zu, daß du auf deinem Schisslein Jesum bei dir hast. Das war das große Glück, das die Jünger vor den andern Schissen hatten. Bei ihnen war dieses die Loosung: wer Jesum bei sich hat, kann seste steen, darf ans dem Unglücksweer nicht untergehen. Dieser Jesus ist der unentbehrliche Gesährte auf dieser Reise, und doch wie mancher fährt auf diesem Meer dahin, ohne Jesus bei sich zu haben. Es wirds einmal ein jeder nach zurückzetegter Schissfahrt, wo nicht bätder, erfahren, ob er Jesus bei sich gehabt. Es geht einem rechtschassenen Christen, wie Viose, als Gott in gerechtem Unwillen über sein Bolk zu ihm sagte, er soll das Bolk in das Land Kanaan sühren, aber sein Angesicht werde nicht mitgehen; da sagte er zu Gott: wo dein Angesicht nicht mitgeht, so ziehe ich nicht hinaus. So ist es einem waheren Christen zu Muth: er möchte nicht in das Schissen, wenn Jesus nicht auch drin wäre. Und doch sind viese in unsere Christenheit, die ohne diesen Jesum reisen wolsen unseren Ehristenheit, die ohne diesen Jesum reisen wolsen.

4) Laß dichs nicht befremben, wenn anch ein Sturm entsteht, daß du eiwa bächtest, weil ich Jesum bei mir habe, so sollte mir nichts bergleichen begegnen. So fragte Gibeon: ist der Herr mit uns, warum wiedersährt uns

folches? Aber bu fragst solches nicht weislich. Eben weil Jesus bei dir ist, so ist der Feind dir und deinem Schisslein desto aufsäziger und es wäre ihm desto anstädiger, wenn er dich mit deinem Herrn auf einmal vernichten könnte. Eben deswegen ist es ihm erlaubt, auf dein Schisslein hineinzustürmen, daß du hintennach erfährst, Jesus sei bei dir gewesen. Laß dichs auch nicht bestemben, wenn du meinst, Jesus schlase auch nicht bestemben, wenn du meinst, Jesus schlase auch deinem Schiss, er könne sich deiner nicht annehmen; diß sind nur Uebungen sür deinen Glauben. Und wenns dis ans Ertrinken käme, so darsst du auch da den Muth nicht sinken lassen; nimmermehr sollst du ertrinken, halte nur den Glaubensschild; Ehristi Schisslein kann nicht sinken, wär das Wieer auch noch so wild. Laß die Wellen sich verstellen, wenn du nur bei Jesu bist, er mag schlasen oder wachen.

5) Siehe beine Schifffahrt an als eine tägliche Uebung bes Glaubens. Da sehlte es ben Jingern, besswegen bestraft sie Jesus als furchtsame und kleinglaubige Leute. Man sagt, wer nicht beten könne, den soll man auss Meer schiesen, da werde er es lernen; man könnte es wenigstens da lernen, wenn man schon Exempel hat, daß die Schiffsleute ost gerade die rohesten sind. Aber einem rechten Christen wird seine Schiffsahrt eine tägliche Schule, we er zwar die Wängel seines Glaubens, aber auch die Nothwendigkeit des Glaudens sieht. Denn es ist kein rechtes Durchkommen durch diese Welt ohne Glauben an Jesum. An wenn willst du dich halten, wenn du diesen nicht hast?

II. Wir follen uns in die wichtigen Folgen unfrer gegenwärtigen Schifffahrt hineinstellen, daß wir unfre Schifffahrt nicht gleichgiltig nehmen, sonbern ruthig, freudig und dankbar einmal zurücksehen können. Wir sind Wienschen, die meistens hintennach klug werden wollen, die vorher durch Schaden unüffen gewitzigt werden. Aber dieser elende Grundsaz geht bei der Schifffahrt eines Christen nicht an. Was hätte ein Steuermann davon, wenn er sich nie um die Veitung seines Schiffs bekümmerte und nun scheiterte sein Schiff oder geriethe auf eine Sandbank und er wollte da erst

anfangen zu lernen, mas ein Stenermann miffen foll? So wollen viele unfrer Chriften erft schiffen lernen, wann sie am Yand find, ba ift es zu fpat. Dig ift eben bie Sprache ber Gottlosen, sie bebanern es, bag ihr Leben wie ein Schiff bahingclanfen, baß sie teine Spur mehr von ihrem burchgemachten Weg feben, bag fie auf ihrer Schifffahrt keine Spuren ber Tugend ober mabren Weisheit finden. Dentet also jest schon nach und prüfet ench: wird uns unfre Schifffahrt einmal freuen ober renen? Was werden wir in der Ewigkeit für ein Andenken bavon haben? mas haben die Junger für ein liebliches Andenken von ihrer Schifffahrt behalten! sie habens ja selber hintennach mit Frenden ergablt und beschrieben. Sie haben sich mit Freuden erinnert, baß sie mit Jesu haben reifen burfen; sie haben sich erinnert ihrer Angit und Zaghaftigkeit. Das war freilich zur Beschämung; aber sie erinnerten sich anch ber Hilfe ihres Herr und Meisters; sie haben sich erinnert, was sie für Einernete von seiner Herrlichkeit bekommen, da ihm Wind und Wieer gehoriam waren. Das waren liebliche Spuren, Die biese Schifffahrt in ihren Bergen gurudgelaffen. Go ift auch einem Christen barum zu thun, einmal freudig zurückschanen zu können. Und was wird er ba sehen? a. Er wird Jesns sehen, ber bei ihm war, wenn er schon vormals in seiner Schifffahrt ihn nicht mit leiblichen Augen fah; er wird feben; ber mar bei mir. Wenn er fchon ans feinem Schifflein ausgestiegen, so wird er noch einmal hineinsehen nud mit Jakob sagen: wahrlich war ber Berr an biefem Orte und ich wußte es nicht. b. Er wird mit bantbarem Bergen gurudichauen, wie bie Augen bes Berrn über ibm offen maren, wenn er meinte, fie feien geschloffen. c, Er wird gurudbeuten an fo manchen Sturm, in welchem er war und wie er boch gut burchgekommen; bie Wafferwogen im Meer find groß und braufen grenlich, aber ber Herr war noch größer in ber Höhe. Bj. 93, 4. d. Er wird sich erinnern, wie schwach oft sein Glanbe war und wie boch ber Herr ihn gehalten, wie sein Glaube aus ber größten Schwachheit immer wieder emporgestiegen. e. Er wird sich erinnern, wie er auf manchen Sturm wieber eine felige Stille genoffen bei feinem Berrn, bem Wind und Meer gehorfam find.

## 93. Leichen-Predigt.

Tert: Ezech. 16, 60. (11. Aug. 1799.)

Unfre Textworie find ein fo heller Strahl aus bem Liebesberzen Gottes heraus, daß unfre dunkeln Augen fich aufbellen muffen, wenn wir bie Liche und Gnabe Gettes barin faffen, glauben und verfteben wollen. Alle Eigenschaften Goites haben etwas Tiefes, etwas Unerforschliches, woran unfrem Berftand vieles unbegreiflich bleiben wird. Aber die Gnate Gottcs, befonters gegen bie tief gefallenen Dienschen, wird einmal ein rechtes Bunder ber Ewigkeit, ein Bunder ver Engeln und Dienschen scin; selbst ber Teufel wird sich barüber vermuntern muffen und fein ganzer teuflischer Grimm und Neid wird fich tarüber entfezen. Denn über die Gnate, tie Gott an den eleudsten und verworfensten Menschen beweist, geht nichts im himmel und auf Erben, und unfer Herz nuß erweitert werben wie Sand am Meer, bis wir etwas von dem Ueberschwang, von dem Reichthum und der Herrlichkeit biefer Gnade faffen können. 3ch erinnere mich hier eines Lieds, darin ein Streit vorgeflellt wird, ber unter ben feligen Geistern jener Belt entstanden. Und worin bestand diefer Streit? es ftritt einer mit bein anbern, wer in biefem leben elender und vertorbener gemefen, alfo an welchem fich bie Gnabe am meiften verherrlicht habe. Un tiefem Streit hatte wehl keiner von unfern felbstgerechten Leuten mit aufteben mögen; benn wenn es einen Simmel von Gelbftgerechten gabe, fo murben bieje miteinander ftreiten, mer ehmals in feinen Angen ber Fromnifte, ber Gerechtefte gewesen sei. wer sich am bestell gehalten, wer bie meisten und aröficu Bertieufte habe. Die Berheifung, die Gott im Text seinem Bolt gibt, scheint bem ersten Anblick nach nicht fo groß; aber wenn wir fie im Zusammenhang mit bein gangen Cap. betrachten, fo merben wir barüber erstaunen nuissen. Das gange Capitel enthält bie Ber-

fonalien bes judifchen Bolks von feiner Entftehung an, und beschreibt bas Betragen beffelben gegen Gott unb bie Gefinnung Gottes gegen baffelbe von Unfang. Wenn man das alles zusammenninmt, was kommt am Ende heraus? ein unaussprechlicher Ruhm ber Gnade Gottes sowohl beim Wohl- als Uebelverhalten ber Menschen. 3ch wills furz zusammensassen. Che Gott bas jubische Bolt erwählte, mar es ein elendes, verborbenes Bolt. Es heißt, er habe es in seinem Blute liegen feben, ba es von feiner Geburt an ein verfaumtes Bolf gewefen, ein Bolt, ohne bas Gott mohl hatte fein können; und boch habe Gott es gewählt, einen Bund mit ihm gemacht und zu ihm gefagt: bu follst mein fein. Das war der Bund, den er in der Zeit ihrer Jugend mit ihnen gemacht. Von da an, heißt es, habe er alles Mögliche an ihnen gethan und ihnen viele Gnade erzeigt. Aber eben biefe große Gnabe misbrauchte bas Bolf und verließ ben Herrn, fo bag er fie als ein ehebrecherisches Bolt behandeln, daß er ihnen bezeugen mußte: ich will meinen Muth an dir fühlen und meinen Gifer an bir fättigen. Er mußte feinem Bolt gar bas Zeugnis geben, es habe es ärger gemacht, als Sodom, er muffe fie alfo hart ftrafen, weil fie ben Eid verachtet, und ben Bund gebrochen haben; aber wenn fie unter biefer Züchtigung fich bekehren, so wolle er an ben Bund gedenken, ben er mit ihnen gemacht zur Zeit ihrer Jugend. Wenn ihr alles bas zusammen nehmet, so werdet ihr fagen muffen: ei, bas heißt Gnabe, bas könnte und burfte keine Creatur Gott ammuthen, wenn ere nicht felber aus freien Studen Din ift alfo bas Bolt, an bem Gott feine Onabe so unaussprechlich verherrlichte und noch verherrlichen will. Was wollen wir hiezu fagen? Der erfte Wunfch, ber une aufsteigen konnte, mochte biefer fein: an einem folden Bund Gottes möchteft bu auch Antheil haben. Allein Baulus bat schon auf biefen Bunsch geantwortet Röm. 3, 29.: ist Gott allein 2c. Also auch wir haben ihn so zu genießen und wir burfen unsre Textworte so ansehen, als wenn fie zu einem jeden unter uns insbefonbere gefagt maren. Bir wollen uns also biefer ewigen Bundesgnade Gottes freuen lernen.

Die ewige Bundesgnade Gottes ist unfer im Reben und Sterben.

1) Wenn man über kurz ober lang unfre Perso= nalien furz zusammenfaffen follte, fo mußte man von einem jeben fagen: er ist ein Mensch, an ben Gott viele und reiche Gnabe gewendet hat, wir mögen sie angewendet haben, oder nicht. Es kommt keiner, besonders von uns Chriften aus ber Welt hinaus, von bem man sagen könnte, die Gnade sei ganz an ihm vorübergegangen. Und wenn er felber nichts bavon aus Erfahrung fagen fönnte, so murbe er boch in ber Ewigfeit inne werben, er habe in einer Welt gelebt, und wenn er nur eine Stunde barin gelebt hatte, in welcher die heilsame Gnabe Gottes allen Menschen erschienen fei. Co oft also ein Mensch ftirbt, geht ein Mensch in die Emigfeit binüber. an bem Gott seine Guabe gerffenbart hat. 2) Roch seliger ist berjenige Mensch, ber von biefer Gnabe etwas geschmedt hat, geschmedt, wie freundlich ber herr ift, ber jezt schon sagen kann: von Gottes Gnaden bin ich, was ich bin 2c. 1 Kor. 15, 10. Was wird es in jener Welt für ein liebliches Andenken sein, wenn man fich so mancher Guade erinnert, Die man im Erdeulauf erfahren hat, weun man ju feiner Geele fagen fann: lobe ben Herrn 2c. Bf. 103, 1. Dort wird man freilich nicht fo vergefilich fein, wie man oft in biefer Weit ift, ba auch Glaubige fich gegen die Bergeffenheit zu mehren haben. Mein, bort werben einem die Angen erft recht helle werben, diese Gnade zu sehen. 3) Was ist aber die größte Gnade Gottes gegen uns? Die Bundesgnade, Die Gnade, ba Gott einen Bund mit uns gemacht und zwar fcon gur Beit unfrer Jugend und Rindheit, ju einer Beit, mo wir beuten konnten: mas hat Gott ba für eine Freude und Wohlgefallen an bir haben fonnen, als an einem armen Abamsfind, als an einem in Gunben empfangenen und geborenen Menschen? Und boch schon ba hat Gott einen Bund mit bir gemacht. So früh hat feine Gnabe mit bir angefangen und fich verbindlich gemacht, beinen

ganzen Lebenslauf mit Gnabe zu fronen. Und worin besteht bieser Bund? Darin, daß Gott zu einer armen Menschenseele sagt: bu sollst mein sein. Darin ligt auch bif: ich will bein Gott fein. Wenn wir die Sugigfeit biefer Worte fühlen möchten, wenn Gott zu einem Menfchen fagt: du follst mein fein, so würden wir uns bes Bunbes immer beffer freuen, ben Gott gur Beit unfrer Jugend mit uns gemacht. Man vergigt fo gern biefen Bund und verliert manche Graft feiner Tanfgnabe. Aber, wenn ichen ber Mienfch es vergift, fo vergift es roch Gott nicht. 4) Wenn Gott an einem Menfchen feine Gnade einmal recht bewiesen hat, bas vergist er nimmer, und wenn sich auch ein solcher Meusch von ber Gnabe wegvertiert. Gott fagt zu feinem Bolf in bem verborbenften Buftand: ich aber will an meinen Bund gebenken, b. h. feift bu jezt and, wie bu wollest, und wenn ich auch noch so scharf gegen tich handeln muß, so vergesse ich boch nicht, was ich einmal an dir gethan habe. Gewis es geschicht Gott schwer, eine Gnade, bie er einmal einem Denschen erwiesen, und die der Mensch einmal angenommen hat, wieder gang zurückzunehmen. Und wenn er fie auch zurücknehmen müßte, so aimmit er fie nicht für fich, foubern er gibt fie lieber wieder einem antern, wie wirs aus bem Gleichais von bem faulen Knecht und feinem Pfant feben, wie wir eben biefes aus ber Grinnerung Jefu an ben Engel zu Philadelphia feben: halte, was bu haft Off. 3, 11. Was gegeben ift, muß gegeben bleiben, ifte nicht biefem, fo ifte boch einem anbern. Er will an feine Bundesgnade gebenken, wenn wir auch schlecht bamit um-gegangen, wenn wir uns nur wieber finden. Wie herzlich lautet bie Sprache Gottes Jer. 31, 20 .: ich beufe noch woht baran, was ich ihm gerebet habe. Ach, baß wir bem Bergen Gottes beffer gtanben möchten! Er benkt an une, er benkt an feinen Bund. 5) Er benkt une nicht nur an ben ehematigen Bund, fontern er wit auch einen ewigen Bund mit nus aufrichten. Das icheint zweiersci Bund zu fein, aber im Grund ift es boch nur einer. Doch tiegt anch wieder eine tröftliche Wahrheit barin. Beil Gott fieht, wie wir uns beim erften Bund

meiftens verhalten, wie wir untreu werben, wie er ba mit uns oft handeln inng, als wenn er feinen Bund mit uns gemacht hatte, fo verheißt er uns, er wolle bech biefen erften Bund wieber mit uns erneuern und alsbann foll es ein ewiger Bund fein, ter nimmermehr auf-hören werte, barin auch wir auf immer follen bejeftigt werten. Der erfte Bund ift fcon feft, aber vornehmlich auf Gottes Geite, wie es in einem Liebe beift: mein trener Gott, auf beiner Seine bleibt biefer Bund mobl emig fteben; aber weil wir ihn gern überfcreiten, fo muß Gott und mieter baran benten und wenn wird bann annehmen. fo ifte ein ewiger Bund. Ja bu lieber Gott, bift ein ewiger Bundes-Gott, bu bift ein herr, ber ewig liebt! Dig Zengnis werden bir beine geretieren Glaubigen, beine Ersilinge, zuerst geben. D lag uns auch unter Diefen fein. Getente auch uns an teine Gnate und Trene, bie du geschworen haft. Du bist der Gott, der Glauben hält ewiglich. Menschliche Untreue kann deine Treue nicht aufheben. Verherrliche dich auch an und und gib uns in biefer und in jener Welt bas leb in unfern Mund: Gott ift ein Fels! Du bift ein emiger gels und wenn Erd und himmel bricht und fällt, bift und bleibst bu ber Gott. ber Glauben balt. Sallelujah. Umen.

## 94. Leichen-Predigt.

Text: 2 Tim. 4, 18. und Perifope Mat. 26, 36—46. (27. Febr. 1801.)

Bu unfrer Passiconsbetrachtung kommt heute eine Todesbetrachtung hinzu und ich benke, beide lassen sich wohl mit einander vereinigen; tenn im Tede hat man es besonders zu genießen, wenn man seines Antheils am großen Segen der Leiten Jesn gewis ist. In Ansehung des äußeren Laufs turch diese Welt hat unser l. Verssterbener manche Wohlthaten von Gott genessen. Schon ter Genuß ter leiblichen Wohlthaten soll uns klein und temüttig vor Gott machen, sell uns zu dem innersten Gesähl unserer Unwürdizseit bringen.

Und boch gibt auch ein reichlicher Genuß ter leib-

lichen Wohlthaten Gottes dem Herzen und Gewissen noch keine Beruhigung; auch der beste Wohlstand erhebt uns doch nicht über alles Uebel und Elend dieser Erde: es gibt bei dem allem noch manches Elend von innen und außen zu sinhlen. Und diß ist sehr gut, sonst würde der Mensch in dieser Welt vergessen, sich nach etwas Besserem zu sehnen; er würde mit dieser Welt für lieb nehmen und sein Lebtag nicht ersahren, wie das Wörtlein Erlössung ein süßes Wörtlein ist. Wer aber seiner Erlösung gewis sein will, der nunß auch seinen Erlöser kennen; und diesen neunt Paulus in unsrem Text den Herrn. Diß ist kein anderer, als derjenige, den wir in unsrem heutigen Passionstext sehen. Da sehen wir, wie er gerade mit seinem Erlösungswert beschäftigt ist und was es ihn kostete, dasselbe auszusühren.

Bon zwei Bliden bie unfern Glauben

ftärken.

1. Der Blid auf unfern Erlöfer. Unter bie Namen, die fich ber herr im Propheten Jefaja beilegt, gehört befonders auch der Name: Erlöfer. So heißt es da mehr-mals: fo spricht der Herr, dein Erlöfer. Er will also besonders auch nach biesem Namen von feinem Bolk erfaint werben. Es foll auch ber Wunsch eines jeben mahren Glanbigen fein, Jefum als feinen Erlöfer fennen gu lernen und ihn mit einem unverrückten Glaubensblick in bas Glanbensauge ju faffen. Wenn ein Menfch in einer langen und schweren Befangenschaft fage und es fame ein Unbefannter, ber fich alle Mühe gabe, ihn ans feiner Befangenschaft zu befreien, und bet ihn wirklich ans bem Rerter aussuhrte, fo murbe ihn bicfes ungemein frenen; und boch murbe ihm bei ber Freude über feine Befreiung ber Bunich noch übrig bleiben, seinen Befreier ober Erlöser tennen zu lernen, zu wissen, wem er bas große Gluck ber Freiheit zu banken habe. Gbenbaher habe ich zuerst von dem Erlöfer felber zu reben, ehe ich von feiner Erlösung etwas rebe. Doch ift es ben meiften unfrer Chriften nicht fo, baß fie zuwörderft ihren Erlöfer mochten fennen lernen; es ift ihnen recht, wenn man ihnen fagt, daß fie von fo vielem Uebel erlöst feien, aber ihr Erlöser bleibt ihnen boch größtentheils unbekannt; es ist ihnen recht, daß sie in den Himmel kommen, wie sie nach ihrer Sprache reden, aber von dem, der ihnen dazu ge-holsen hat, wissen sie bracht viel; er ist ihnen unbekaunt, der Heisand, der sie bracht hat zum rechten Baterland. Die Menschen machens beim zweiten Hauptartikel ebenso, wie beim ersten. Sie haben die leiblichen Wohlthaten, die ihnen aus der milden Hand Gottes zusließen, gerne, aber mit dem Urheber begehren sie in keine nähere Bekanntschaft zu kommen; eben so wollen sie auch den Seigen des Leidens und Todes Jesu, sie wollen seine Erlösung, aber von dem Erlöser selber bleiben sie doch in ihrem Junern entsernt. Aber wenn man den Erlöser und die Erlösung so trennt, so genießt man keines von beiden recht.

Lernet also heute ben ersten Glaubensblick auf unsern Erlöser richten. Unser heutiger Passsionstext stellt ihn als ben Erlöser dar; der Delberg und Golgatha werden ihn durch alle Zeiten und noch durch die Reihe der Ewigteiten als unsern Erlöser anszeichnen. Wenn es schon von der neuen Erde heißt, es werde alles Alte der vorigen Erde vergessen werden, so wird doch das nicht vergessen werden, was am Delberg und auf Golgatha geschehen ist. Und was soll ich euch denn von diesem Erlöser sagen? D daß mein Herz und Mund recht dazu

geöffnet murbe!

Sehet unsern Erlöser, 1) er ist ber einzige im Sinimel und auf Erben, der uns erlösen konnte; denn wenn alle Creaturen im Himmel und auf Erben aufgeboten würden, wie Off. 5, bei dem Buch mit sieben Siegeln; wenn man fragte: wer ist im Stande, die armen Menschen aus so vielem Elend zu erlösen? so würde außer Jesu niemand ersunden werden, der es thun könnte. Denn der himmlische Vater konnte sich mit keiner Creatur, sie sei auch, wie sie wolle, wegen unser Erlösung einslassen, sondern nur mit seinem einzigen 1. Sohn; diesen hatte er schon vor Grundlegung der Welt dazu ersehen und dieser hatte sich auch von Ansang seinem himmlischen Vater verbindlich gemacht, den großen Rathschluß wegen

unfrer Erlöfung auszuführen. Und ba steht er nun auf bem Delberg und ist bereit, alles zu übernehmen was

ju unfrer Erlöfung geborte.

Sehet nufern Erlöfer, 2) ter fich bie Art nub Weife gefallen läßt, une Menichen zu erlojen. Unfre Erlojung tounte nach bem Rath Goltes nicht anbers geschehen, als baß er fich felber nuter alles hinuntergab, worunter wir gefangen lagen. Wir waren unter bie Gunde verfoloffen und unn fellte er fich felbft für uns zur Gunbe machen laffen. Denn Gott bat ben, ber von feiner Sinde wußte 2c. 2 Kor. 5, 21. Das war eben bas Schwere an seinem Delbergsteiben, baß auf diesem Plaz alle Sunden ber Dreufchen auf ihn gelegt wurden. Wir waren nuter bem Born Gottes; und anch biesen follte unfer Erlöfer fühlen. Wir maren unter bein Fluch, b. i. wir waren bie ungludfeligen Creaturen, von beuen fich Gott mit allen Ginfluffen bes Göttlichen guruckziehen mußte und diefen Gluch wollte er auch in ber Berlaffung von Gott am Rreug tragen, und am Rreug ein Gluch für nus werben. Wir waren bes Tobes fculbig unb viesem Tod begehrte er sich auch nicht zu entziehen, er wollte ihn auf sich nehmen, ja auf tem Delberg verstand er sich zu tiesem Allem, da unterwarf er sich allem, was die Rechte Gottes von ihm, als unstem Erlöfer forberten.

Sehet unsern Erlöser, 3) als den, den es so vicles gekoftet hat, uns zu erlösen. Was hat seine h. Seele und sein h. Leid schon an diesem ersten Leideusplaz ersahren! Wir sollen sehen, was ihn unsre Erlösung gekoftet habe, deswegen hat er drei Jünger mitgenommen, die es auschen sollten, um hernach Zeugen davon zu sein an alle Welt, darum mußte eben dieses sein Leiden von allen vier Evangelisten aufgezeichnet werden. Es bleibe also ein ewiges Denkmal, was er an uns gethan hat. Aber zu diesem Blick gehört Glaube. Wohl nus, wenn uns die Augen geöffnet werden, ihn zu sehen, und so wie ihn auser Glaube erblickt, so wird auch die Liebe erwachen gegen den, der uns die in den Tod geliebet. Dieser Glaubensblick auf den Erlöser macht uns

II. erst unfre Erlösung groß. Wir haben unfre Erlösung auf einer boppolten Seite anzusehen und zwar 1) nach bemjenigen, was bereits zu Stande gebracht ist und was wir bereits baven genießen tonnen und 2) nach demjenigen, was wir weiterhin davon zu erwarten haben. Wir haben also unfre Erlösung anzusehen, als etwas, bas bereits gescheben ist. Was burch bas Leiden Christi zu Stande gebracht ist, das gitt auf immerhin und burch alle Zeiten hindurch. Wir muffen atfo gtauben lernen: wir find ichen erlöst, ber Herr hat uns erlöst; benn fo lang wir das nicht glauben lönnen, so lauge können wir auch nicht glauben: er wird und erlösen; denn das Künstige bat seinen Grund im Bergangenen, so wie wir glauben müssen, kaß wir sicht schon selig sind, soust können wir nicht glauben, daß wir einmal gewiß werden, felig zu werden. Lernet also unser bereits geschehene Erlösung glauben. Co bald mir glauben, bag mir von ber Gunde erlöst find, so werden wir auch über Dieselbe herrichen tonnen. Wenn wir granben tonnen, Jefus habe uns von ber gegenwärtigen argen Welt ertost, fo werben wir uns auch von berselben losmachen können. D wie sehlt es uns, daß wir das nicht glanben können, was bereits geschehen ist! Ach, daß wir einmal recht glauben könnten: wir sind erlöst, so würden wir auch wissen: wir sind bes Herrn, wir mögen leben oder sterben, es mag mit nus anoschen, wie es will. Der Diensch meint immer, wenn er nur auf die Zufunft hinaus glau-ben könnte; und ich meine, wenn er nur das Vergangene recht gtauben könnte, so würde bald alles feine Richtig-keit haben. Denn so gewis unfre Erlöfung im Bergangenen ausgemacht ift, fo wenig wirds auf bie Butunft fehlen; der Herr wird uns erlösen von allem Uebel, er wird uns vom Tode erlösen und des Lebens erworbene Freiheit und Rechte genießen laffen. Er wird uns in ter Rraft seiner Eilösung auch einführen in fein ewiges Reich, benn seine Erlösung ift eine ewige Erlofung. Lag une nie tommen aus bem Ginn, wie viel ce bich gefostet, bag wir find bein Bewinn.

### 95. Leichen-Predigt.

(Um 12. Sonntag nach Trinitatis, ben 23. Aug. 1801.) Text: Perif. Marf. 7, 31-37.

3ch habe einen frommen und treuen Rnecht bes Berrn tennen lerneu, ber zu mir fagte, er fei gewohnt, jeden Geburtstag, den ber Berr ihn in biefer Welt erleben laffe, bagu anguwenden, bag er fich aller feiner Fehler und Abweichungen ber vorigen Jahre, aller feiner Berfaumniffe im Guten, aller, auch im Rleinen bewiefenen Untreue, im Gebet vor dem Herrn eriquere und eine folche Mufterung feiner vorigen Jahre halte, bamit er mit einem folden unaugenehmen Buruckschauen in ber Ewigkeit verschout bleibe; daß er alles dig als ausgemacht nnd beigelegt ansehen köune. Ich benke, wir alle haben von diesein Mann auch noch zu leruen. Wir machen uns von der Ewigfeit meiftens die Borftellung, als ob wir da gleich weiß nicht was für Fortschritte thun wur-3d will bas von benjenigen gelten laffen, bie bier ibre Beiligung in ber Furcht bes Berrn vollendet, oder bie fo sterben, daß sie die erste Wohlthat N. T., nemlich die Bergebung ber Guuben in ihrem Gewissen hinüber bringen. Wer aber fo ftirbt, bag er noch nicht rückenfrei binüberkommt, der möchte wohl einmal finden, daß er fich bei bergleichen Vorstellungen verrechnet habe. m. 2. wir können uns über unfer Leben und unfern Lebensgang vor dem Berrn nicht genug demuthigen: aber je mehr wir uns bemuthigen, je mehr wird uns, auch bei unfrem fünftigen Eingang in jene Welt Gnade widerfahren; beun es bleibt babei: Gottes liebste Rinder gehn als grine Sünder, und babei boch im Glauben, in ben himmel ein.

Was wird bich inbeinem Sterben am mei-

ften freuen?

1. Wenn du in dieser Welt bein Gehör zum Wort Gottes hast erneuern lassen. Unser heutiges Evangelium beschreibt uns das Wunder Jesu au einem Taubstummen und den großen Eindruck den

baffelbe auf bas ganze Bolt gemacht. Wir follen bie Bunber Jesu nicht als eine blose Geschichte behandeln, bie sich einmal zugetragen bat, soudern baran lernen, mas Jesus auch uns sei noch bis auf biese Stunde und was er nicht nur unferm außeren, fonbern auch unferm inneren Menschen sein wolle. Rach unferm außeren Meuschen genießen wir beinahe alle bie große unerfaunte Wohlthat, bağ wir boren und reden fonnen; aber nach unserm inneren Menschen möchten wohl wir alle bie Bunterfur Jeju nöthig haben, nemlich, bag er unferm innern Menichen bas Bebor öffne, unferm innern Dienschen die Bunge lofe. Der innere Mensch ift es, ben man im Sterben mit in Die Gwigfeit nimmt, ber außere tommt ine Grab und fällt ber Bermefung heim; barum ist so viel baran gelegen, wie ber innere Mensch hinüber= tommt. Und gerate bie Sorge für ben inneren Menschen ficht die meisten Menschen am wenigsten an, ob sie einen ober feinen hinüberbringen, und wie sie ihn hinüberbringen, blind, taub, stumm ober sebend, borend, redend? Und bas wird doch einmal einen großen Ginfluß auf unfern Zuftand nach bem Tobe haben. Desmegen habe ich gefagt, big werbe une im Sterben und noch in jener Welt ain meiften freuen, wenn wir uns in biefer Welt bas innere Bebor haben öffnen laffen.

Der Mensch meint zwar, er höre und er könne hören, wenn er wolle, es stehe gauz in seiner Gewalt; aber es ist dem nicht also; soust hätte Jesus nicht so oft den Ausruf gethan: wer Ohren hat, zu hören, der hörel soust hätte er nicht zu den Juden sagen müssen, daß sie mit hörenden Ohren nicht hören. Wie maucher unter und ist schon oft da unten, da drüben, dort oben gesessen und hat doch seine Ohren nicht bei sich gehabt, oder er hat, wie es die h. Schrift anders ausdrückt, undeschnittene Ohren gehabt. Merkets also wohl: hören und hören ist zweierlei, man kann nicht den äußeren Ohren hören nud innerlich hört man doch nichts; und man kann so lang mit tanden Ohren hören, oder man muß so hören, die einem Jesus das innere Ohr öffnen kann. Diß muß in diesem Leben bei einem jedem vergehen, wenn er ein-

mal soll freudig sterben können. Das heutige Evangelium soll also einem jeden unter nus eine Aufsorderung
sein, theils, daß er sich von Natur als taub erkennt und
fühlt, theils daß er zum Herrn Jesu hinzugeht und ihn
lieber heut, ats erst morgen bittet, er möchte in das verstepfte Gehör unsers inneren Nienschen sein Hephata mit Macht hineinrusen. Diß wird dich einmat im Tede
frenen, wenn dein innerer Mensch ein geöfsnetes Gehör
hinüber bringt. Lasset mich bei dieser wichtigen Sache
noch einige Bemerkungen in Bezug auf die Ewigkeit
machen.

- 1) Es wird mauche Christenmenschen geben, tie taub in die Ewigseit hinüberkommen. Weil sie in dieser Welt das Wort Gottes nie crustlich haben hören mögen, so werden sie auch dort noch ihre tauben und nubesschnittenen Ohren hermmurgen müssen; wenn man sie zu den herrtichnen Gesängen der Engel und Setigen in jener Welt hinstellen würde, so würden sie es doch nicht hören. Ob und wann nun diese Tauben in jener Welt zu einem Gehör kommen werden, darüber kann ich sigen: gerecht ist Got, wenn er selche in jener Welt auch nichts hören läßt, die muthwillig in dieser Welt nicht haben hören wolsen.
- 2) Der größte Schaz, ben Gott uns Christen in dieser Welt anvertraut hat, ist das Wort Gottes, das Evangesium von Jesus Christus, das er uns verfündigen läßt. Durch das rechte Gehör dieses Worts entsteht der Gtaube, der das vorzügliche Mittel unster Seligfeit ist. Wenn wir also sein inneres Gehör haben, so ist diese Wort ganz vergeblich an uns, so ist alses Predigen umssonst. Was mag es also einmal in jener Welt für eine große Berantwortung sein, so viel Wort Gottes gehört, und doch nicht gehört haben, so mauche Predigt gehört haben und sich tadurch vielmehr die Ohren haben zupredigen, oder gar vom Kopf haben wegpredigen lassen und nichts in die Ewiskeit hinüberbringen, oder alles angehörte nur als ein Wort hinüberbringen, das einen einmal richten wird an jenem Tage. Hingegen

3) wie wirds einen freuen, wenn man im Sterben ein schon längst geöffnetes inneres Gebör in die Ewigfteit bringt, wenn man so manches Wort Gottes in seinem Herzen hinüberbringt, das uns kestraft, besehrt, getröstet hat, das nus bert nech eine Beilage ist, deren wir uns nech an jenem Tage werden zu sreuen haben. Dis mit dem innern Gebör aufgenommene Wort gehört zum Erbe eines Glandigen, dis wird unsern Schaz ausmachen. Wie ist es einem Verstorkenen zu gönnen, wenn er manches Wort Gottes hinüberbringt!

II. Es wird bich freuen, wenn bn beine Bunge recht gebraucht baft. Wie alle unfere Blieder eine gange vollkommene Enr nöthig haben, fo bedarf es befoncers auch unfre Zunge. Diefe ift eines von benjenigen Gliebern, bas uns am gefährlichsten merben fann. Sie ist basjenige Glied, welches (Jak. 3, 6.) von ber Solle angeflammt und entzünder iverben fann. ein Menfch einmal nichts in Die Ewigfeit hinüberbrachte, als nur feine Zungen-Sünden, fo brachte er Glenb nenug binniber. Wie einschneibend follte uns bas Wert Befu fein: Die Dienschen muffen Rechenschaft geben von einem jeden unnitzen ober fanten Wert, bas fie gerebet haben! Wie viel Unnüzes wird von den Mienschen im täglichen Umgang geredet, von bem groben Sündlichen, vom Lägen, vom Lägen, vom Baftern, vom Fluchen, vom wäßen und ungnichtigen Reben will ich gar nichts fagen. Bas wirb es fein, wenn ein Menich einmal alle biefe Werte hinüberbringt. Miancher wird vielleicht benfen: alle biefe Reten bringe ich nicht binnber; aber nein, bu nimmft fie mit in teinem Junersten. Und toch willst bu mit tieser teiner Zunge beiner Meinung nach, gleich wenn bu in die Emigfeit binüberkominft, Gott loben mit ben heitigen Engeln und Geligen fingen. 3ch forge, ja ich forge nicht nur, ich tann bire mit Bahrheit fagen, bie Ewigfeit wird bir beine Zunge nicht lösen; bn wuft bort zu allem vob Gottes, zu allen Gesprächen mit ben Seligen simmn bleiben. Gib sie atso Besu bier schon in Die Cur: tag sie reinigen, lag bir bas Zungenband beines inneren Dienschen lösen, zum Beten, zum Lob Gottes, zu Erbauung beines Nächsten; viß wird dich noch im Tode freuen. Und siehe, beides, bein Ohr öffnen, beine Zunge löfen, thut Jesus gerne; jezt hat er noch Mitkeiden mit dir, jezt beseufzet er noch tein Berderben, und möchte dir gerne helsen. Er macht dir keinen Vorwurf, sondern er will dir helsen, aber hernach wird kein Mitkeiden unehr sein.

III. Lässeft du bir helfen, fo wirst bu einmal am Ende beines Laufs ihm die Chre geben und fagen tonnen: ber Herr hat alles wohl gemacht. Dieser Ruhm wird bem Herrn Jefus von mauchen Taufenden einmal bar= gebracht werden und er gebührt ihm von Rochtswegen. Es kommt einem Chriften in seinem Lauf so manches vor, bas er fich jezt noch nicht zurecht legen kann, bas ihm buntel und rathfelhaft ift. Aber im Sterben, und noch mehr in der Ewigkeit und noch mehr in der Auferftehung werden wir jagen: er hat alles wohlgemacht. Da werben wir ibn als den großen nud vollkommenen Argt feiner Creatnren anbeten und allen Engeln und Seligen ergählen: so elend, so jämmerlich war ich, aber wer von euch fieht noch eine Sput bavon an mir? Ich war tanb, aber er hat mir die Ohren geöffnet; ich mar numm, aber unn kann ich reden und in eine Ewigkeit nach ber andern hineinrnfen: er hat alles wohlgemacht. Ach Herr Jefu, lag mich anch als eine gang ernenerte Creatur babei fein, wenn einmal der große allgemeine Aufrnf aller Geligen nub aller Berherrlichten ertout: So tommet vor sein Angesicht, mit janchzen Dank zu bringen, bezahlet die gelobte Pflicht und laft und freblich fingen; Gott hat es alles recht bedacht, nno alles, alles rocht gemacht! Gebt nufrem Gott die Ebre.

## 96. Leichen=Predigt.

(Am Sonntag nach bem Nenjahr, ben 3. Jan. 1803.) Text: Ps. 55, 17. 18. in Verbindung mit der Perifope, Joh. 1, 1—13.

Unfre Textworte sind ein gewisser Ausschlag, zu bem es in bem Herzen Davids gekommen, und womit er

allen feinen vorigen Rlagen und Befümmerniffen bie Ubfertigung geben wollte. Er gebenkt im Borigen feiner Feinte, vornehmlich aber eines Feindes, beffen Reindfeligteit ibm um fo empfindlicher gewesen sein muß, ba er borber mit ihm in einem guten Bernehmen, ja gar in Unverwandtschaft gestanden. Was mag es ta in feinem Bergen für mancherlei Bebanten gegeben haben; mas für Anschläge, wie er sich gegen biefen Feind betragen wolle; was mag er auch von Bitterfeit in seinem Bergen erfahren baben! Da bat benn nun ber Beift Gottes auf einmal eine gnte und heilfame Scheidung ter Bebanken gemacht, ba murbe Licht und Finfternis in ibm geschieden, bag er ben Borfag fagie: ich will zu Gott rufin, ich will ben gangen Progeg mit meinem Reind Gott überlaffen und mir nicht felber helfen, ber Berr wird helfen. Da feben wir, wie unfre besten Gedanken geboren merten. Buerft find wir eine Beile in unfern eigenen Gebanken, in ber Finfternis ber Natur verfunten, bann nimmt fich ber Geift Bottes unfer an, ruft in unfre Finfternis binein: es werbe Licht! und fo wird es Licht. Die erfte Erfahrung, bag es in unfrem Bergen Licht worben, ift biefe, bag ipir nne alebann ju Gott wenten fonnen und ibm unfre Cache übergeben. wird und manche Lichtsgeburt in ben Bfalmen befchrieben; und fo gehts noch im Chriftentanf. Bei unfern Bergen ift big gewis nicht ber erfte Gerante: ich will gu Gott rufen; ter Weg gum Onatenthron ift nicht ter erfte, ben man einschlägt, aber wenn man ihn einmal gefinden bat, fo erfährt man, bag biefes ber fürzeste und beite Wea fei.

Der täglich ernenerte Entschluß eines

Chriften: ich will zu Gott rufen.

I. Wie er in unfern Herzen geboren werbe. Es ist nichts bekannter, als baß wir einander bei den mancherlei Begegniffen dieses Lebens das Gebet empfehlen; man bort auch unfre Leute unter ten Leiten dieses Lebens, bei Unglück, bei Krankheiten öfters beten; da fucht man die Gebetbücher auf, und zieht sie aus dem Staub hervor. Und doch findet man bei den meisten, daß sie das 24\*

rechte Trumm noch nicht gefunden haben. Deswegen fragt es fich, mie ber Entichluß: ich mill gum herrn rufen, in unfern Bergen geboren merte. Es gibt mancherlei Mittet, weburch und Gott ben Weg zu feinem Gnaden-thren bahnen will und es kommt baranf an, ob und wie wir fie benuzen. Denn gemeiniglich probirt man vorher attes antere, ehe man diesen Weg einschtägt. Z. E. es kommt ein Mensch in Unglück, Scharen und Verluft im Leibtichen hinein, ba grämt er sich eine Weite über diesen Berluft, gibt bath bicfem, balb jenem bie Schnto, nur fich fetber nicht; er macht attertei Unschläge, wie er fich ans Diefem Bertuft wieder beransbetfen fonne. Berath ce ibm, fo benft er: ich habe mir boch wieder gut ber= ansgehotfen und bes Betens ift vergeisen. Gerath ce ihm nicht, so hat er noch zwei Wege offen, entweder, daß er in seiner Finsternis dahingeht und so sinkt er immer tiefer hinein; oder er benkt: ich wu mich zu Gott wenden. Co geht es in Krantheiten. Da lagt man querft bie Sache eine Weile geben, alsbann probiert man es mit Arzneien und endlich wenn and biefe nicht ans schlagen wollen, heißt es: jezt gebetet. Aber wenn es nicht ein vom Weift Gottes gemirfter Entichlieft fit, fo temmit auch beim Beten nicht viet beraus. Schet, fo will uns Gott Wege bahnen, zu seinem Gnabenthron und wie gut ware es, wenn wir sie bennzten! Da wurden wir boch einmal bie Erfahrung machen, baf Gott Gebet erhört; ba würden wir mit David fagen fonnten. Bf. 116: bas ift mir lieb, bag ber Berr meine Stintnte und mein Rleben bort. Befonders mare es int folden Fallen gut, went wir felber beteten, t. b. mit unfern eigenen Worten bent Berrn unfer Anliegen vortrugen, benn es heißt: ich will gum Serrn rufen, nicht: ich will ben Start, ben Schmolt, ober wie beine Gebetbucher heißen, für mich beten laffen. Cebet, bei folchen Belegenheiten fatigt man att, beteti gu lertten, ba foll ber Entschluß ittt Bergen geboren werbett: ich will gum herrn rufen. Und boch gehört biefes noch zu ben Unfängen in ter Gebetsschule. Der rechte Entfolig: ich will gum Beren rufen, wird geboren, weutt man einmal anfangt, fein inneres Ctend zu erfennen; ba

geht erst bas rechte Ausen an. Zu ber Erkenutnis bieses Elends gibt uns das hentige Evangelium Anleitung. Wenn man erkenut, was der Mensch sür eine selige Ercatur gewesen sein muß, da er ans den Händen des Schöpfers gekommen, da das ewige Wort ihn gebildet und sein Leben und Licht war; wenn man ferner denkt: was din ich jezt für eine Ereatur? daß es Got renen sollte, mich geschafsen zu haben; wenn man deukt: alle meine vorige Herstickeit ist dabin; wenn es dem Menschen einmal einfällt: das Geelste meines Lebens ist dahin und was ich von Natur noch vom Leben habe, das ist vergänglich, ein Damps, ein Schatten, der dahie, das sin vergänglich, ein Damps, ein Schatten, der dahie, dies sinst mid zwar ehmals ein licht, aber nun din ich Finst ruis und zwar eine solche Finsternis, der das licht nimmer beisommen kann. Wem diß einmal aufgedeckt wird, wen diß Gesühl recht durchvingt, dem bleibt nichts übrig, als das Wort: ich will zu Got rusen nud dann heißt es: aus der Tiese ruse ich, Herr, zu dir; dann lernt man den Weg zum Gnadenthron auffuchen, und wenn man ihn gesunden, so wird man sich auch

II. wohl babei befinden. David war seiner Sache schon zum vorans gewis, teswegen sagte er; ber Herr wird helsen; er wird meine Stimme hören. Noch mehr können wir jezt im N. T. unser Sache gewis sein. Warum kennut man so langsam aus Gebet? Weil noch so viel argwöhnische Gedanken gegen Gott in unsem Herzen sind. Und woher kommen diese Gedanken? weil uns tas Herz Gettes in Jesu Christo noch so unbekannt ist, weil wir noch nicht wissen, wie wir mit Gott tatan sind. Diß sind lauter Steine, die wir auf dem Weg zum Gnatenthron zu übersteigen haben. Wenn aber ter Geist Gottes einmal ten Eutschluß in unsern Herzen wirst: ich will zu Gott rusen, dann werden wir siber diese Steine hinüberkommen, ja sinden, daß sie bereits hinweggeräumt sind; deut rusen, dann werden wir siber diese Steinadung, selbst zu diesem Gnadenthron hinzunahen. Wer diesen Weg gesunden, der wird sich wohl dabei besinden. Denn dieser Weg sührt uns wieder zu dem ewigen Wort hin, das uns durch unser angenom-

menes Fleisch wieder den Weg gebahnt hat. Es heißt im Evaugelium: es wohnte unter uns, es hat sich mit allem nusern Elend bekannt gemacht und treiß unn, wie es einem armen Meuschenkind zu Muth ist; dieses ewige Wort keunt nun aus Ersahrung all unser Elend. Auf diesem Weg sinden wir den Heiland als denjenigen, der voll Gnade und Wahrheit ist. Es ist bei ihm Gnade sür alle, er will keinen verwersen; wer zu ihm kommt, den will er nicht hinausstehen: es ist Gnade da, die sich an unserm tiesen Elend verherrlichen will. Er ist aber auch voller Wahrheit, das Heil, das er der armen Neuschweit verheißen hat, will er ihr auch geben. Auf diesem Weg sinden wir ihn als unser Licht, er will unser Finsternis licht machen. Da finden wir Leben: er will seine todten Geschöpse wieder lebendig machen. Schlaget also auch diesen Weg Davids ein: ich will zu Gott rusen, so werdet ihr den Gewinn ersahren. Nur hingetreten und gebeten, daß der Herr uns machen solle, wie er uns gern haben wolle.

#### 97. Leichen-Predigt.

(Am Feiertag Mathias, ben 24. Febr. 1803.) Tert: Job. 13, 1—20.

Der Herr Jesus ist allen seinen Glaubigen von seinem himmlischen Later zum Herzog ihrer Seligkeit gesmacht worden; ihm ist es aufgetragen, viele Kinder zur Herrlichkeit einzusühren. Diß hat er schon an manchen treulich bewiesen, die es ihm noch in jener Welt dauken und er hat dieses sein gesegnetes Amt noch nicht aufgegeben, er wird es sortsezen, die er alle zur Herrlichkeit eingesührt hat, die er sie alle seinem himmlischen Bater darstellen kann mit dem Wort: siehe, hier bin ich, und die Kinder, die den mir gegeben hast. Bon diesem großen Geschäft, von dieser liebreichen Sorgsalt sür die Seinigen gab er schon während seines Wandels auf Erden manche Beweise. Davon zengt besonders auch die Leidenszesschichte und in derssehen unser heutiger Passionsabschnitt. Man möchte deuken, er sollte bei dem Blick auf seine

bevorstehenden schweren Leiden alles andere und also auch die Sorgialt sür seine Jünger vergessen haben; aber diese lagen ibm näher au, als er selbst; um diese war es ihm zu thun, daß keiner von ihnen dahinten bleiben möchte. Bon dieser Treue und Liebe des Herrn gegen die Seinigen hatte Johannes besonders einen diesen Sindruck. Er fanzt daher die Leschweibung der reidenszgeschichte seines Herrn mit den Worten au: wie er hatte gelicht die Seinen, die in der Welt waren, so liebte er sie die ans Ende. Er wollte damit sagen, auch das Leiden des Herrn Josu sei ein bleibendes Tenkmal der Liebe gegen die Seinigen. Wenn man sie vorder nicht hätte kennen lernen, so müsse sie einem da helle in die Augen leuchten. Wie selig ist ein Leiden, das von dieser Liebe Jesu einen tiesen Eindruck hat, ja noch mehr, das im wirklichen Genuß dieser Liebe steht! Da hat man nicht nur einen ruhigen Gang durch die Welt, sondern man sieht dabei auch einem stohen Ausgang aus der Wett und einem reichlichen Einzang in das ewige Königreich Jesu eutzegen.

Wie die Liebe Jesu gegen die Seinigen ber Trost eines Glaubigen sei im Leben und

Sterben.

Ju unserm heutigen Passionstext wird beschrieben, wie Zesus mit seinen Jüngern vor seinem Leiden die Fuswaschung vorgenommen habe. Diß war eine Handztung, ans welcher seine Liebe gegen die Jünger besonters herverstrahtte, und die auf sie alle einen tiesen Sintruck machte. Sie ist aber nicht um der Jünger willen allein aufgezeichnet, soudern es gilt von derselben auch das Wort Davirs; diß werde geschrieben auf die Nachsommen; und das Volk, das geschaffen soll werden, wird den Herrn loben; es ist geschrieben sür alle sünstigen Geschlechter der Glaubigen, daß sie wissen sollen, wie der Herr Zesus die Seinigen liebt. Von dieser Liebe lasset uns merken

1) es ist eine Liebe, an welche die Glaubigen eine Ansprache haben, weil sie der Herr Jesus für die Seinigen erkennt. So hatte er immer seine Jünger an-

gefehen, nemlich als folche, bie feine eigenen feien, bie ihm angehören, bie zu feinem Camen, zu feiner Famitie gezählt feien, bie ter Buter ihm übergeben habe. Darum bielt er fich auch verpflichtet, für fie zu forgen, fich ihrer anzunehmen, ja raber hatte er eine besondere Liebe gegen fie, benn alles, mas einem gehört, bas hat man auch befonters lieb. Warum lieben Eltern ihre Kinter? weil fie ihnen gehören; warum liebt ein Chegatte ben andern? weil eines bem andern gehört. Ans eben biesem Grunde waren auch die Jünger von der Liebe ihres Herrn und Meisters so versichert. Wie ein Kind an ber Liebe feiner Ettern nicht zweiselt, weil es weiß: ich gehöre meinen Eltern, ich bin ihr Rind, fie haben mich gewis lieb: ebenso beruht auch bie Ausprache eines Glanbigen an bie Liebe Jefu barauf, bag er weiß: ich gebore meinem Herrn Jefu an. O was trägt es einem Menfchen ans, wenn er getroft zu bem Herrn Jesu fagen barf: ich bin bein, ich gehöre bir aut was find bas für fetige Lente, bie von Bergen figen fonnen: wir find ein Gigenthum bes Lamme! Dig ist ein Troft im Leben und Sterben; benn wenn man bem Herrn Jesu gehört, so ist man sein im Leben und Tod, man tunn zu ihm sagen: bein bin ich, todt und lebendig; dein bin ich, von einer Gwig-keit zur andern; Tod, Leben, Trübsal und Leiden, was Tod und Hölle in fich schließt, nichts kann mich von ber Liebe scheiben, die ba in Christo Jesu ist. Run kommt also alles barauf an, bag wir wiffen, Jefus ficht uns an als bie Seinigen; wir gehören ibm an, so wie wir find, auch noch mit allen unfern Mängeln und Gebrechen. Co hat er seine Junger angeseben, wenn er schon voranssah, baß einer von ihnen ihn verlengten, baß alle anbern ihn verlaffen würden! Ja eben baran fab er, wie nöthig er batte, fie ill seine Liebe rocht bluelugufaffen, baß fie ibul bleibell ullb er fein Elgenthumsrecht all fle behaupte. Bas hat man also zu gelließen, wenn Besus eillell eillmal ale fein Gigenthijul tieben fauil

2) Es ist eine Liebe, ble elnem Glaublgen bei felnem Lauf burch bicfe Welt unentbehrlich ist. Dewwegen heißt es: er liebte bie Seinigen, die in der Welt waren. Jesus

mußte mohl, mas biefe Welt ift, er hats in 33 Jahren genug erfahren und er tonute feinen Jungern verausfagen, mas fie fünftig von ber Belt murten gu ermarten baben. Es mar ibm etwas Wohlthucubes, bag er mufite, daß seine Zeit kommen war, daß er aus biefer Wett ginge zum Vater. Da hätte er wünschen mögen, unr auch gleich seine Jünger mit sich zu nehmen, um sie ber Welt zu entreißen, und boch fagte er Joh. 17, 15.: ich begehre nicht, daß bu fie von der Welt uchmieft zc. Gie blieben also in feine Liebe eingeschloffen, auch ba er nimmer sichtbar bei ihnen war; ja eben zu ihrem Lauf burch biefe Welt hatten sie seine Liebe besonders nöthig, und sie wattete auch bestäudig über ihnen. So bat ein Glaubiger sich noch jezt dieser liebe zu trösten. Sie will ihn eben nicht gleich von ber Wett weguchmen, sondern burch tieselbe burchsihren. Er soll inne werden, wie mächtig biefe Licbe ift, wie er in berfelben gegen alle Lift und Macht der Welt verschanzt ist, wie sie sich die Ihrigen nicht nehmen läßt. In diese Liebe barf sich ein Glaubiger bei seinem Lauf turch tiese Welt getrost hinein-wersen; es bleibt auch eine tägliche Bitte auf dem Wrge seiner Wallsabrt: ach. laß toch immer, edler Hort, mich beine Liebe teiten und begleiten, baß fie mir immerfort beisteh auf allen Seiten. O wie ginge ce einem Gtau-bigen, wenn er nicht auf diese Liebe seines Herrn rechnen und fich fest barauf verlaffen tounte!

3) Es ist eine Licke, der es daran siegt, die Ihrigen zu reinigen; diß war eine Happtabsicht Jesu bei der Fuswaschung der Jünger, sie von einer Besteckung zu reinigen, die sie sich and Gelegenbeit seiner Salbung zu Bethania zugezogen hatten. Diese Besteckung sollte von ihnen hinwegtommen, ehe die große Leirensstunde eintrat. Anch in diesem Betracht will der Herr Jesus nech jezt jeden Gtandigen seine Liebe genießen lässen. Obsichen ein Glandiger von dem groben Unslath der Welt durch seine Leschung abgewaschen ist, so gibt es dech immer allerlei Beschmuzungen; und diese kan Jesus an den Seinigen uicht teiden. Es gibt Lessechungen, die man noch im tägtichen Lauf an sich besommt, da man zwar nimmer

nöthig hat, am ganzen leibe gewaschen zu werben, aber nothig bat, je und je tie beschmuzten Gufe maschen gu laffen. Auch bamit beschäftigt fich bie Liebe Besu gerne. Er möchte bie Geinigen gerne rein haben, benn feine große Absicht mit ibnen ist feine geringere, als tiefe, baß er sie einmal unbeflectt, und ohne Tabel feinem Bater barftellen tonne, baß fie feine Fleden noch Madel an fich baben follen: ba fintet er freilich immer etwas an ihnen an reinigen und an trafchen. Aber gegen biefe reinigente Liebe tes Herrn thun wir freilich oft jehr fremt, wir proteitiren oft ans Unverftand tagegen, wie Beirus: wir wollen uns nicht waschen laffen, theils weil wir unserer Befleckungen une oft lange nicht berruft fint, theils wefl wir fins felber mafchen und reinigen trollen. Aber bif ift ein Geschäft, bas bem herrn Jeju gehört und wegn irfr uns ihm bingeben mitifen, ja ba wir frob fein follten, baß er fich nicht schäutt, tem armen Thon ten Unflath abaumaichent. Er hat eine gute auf unfer Beites zielente Absicht babei. Denn er nimmt bif Reinigungsgeschäft nit uns vor, entweber wenn er uns auf eine Stunbe ber Berittchung atterliften, ober wentt er tine eine nene Gnate mittheilen will. So war die gufwaschung theils eine Borbereitung auf ben bevorstehenben Leibenstturm. Wenn fie in biefen icon vorber eine Befledung bineingebracht batten, so batte ihnen bersetbe noch gefährticher werren tonnen, und es trare ba eine Beflechung auf bie andere gefommen. Es war aber die Fufivaschung auch eine Vorbereitung auf bas h. Abendmahl, wo ihnen eine nene Gnabe mitgetheilt werben follte; biefer maren fle nicht fähig gewesen, wenn fie nicht von ber verigen Befledung waren abgewaschen worten. Dig gab Jefus bem Betrus zu verstehen mit ben Worten: werte ich bich nicht maschen, jo haft bu feinen Theil an mir. Go groß ist bie Liebe bes Herrn Jefu gegen uns, wenn fie uns reinigt. Endlich

4) ist es eine Liebe, bie uns bis ans Ente liebt; es heißt, Jesus habe die Seinigen geliebt bis ans Ente. Damit ist zwar bas Ente von bem sichtbaren Lauf Jesu gemeint; ber Glaube barf es aber auch so verstehen:

Jesus liebt uns bis ans Ente unsers Laufs. Seine Liebe hört also nie auf. Eben am Beschluß seines Laufs hat es ein Glaubiger vorzüglich nöthig, der Liebe seines Herrn gewis zu sein. Wie viel Angst und Zweisel können einen da noch umtreiben! Bas kaun es da noch geben! aber gerade da will sich Jesus mit seiner Liebe au den Seinigen verherrlichen, mit seiner Liebe, die uns ausssührt aus der Welt, durchsährt durch den Tod, einführt in jene Welt. Wer diese Liebe glaudt, der huldige ihr und spreche: Liebe, die ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich.

#### 98. Leichen Predigt.

Am Sonntag Jubilate, zugleich Feiertag Phil. und Jak.
(1. Wai 1803.)

Tert: 3ob. 14, 1-14.

Wie lieblich ift es, wenn unser Ansgang ans diefer Welt ein seliger und froher Eingang in die himmlischen Behnungen ist! Mag uns in dieser Welt noch so viel Widziges zusleßen, mag es uns darin gehen, wie es will, wenn wir nur einmal in diesen Gegenden anlanden dürsen. Und wiederum, mögen wir es in dieser Welt aoch so gut haben, mag es uns darin nach allem Wunsch unsers vereitelten Herzens gehen und wir sind von diesen Wohnungen ausgeschlossen, was wird nus aller verherige Geunf dieser Welt fectua? Es bleibt also die Haufahrt, sich um die einstigen anf dem Weige seiner Wallfahrt, sich um die einstige gewisse Aufauhme in das Haus des Batecs zu bestummen, und durch den Geist der Guade davon immer mehr versichert zu werden. Der selige Tecsteegen euft in einem Liede seine Mitglandigen auf: konnat, Kinder, laßt uns gehen, der Abend kommt herbei, es ist gesächelich stehen, in dieser Wüstenei; konnat, stärfet einen Ninth zur Ewisseit zu wandern von einer Krast zur andern, es ist das Ende gut. Dis ist eins von benjenigen Liedern, die niemand singen kann, als wem es mit Erust um die selige Ewisseit zu thun ist. Ben rechtswegen sollten wir alle mit diesem Lied anstehen können;

wers aber noch nicht kann, ber kanns noch lernen und ber wird wohl thun, wenn er bald bamit aufangt.

Bon ber Reife eines Chriften gur feligen

Emigfeit.

I. Es geht ben oberen Wohnungen entgegen. Mle Jofus mit feinen Jüngern von feinem Singang jum Bater retete, fo war ihnen biefe Sprache bes Beren noch ziemlich fremd und unbefannt. Derwegen recete ibm Thomas gleich tarein und fprach: wir miffen nicht, wo bu hingehft nud wie konnen wir ben Weg wiffen? bas waren zwei Stiice, worüber fie noch nabere Belehrung nothig haten. Und eben tiefe zwei Stücke find ce, mit benen wir auf unfrer Reife zur Emigkeit bekannt werben muifen, nemlich: wohin es gebe, und welches ber Beg fei. Diefe zwei Stute muffen bei einem jeben glaubigen Bilgrim anegemacht fein. Wenn zwei Reifente einanter begegnen, so wird einer ben andern fragen, wo er bingebe und ce fanne anch einer bem antern fagen. Co muß auch ein rechter Chrift einem jeben, ber ihn fragt, ohne fich lange befinnen gn muffen, fagen fonnen, webin er gebe; und wenn man bas nicht gleich fagen tann, fo ift man noch in ber Finfternie, fo gehört man unter bie Baganten und Landstreicher, Die überall und nirgents gu Saufe find. Alfo bei einem Chriften ift es ansgemacht; es geht ben oberen Wohningen entgegen, es geht bem Baufe tes Baters zu. Bon tiefem Band und von ten Wohnungen beffelben rebet Jefus febr lieblich im Evangelium, und wer etwas vom Beift ber Rinbschaft in sich fühlt, wird es nicht ohne Empfindung und innere Antriebe lefen ober hören können, Allso

1) es ist ein Haus des Baters, wohin die Reise eines Christen geht. Diß ist der Plaz, wo der himm-lische Bater alle seine Kinder nach und nach einsihren will, daß sie bei ihm seien, daß er sich an ihnen und sie sich an ihnen nud sie sich an ihnen erzözen können. Es theilen sich aber seine Kinder in zwei Gattungen, in diesenigen, die er schon bei sich im Hause hat und in diesenigen, die noch in der Fremde sind. Tiese sind ihm so lieb, als sene. Ja die noch in der Fremde sind, liegen seinem Baterherzen

besonders nabe, es liegt ibm baran, bag er einmal feines von biefen vermiffe, dog teines gurnd- und babintenbleibe. Die Gefinnungen tes bimmlifchen Baters und feines Sohnes find hierin einerlei, harmonifch. Wie ber Bater gegen bie Glanbigen, als feine Rinver gefinnt ift, fo ift auch ber Cobn für feine Glanbigen beforgt. Desnegen empfahl er fie in feinem legten Gebet fo bringend feinem himmlischen Bater, bag er fie in biefer Welt und vor dem Argen bewahren möchte, daß sie einmal bei ihm seinen, daß er sie einmal in seiner Herrlichkeit um sich haben mochte. Diesem Banje bes Baters geht es bei einem Glaubigen entgegen. Wer ba binein will, muß fein Rinderecht aufweisen lonnen; tenn find mir Rinder, fo find wir anch Erben. Das eigentliche Erben wird erft angehen, trenn alle zu Hanse sind, trenn alle in ber Fremde befindlichen Kinder anch vollens eingeführt find. Wie lieblich ift alfo bas Biel ber Chriftenreife! Es geht bei ihm ins vaterliche Bans. Gin Kind ift ja nirgends lieber, ale im väterlichen Saufe, ba ift es babeim; und trenn es ihm in ter Fremte auch nech fo gut ginge, fo geht ce boch gerne wieber in des Batere Bans.

2) In Diesem Sanfe find nach ber Berficherung Refu viele Wohnungen. Da ift alfo Ranm für Biele. Damit wird angezeigt, bag ber himmlische Bater eine Frende habe, viele Rinder zu haben; feine Liebesabficht ift, bag fein haus vell werte. Deswegen batte er eine fo große Frende an seinem 1. Sohn, karum frönte er ihn nach ben Leiben bes Tobes mit Preis und Ehre, meil er ibn ale ben Bergog ber Geligfeit aufstellte, ber viele, viele Rinder gur Berrlichfeit einführen follte. Dit Diefer Berficherung von ben vielen Wohnungen will Jefus uns and einen Minth machen, daß wir benten burfen: unter fo viel Wohnungen fannst bu anch eine bekommen. Wenn alle Menfchen fich in Diefem Leben gur Rind-Schaft Gottes bringen lugen, so mare in tiefem Bans Plag für fie. D daß doch feines unter uns feinen Plag verfaume und verliere, benn es wird einmal keiner fagen können, er fei blos beswegen ausgeschloffen worben, weil fein Blaz mehr für ihn ba gemesen sei. Durch biese

vielen Wohnungen zeigt Josus auch die Berschiebenheit berfelben an; benn wie unter ben Glaubigen felbst eine Berschiedenheit ist, so werben anch bie Wohnungen verfcbieben fein; es wird eine berrlicher und vortrefflicher fein, als die andere, und wird ein jeder biejenige betommen, die ras Wohlgeiallen des Baters ihm anweist. Sie mögen aber fo verschieden fein, als fie wollen, fo find es toch Wohnungen in bes Baters Bans, mo es einem jeben wohl fein wird, weil er bei bem Baler ift. Much ber Rame Wohnung ift lieblich, beun er zeigt eimas Bleibendes an. Wer einmal ba ift, tommt nimmer ber-aus; bei einem jeden Ginwohner heißt es: ich werbe bleiben im Sanfe bes Berrn immerbar. Auf unfrer Bilgerreise ist nufre Wohnung bald ba, bald bort, wir haben feine bleibende Stabt, aber im Sanfe bes Baters ift ein ewiges Bleiben. Und biefen Wohnungen gehts bei ber Reise eines Chriften entgegen. Wer fich nun nach diefen febnet, ber with auch nach tem Weg fich um= feben und ba fann man Gott Lob! fagen;

II. der Weg dahin ist gebahnt. Was kann einem Christen auf tem Wege seiner Wallsahrt iröstlicher seinem Christen auf tem Wege seiner Wallsahrt iröstlicher sein, als daß er glauben und sagen darf: Gott Lob und Dault ver Weg ist gemacht, und sieht der Himmel offen. Als der Weg ist gedahnt, deut Christen ist und verangegangen und er ist ebenballit der toahrhaftige und lebendige Weg geworden. Alls er zu seinem Vater gegangen, sah der hilmstliche Bater alle seine Glaubigen binter ihm stehen, als solhe, die nin alle nachtommen werden. Wer also in diese Wohningen kommen will, der bleibe nur bei diesen Vorzänger, so kann es ihm nicht schlen; er höre nur die Stillme aufmerkam; mir nach, spricht Christis, unser Held. Ter Weg ist gebahnt, denn Jesus versichert seine Inger, wenn noch keine Wohnung für sie im Vaterhaus wäre, so wollte er hingehen und ihnen eine bereiten; wem also schon eine Wohnung zugedacht und bereitet ist, für den wird auch seserzt werden, daß er zu den priesterlichen Geschäften Jesn im Hummel gedöre, den Seinen ihre Wohnungen zu bereiten und ein Glau-

biger barf wohl barum bitten: meine Wohnung mache fertig. Wie frent es einen Glaubigen, baß er diese priester-liche Trene seinem Heiland zutranen barf, daß er gewis sein kann: dort ist mein Theil und Erbe mir prächtig angericht. Es thut wohl, wenn man mit einem folchen Btid hinauf ins Baterehans schanen tann. Aber es ift nur Schare, bag bieser Btid so wenig tei uns vortommt. Wenn man in fich felber hineinficht, fo will einem ber Muth vergehen, ans vatertiche Saus zu benken; wenn man feinen Kintschaftsbrief haben und aufweisen soll, und man fann ibn nirgende finden; wenn man fo lange Dabingehen fann, obne an biefe Wohnungen zu benten; wenn man mit seinem Bergen mehr in ber Wett als broben zu Haus ist; wenn nian zwar von biefen schönen Dingen reben kann, aber kein inneres Zengnis ber Anwaitschaft barunf hat: was ist ba zu machen? Diß ift and etwas von bem Weg, woven ich zu reben habe. Memlich ben Weg in biefe Wohnungen findet man nicht, ate bie man fich vorber ale einen Unewürfling hat er= fennen lernen und einsehen; von Sans ane gehörtest bu nicht babinein. Der Weg geht burch tauter Verbammungen unfere Derzens, burch Bernrtheilungen feiner fett ft. Wenn man endlich eingesteben ternt: an mit und meinem Leben ist nichts auf dieser Erd; wenn man nich selber ein Wunder wird, daß man einmat in diese Wohnungen soll aufgenemmen merten: alebann ift uns ber Weg grbabut. Denn Gottes liebite Rinder gebit ats arme Gunder in ten himmet ein; wie werben uns einmat broben noch brum auseben, wie boch wir babin gefommen feien; ba wird aller Rubm Gott und bem Yamm gehören. Auf tiefen Weg führe uns ber Weift ber Wahrheit und erneure uns in dem Sinn: reiner, kleiner laß mich werden, hier auf Erden, bis ich broben dich ohn Ende werte loben. Amen.

# 99. Leichen-Predigt.

Zugleich Buß Predigt.

Text: 2 Petr. 1, 10. 11. (7. Febr. 1804.)

Eine Bufpredigt und eine Leichenbetrachtung laffen fich gar wohl mit einander vereinigen; benn unter fo manden Bredigern, tie uns jur Buge und Sinneranderung auffordern, find gewis Tod und Emigfeit die nachtrudlichften, weil fie einen enticheitenten Gintruck aufs Bergangene und Rünftige haben. Bon bem Tod fagt Girach: wenn der Mensch ftirbt, so wird er inne, wie er gelebt hat und mit bem Tod tritt er in bie Ewigkeit, in der er dem großen Emischeidungetag entgegen geht. Die Absicht Gottes mit uns in biefer Guatenzeit ift feine geringere, als diefe, und einmal in fein ewiges Reich aufzunehmen. Gelig ift ber Menfch, ber biefe Abficht an sich erreichen läßt. Dazu gehört, bag man fich recht porbereitet. Worin Diefe Borbereitung beftebe, jugt uns Betrus: wir follen unfern Beruf und Grirablung feft machen, bemit wir nicht frrancheln und bag uns ter Eingang in bas ewige Reich Chrifti einmal reichlich bargereicht merte.

Die frobe Aufprache au einen feligen Gin-

gang in bas ewige Reich Jefu Chrifti.

I. Was gibt die erste Ausprache bazu? Zu allem, was zu unfrer Seligteit gebort, mussen wir eine Ansprache haben. Wo heben wir nun diese zu suchen? ober ich möchte lieber vorher die Krage ausstellen, wo heben wir diese Ausprache nicht zut suchen? Tenn mett meint oft eine gewisse Ausprache an etwas zu haben und wennt mans genaner untersticht, so hat dieselbe einen seichten, satdigen Genno, mit dem wir nicht weit reichen werden. Ich will also zuerst die Frage beautworten: worin haben wir diese Ausprache nicht zu suchen? Alles auf einmal zu sagen: wir haben ste nicht in uns selber zu suchen. Wenn wir also uns toollten einfallen lassen sinchen Geden Gerzen sind gewis schon in unsern eigensliebigen Herzen ausgestiegen): es wird dir einmal nicht

fehlen, du hast einen guten und ehrbaren Wandel geführt, es ist bei dir zu keinen groben Ausbrüchen der Sünde gekommen, du hast oft manche gute Bewegungen gehabt, mauches Gute gethan. Doch ich fann deine Sprache nicht so aussührlich sprechen, thue selber dazu, was ich vergessen habe und was von Meldung deiner Verdienste noch sehlen könnte. Wenn wir mit solchen Gedanken uns selbst bereden wollten: es kann und wird dir nicht sehlen, so versichere ich kraft des Worts Gottes: es wird dir sehlen; denn Gottes liebste Rinder gehn als arme Sünder in den Himmel ein.

Suche also die Anfprache an das ewige Reich Gottes nur nicht in dir felber, fondern fprich lieber alles Recht, bas bu ans bir felber ableiten willst, bir felber ab. Es wird einmal Leuten fehlen, von benen man nicht geglanbt hatte, daß es ihnen fehlen follte. Dergleichen nennt Jefus Mat. 25. im Gleichnis von ben zehn Jungfrauen, wo die Hälfte durchfallen wird. So spricht Jesus Luk. 13. von Leuten, die an die bereits zugeschloffene Thüre kommen und fcreien werden: Berr, Berr, thue uns auf! und benen ber Herr zweimal die ganz unerwartete Antwort geben wird: ich tenne euch nicht, wo ihr her feio. Nun wirft bu fragen und fagen: wenn alles das nichts gelten foll, mas wird benn gelten? "diß ist eine harte Rede; ba wird einem ja aller Muth genommen." D nein, es wird bir nur bein eigener Miuth und beine falsche Ginbildung genommen, aber nicht bie wahre Glaubenszuversicht. Ich will dir fagen, was dir eine unumstößliche, unwidersprechliche Ansprache gibt, wo du beinen eigenen Kram gerne felber wegwerfen wirft: beine ganze Anfprache liegt in bem Beruf und Erwählung. Was den Beruf betrifft, fo meint Betrus vor= nehmlich ben bereits im Glauben angenommenen Beruf, der uns hintennach auch durch unfre Erwählung verfichert wird. Wenn du alfo bes himmtischen Berufs wirklich theilhaftig worden bist, so barfst bu dir auf diese Anfprache etwas zu gute thun, fo barfft bu dich im Glauben rühmen: ich habe nun ben Grund gefinden, ber meinen Anter ewig halt 2c. Go ift bas ewige Erbarmen, bas 2c. Saft bu aber biefen Beruf noch nicht angenommen, bift bu besselben, noch nicht wirklich theilhastig, so wisse, daß dieser Beruf immer noch an dich ergeht; es ist noch Zeit, ihn anzunehmen; aber halte den Herrn nicht allzulange auf; er ist ein Herr, der dich wohl entbehren kann; wenn du nicht kommst, so hat er noch viel andere, die seines Beruss sroh sind; und dech ist er so langnüttig und ruft noch immer und wartet, ob du ihn nicht noch annehmen werdest. D was sür ein sester Trost liegt in diesem guadigen Berus, der sich um deine Würzdisteit sich nicht einschränken läßt, sa der sich gerade an den eleudesten Sündern herrlich beweisen will. Denn auf der Annahme dieses Beruss beruht deine gegenwärztige und künstige Seeligkeit 2c. Gorge nur, daß du diesen

Beruf und Erwählung fest machft.

II. Wodurch wird unfre Ausprache an das ewige Reich immer mehr besestigt? Es heißt in unserem Text: thut Kleiß, euern Bernf fost zn machen. Warum bedarf biefer Bernf und Erwählung einer Befeltimung? Ist etwa zu besorgen, es möchte Gott über furz oder lang renen, daß er uns berufen habe? Kann er sagen: wenn ich bich beffer gefaunt hatte, so hatte ich bich nicht berufen? diß sei serne! Denn er ist nicht ein Meusch, daß ihn etwas gerene; Paulus gibt ihm Rön. 11. das Zengnis, sein Beruf und seine Gaben mögen ihn nicht gerenen. Also auf Gottes Seite bleibt unfer Bernf unerschütterlich; denn er fagt felbst zu feinem Bolt: es follen wohl Berge weichen zc. Jef. 54, 10. Betrns fagt nicht, Die Glaubigen sollen ben Bund Gortes fest machen, fonbern fie follen ihren Beruf fest machen; benn wir find Lente, die noch fallen können. Et will alfo fagen, fie sollen auf ihrer Seite alles wegränmen, was fie diefes götilichen Berufe unwürdig machen, mas fie hindern fonnte, bas Biel beffelben zu erreichen. Auf gleichen Ginn febreibt Baulns Phil. 3, 14., er jage nach bem vorgestockten Ziel bes himmlischen Berufs. Dig Ziel ist, wie er gleich baranf fagt, bas Gutgegentommen an einer froben Auferstehnag ber Todten, oder wie es in unferm Text heißt: eine reichliche Darreichung bes Eingangs in bas ewige Reich

Jefu Chrifti. Also zur vollen Erreichung bieses Ziels gehört Fleiß. Mit biesem Fleiß sind wir leider nicht fo bekannt, als es fein follte, und konnte. Wir muffen reblich fagen: meine Trägbeit muß ich schelten. Warum fehlt es aber an diefem Fleiß? a. Weil die meisten noch nicht gewis find ihres Bernfs, sondern sie laufen in ber Welt herunt, ohne zu wissen, wem sie gehören, welches freilich ein trauriger Zustand ift, bei bem fich an keinen Bleiß beuten läßt. Denn wie kann man Gleiß beweisen in einer Sache, die einem selber noch ungewis ist, unt bie es einem noch nie recht zu thun mar? Es fehlt aber b. auch bei folchen, die ben Ruf angenommen, noch je und je an tem gehörigen Ernft. Gie tonnen es für ansgemacht gelten laffen, baß fie bernfen feien; aber fie vergeffen babei bie Erinnerung des Paulus an die Theffalonicher: mautelt mürtiglich bem Gott, ter euch berufen hat zu seinem Königreich und ewigen Herrlichkeit. Wir benken zu klein von diesen großen Dingen. Wie werben wir es einmal betauern, tak wir nicht noch mehr Gruft augewendet! Es ist ja boch ber Mithe werth, wenn man mit Eruft bie Geligfeit ermägt 2c. Unter einem folden Eruft wird man erft inne werden, mas einem eine folche Aufprache anstrage.

III. Der Nuzen bavou ist toppelt, und reicht sowohl in unsern jezigen Erbenlauf herein, als auch über
benfelben hinaus. Den ersten brückt Baulus also aus:
wir werden nicht straucheln. Es trifft steilich bei unstem
Erbenlauf je und je das Wort ein: und man sieht uns,
da wir wallen, östers straucheln, östers fallen. Es kann
beites vorsommen, und woher kommt beides? Daher,
daß wir unsern Beruf und Erwählung nicht fest vor
Augen haben und beswegen auf diesem gebahnten Wege
uicht gerade sertlausen, oder, wie Paulus sagt Ebr. 12.,
nicht gerade Schritte thun mit unsern Füßen, soubern
bas rechts, bas liuks ausweichen. Aber je fester wir
auf unsern himmlischen Veruf und das Ziel besselben
hinblicken, je gerader wird unser Gang werden. Dis
ist ter Nuzen, den wir jezt schon davon haben. Der anbere reicht hin auf unsern Ausgang aus der Welt und

künftigen Eingang in das ewige Reich. Petrus drückt es mit den Worten aus: denn also wird ench reichlich dargereicht werden zc. Da wird es heißen: diß ist das Thor, die Gerechten werden bahineingehen. Wie viele werden einmal hinein wollen und es wird zuzeschlossen sein! Wie viele werden sich eine alszu freimüttige Anssprache heransnehmen und mit jenen sprechen: Herr, Herr, thue uns auf; und sie werden draußen stehen bleiben müssen. D benket doch mehr auf diesen Eingang! darauf sommt alles an. Suchet so einzugehen, daß man euch ohne Widerspruch aufnimmt. Und so lange wir hier wallen, soll diß unsre tägliche Bitte zu Jesu bleiben: thu mir des Himmels Thür weit auf, wenn ich beschließ meins Lebens Kauf.

## 100. Leichen=Predigt.

(Am Feiertag Phil. und Jak., den 1. Mai 1805.) Text: Perikope Joh. 14, 1–14.

Bon Rechtswegen follen wir, fo wie wir an ben Lebenviahren machsen, auch jum Biel ber seligen Emigfeit heraureifen, daß wir nicht als ungeitige Geburten hinüberkommen, fondern Gott feine Absicht an uns er= reichen und das Werk bes Glaubens in der Kraft voll= enden fonne. Aber wie weit bleiben wir gemeiniglich zurud, wie viele Luden werten uns in jener Belt aufgebeckt werben! Doch wenn nur in tiefer Gnabenzeit ein Aufang gemacht wird, wenn nur unfre Tage nicht gang bahinfahren, wie ein Geschwäg, wenn uns ber Geift Gottes nur zu ber Weisheit bringen fann, zu bedeufen, bag wir fterben muffen und unfer Leben ein Biel bat, fo tounen wir noch Theil und Raum in Gottes ewigem Erbarmen finden. Wir sollen baher oft die Bitte in uns erneuern: Berr Jesu, lehr mich meine Zeit an-wenden zu ber Ewigkeit. Aber wie leichtsiunig geben wir meistens mit unfrer furzen Lebenszeit um! wie un= gern benten wir an bie nabe Ewigfeit! wie schieben wir bas Andenken, anidiefelbe ivon jeinem Jahr zum andern auf und ebe wir daran benfen, stehen mir an den Thoren

ber Ewigkeit. Wie möchte uns wohl einmal zu Muth fein, weun die Stimme in uns erschallt: es wird balb ben Aufzug spielen, Die fo nahe Emigfeit? Wann werben wir einmal eruftlich glauben, bag wir nicht für biefe Welt ba feien? bag Gott uns zu einer zukunftigen befferen Welt erschaffen habe? Wann wird es einmal unfer einziges Bestreben werden, unfre Lebenszeit barauf zu verweuben, daß wir gewürdigt werben, jeue Welt zu er- langen? Denn es wird einmal alles barauf aufommen, ob wir sterben als Kinter biefer Welt, ober als Menichen, benen es uur um jene beffere Welt zu thun mar. Wie viele find etwa unter une, die ihrer Anwartschaft auf jeue boffere Welt verfichert find? Wie viele find unter une, bie noch nicht miffen, wo es beim Sterben einmal mit ihnen hingehen wird, die in dieser wichtigen Sache alles noch auf ein Gerathewohl anfommen laffen! Giumal bif waren Gebanken und Ueberlegungen, in bie wir uns bei Zeiten und ernfthaft einlaffen follten. Wem es barum zu thun ift, ber kann eine Belehrung im beutigen Evangelium finden, benn biefce zeigt une bas berrliche Ziel von bem Weg eines Glaubigen.

Der Weg eines Glanbigen burch biefe Welt

jum Saufe bes Baters.

Bei einer jeben Reise muß zuerst ausgemacht sein, wo man hin will, man muß bas Ziel seiner Reise eriffen nub vor Augen haben. Gecabe so ist es auch mit der Reise eines Christen: er muß wissen, wo er hin will. Dean ein anders ist eine Reise, ein auders ein Spazierzgang. Bei einem Spaziergang kann ich mich noch unterwegs bestimmen lassen, da ober dorthin zu gehen; ich bin an keinen gewissen Weg gebunden; hingegen bei einer Reise habe ich ein bestimmtes Ziel, da kann ich also unsmöglich ausst Ungefähr ausreisen, oder mich metuer eigenen Willfür überlassen, soudern das Ziel bestimmt schon meinen Weg. Wenn wir die ses auf unfre Reise zur Ewizseit an wenden und uns selber und andere danach prüsen, so werden wir sinden, daß die Meisten ans ihrer Reise zur Ewizseit einen Spaziergang machen, d. h. sie reisen durch diese Welt, ohne zu wissen, wo sie hingehen;

sie laufen bald bahin, bald borthin, bald vorwärts, bald rückwärts, bald gerade hin, bald überzwerch, kurz, sie reisen als solche, die selber nicht wissen, wo sie hin wollen.

Und weil solche Leute kein sestes gewisses Ziel haben, so können sie auch nicht recht glauben, baß ein Christ von dem Ziel seiner Reise und von der Erreichung desselben gewis sein könne; sie könnens nicht recht begreisen, wie ein Christ schon unterwegs eine gewisse Hoffnung des

ewigen Leben haben fonne.

Was ist nun asso das Ziel von der Reise eines Christen? Jesus nennt es das Haus seines Baters. Auf dem Rückweg in dieses väterliche Haus war er selber damals begriffen; er war auf dem Weg, nach einer 33-jährigen Fremdlingschaft zu seinem Bater zurückzukehren, in das Haus, das ihm schon längst bekannt war, und das ihm in seinem Geist nahe vor den Augen schwebte. In dieses väterliche Haus nun ging er voran und zwar nicht für sich, sondern als der Borlänser, der allen den Seinigen mit seinem ersten Eingang den Weg dahin gesbahnt hat.

Wenn Jesus von seinen Jüngern nicht wäre unterbrochen worden, so würden wir viesseicht eine nähere Bestimmung von diesem Sause des Vaters besonnnen haben; denn was können wir arme Fremelinge baden sagen? die obern Gegenden, die lieblichen Simmelsreviere sind uns noch unbekannt; wir wüßten nichts bavon, wenn uns das Wort Gottes nicht hin und wieder einige Blicke da-

hin vergönnt hätte.

Was mag also wohl tieses Hans tes Vaters sein? Jit es vielleicht ter himmlische Tempel, bessen in heil. Offenbarung mehrmals gedacht wird, ber Tempel, worin die Seligen nach C. 7. ihrem Gott Tag und Nacht dienen, der Tempel in dessen Borhof die Seclen der ersten Märthter unter dem Brandopferaltar ausbehalten werden? Wenn Jesus den Tempel zu Jerusalem das Haus seines Vaters nannte, wie viel mehr verdient der himmlische Tempel den Namen dieses Hanses! Doch besgehre ich mich nicht in eine allzubestimmte Erklärung

biefer Worte einzulassen; genug, ce ist das Haus bes Baters, wo ce einem jeden Glaubigen, der dahin aufgenommen wird, unaussprechlich wehl sein wird. Bon diesem Haus gilt, was David Pf. 36, 9. sagt: sie werben trunken von den reichen Gütern beines Hauses zc.
Dis Haus ist das große Ziel der Reise eines Glau-

Dig Hans ist das große Ziel der Reise eines Glaubigen. Weil er durch Ebristum ein Kind des himmlischen Baters ist, so will der Bater ihn auch einmal um sich haben. In diesem Hause wird das Kind den Bater schu, da wird es ihn mit Lust empfinden; der lautre Strom wird es da ganz durchzehn und es mit Gott zu einem Geist verbinden. Wer weiß, was da im Geiste wird geschehn, wer mags verstehn? In diese Haus verspricht Jesus seine Jünger zu führen. Es ist aber ein Hans, das nicht uur für die kleine Anzahl seiner damaligen Jünger bestimmt ist, sondern wohin alle Kinder des Va-

ters follen gesammelt werden.

Und was fagt Jesus von diesem Haus? Er beschreibt es als ein großes geräumiges Haus; denn er sagt, es sein viele Wohnungen darin. Er will damit einen Glandigen des serglichen Gedankens überheben, ob nicht dieses Haus elwa schon lange besetz sein möchte, daß sür ihn kein Plaz mehr übrig wäre; ob die Glandigen der lezten Zeiten sich wohl anch nech eine Hossung auf dieses Haus machen dürsen. Diese Bedenklichkeit den minnt er dadurch, daß er sagt, es seien viele Wohnpläze, viele Bleidfiätten tarin. Sollte denn der himmlische Bater so viele Kinder haben und nicht einem jeden für einen Plaz sorgen können? Onein, es ist Kaum da! Und so viel Raum da ist, so soll auch keiner undesezt bleiben; denn es ist schner? Solle deschreibt es serner als ein Haus, worin der Plaz schon bereitet sei. Wie jeder Glandige in Jesus Christus schon vor Grundlegung der Welt zur Kindschaft erwählt ist, so hat der Bater ihm anch schon damals einen Plaz in diesem Hause zugedacht und bereitet. Deswegen sagt er seinen Jüngern im heutigen Evangesium, er habe nicht nöthig, ihnen erst eine Stätte zu bereiten, für einen Plaz zu sorgen; wenn sie

aber noch keinen Ort ba hatten, fo mare er berechtigt, als ber erftgeborne Sohn biefes Hanfes ihnen besonders eine Stätte baselbit zu bereiten. Ueber biefes haus bes Baters hat alfo Jesus als ber Erstgeborne unter vielen Brüdern Bollmacht, er hat bas Recht, feine Glaubigen als feine Brüber und Miterben bafelbft einzuführen. Wer in biefes Saus einmal aufgenommen werben will, ber muß feines Kindschaftsrechts aus Chrifto und burch Christum gewis fein. Da werben wir erft inne werben, mas für eine große Liebe uns ber Bater erzeigt hat, bag wir Gottes Rinder heißen follen und bag wir es burch Chriftum worden find. Und wer einmal in biefem Saufe feinen Plaz hat, ber hat ebendamit eine Unsprache an bas neue Jerusalem, als an die Stadt des lebendigen Gottes. Wie genau diese beiden Stücke mit einander verbunden feien, feben wir auch aus ber Berbeifung Off. 3, 12., wo Tempel und Stadt ebenfalls in einem ge-nanen Zusammenhang mit einander stehen. Aufmertfame lefer ber h. Schrift werben an ben bisberigen Anzeigen schon Beranlassung genug haben (vgl. Eph. 2, 21. 22.), bieser wichtigen Wahrheit weiter nachzudenken. Din Baus ift und bleibt bas Ziel von ber Reise eines Glaubigen. D daß wir es immer besser ins Auge faffen und ter Geist ber Kindschaft uns immer befannter damit machen möchtel Go viel vom Ziel; nun auch noch ein Wort vom Weg.

Ich wills ins Kurze fassen. So lieblich das Ziel ist, so viel Bedenklichkeiten kann es unterwegs geben. Wie man bei einer Reise sich auf allerlei gesast halten muß, so geht es auch bei dieser Christenreise durch allerlei. a. Es gibt allerlei, das uns erschrecken und Furcht machen kann. Darauf zielt Jesus gleich im Aufang unsers Evangeliums, wenn er sagt: euer Herz erschrecke nicht zc. Es geht durch Sorge und Furcht bei einem Glaubigen, daß er doch dieses herrliche Ziel nicht versehle, weil man auf so mancherlei Weise davon abgebracht werden kann. Diß erfährt man, so balb man sich einmal ernstlich auf ben Wen macht. b. Man hat immer aufs neue an dem Weg zu lernen und mit demselben recht bekannt zu werden.

Es geht einem Glaubigen oft, wie bem Thomas, daß er bekennen muß: wie kann ich den Weg wissen? denn dazu hat man eine göttliche Unterweifung nöthig, da reicht ein buchställiches Wissen nicht hin. c. Man muß sich auf seiner Reise ans kindliche Gebet halten, wozu Jesus am Beschluß des Evangeliums seine Jünger ermuntert. Diß ist ein sehr heilsames Mittel auf unfrer Reise, dei dem wir uns wohl besinden werden. d. Man muß mit Jessens, als dem einzigen Weg, bekannt werden; denn so fagt er selbst: ich bin der Weg zc. Und wer Jesum einmal kennt, wird auch den Vater kennen sernen. Ja Herr Jesu, gehe uns, deinen Pilgrimen, auf unfrer Straße ins Baters Haus voran; denn du bist ja der Herzog unfrer Seligkeit, der schon viele Kinder zur Herrlichseit eingessührt hat. Sei du allein der Weg, der uns recht führt, die Wahrheit und das Leben.

# 101. Leichen-Predigt.

(Am 7. Sonntag nach Trinitatis, ben 31. Juli 1808.) Text: 2 Kor. 5, 10.

Das hentige Evangelium handelt vom unbefngten und lieblofen Richten fiber andere; unfer Text aber weist auf benjenigen Tag bin, ber in h. Schrift ein Tag bes gerechten Berichts Gottes beißt. Bei biefem Bericht wird es fein Berbleiben bis in die Ewigfeit hinein haben und big wird über alles andere menschliche Gericht entscheiben. Ja ber beständige Blick auf tiefen Tag fann uns porsichtig machen in unsern Urtheilen über andere, bamit wir dem gerechten Gericht Gottes nicht vorlaufen, ober poreilig eigenmächtige Gingriffe barein thun. Ueberhaupt hat und Gott gewis aus weisen und auf unfer Beil abzweckenden Urfachen in feinem Wort fo manche Anzeigen von ben legten Dingen gegeben. Unter biefen macht ber Tob ben Anfang, mit bemfelben thun fich bie Thore ber Emigfett auf, und machen uns eine Aussicht bis auf ben Tag bes Gerichts, bis auf benjenigen Tag, ba bas felige ober unfelige Locs eines jeben burch bie ganze Bahn ber Ewigkeiten hindurch wird entschieden werden. Mit folden Bliden und Aussichten muffen unfre Totesbetrachtungen gefalzen werden, sonft haben fie feinen Nachbruck. foust machen sie teine gange und vollständige Wirfung auf unser Betz. Todesbetrachtungen auftellen und babei nur bei der Hinfälligkeit des menschlichen Lebens, bei ber Bergänglichkeit aller irdischen Dinge, bei Grab und Berwefung n. f. w. fteben bleiben, fann wohl eine Weile einigen Gindruck and auf ein eileles zerftreules Berg machen, allein ce find Eindrücke, die bald wieder wie Waffer verrauschen. Solcherlei Todesbelrachtnugen fann auch ein Beide anstellen, ber fein Lebtag nichts von einem Wort Gotses gewußs. Das Auge eines Chriften bat einen meiseren Gefichtstreis; er ficht über Tob und Grab hinfiber in Die lange Emigkeit und dig lehrt ibn, ben Schritt aus ber Zeit und ben Uebergang in bie Ewigfeit mit einem ernfthaften Ange aufeben.

Der Tob sheilt unsern ganzen Lanf in zwei Hanpttheile ein. Der erste Theil reicht von der Geburt eines Menschen dis zu seinem Abscheiden aus dieser Welt; der andere aber von seinem Abscheiden an die zum Tag des Gerichts. Den erssen Theil macht er durch in Berdindung mit seinem Leib, den andern aber ohne seinen irdischen Leib, den er in dieser Welt getragen und mit welchem er erst in der Anserssehung wird wieder verbunden werden. Int ersten Theil seines Laufs hat der Mensch seines Unssaat, im andern seine Ernte. Und weil die Ernte von der Anssaat abhängl, nach den Wersen des Paulus: was der Mensch fäet, das wird er ernten, so ist freisich derjenige Theil, da wir noch in diesem Leibessehen sind, von der änserssen Wichtigkeit.

Unser 1. Verstorbener hat nun ten ersten Theil seines Lanfs zurückzelegt. Der Herr wolle ihn and, in jener Welt einen setigen Autheil an seinem himmlischen Priestersthnun sinden und genießen lassen, damit er "tem I. jüngsten Tag mit Verlangen und Frenden in jener Welt entgegen gehen möge." Auch unser Weg geht schon jezt diesem Tag entgegen und der Tod wird unserm Gang dahin eine wichlige Ensschung geben. Um so mehr wollen wir den Herru bitten, daß er selbst mit dem

Finger feines Geistes unfre Textworte in unfer Herz hineinschreibe.

Es geht dem Richterftuhl Christi ent-

gegen.

Paulus fagt uns viele Dinge, an benen einem Chriften alles gelegen fein muß. Am Befchluß bes vierten Cap. redet er von der Wallfahrt eines Chriften durch Diese Welt und zeigt, wie dieselbe mit fo manchen Beschwerben für Leib und Geele verbunden fei, wie aber ein Chrift barunter feinem herrn ähnlich werben und bas Sterben bes Herrn Jesu an sich tragen soll. Go beschwerlich bicfer Lauf für unfern angern Menschen fei, so werbe ber innere Mensch, ber nach bem Tobe übrig bleibt, babei gewinnen. Bernach fommt er gleich zu Anfang bes 5. Cap. auf bas Abscheiben eines Glanbigen und zeigt ben Borzug eines Glaubigen ber gleich nach bem Tobe. nach bem Abbruch feiner Leibeshütte, icon einen Bau habe, von Gott erbaut, ben er als ein Rleib seiner Seele mit sich in die Ewigkeit hinüberbringe. Nach diesem redet er von dem Zustand nach dem Tod eines Glanbigen und heißt diesen Zustand ein Daheimsein bei dem Herrn, oder eigentlich ein näheres Fortschreiten zu dem Beren und zu immer näherer Bereinigung mit ihm. Auch in biesem Zustand werde bas Bestreben eines Glaubigen fein anderes als biefes fein, wie ehemals bei feinem Erdenwandel, daß er nemlich seinem herrn wohlgefalle, Und endlich kommt er auf den Tag bes Gerichts und schreibt: wir müffen alle offenbar werben vor bem Richterftuhl Chrifti. Dig ist bas legte Ziel nicht nur eines Glanbigen, sondern eines jeden Menschen. Go fehr biese legten Worte einem burch Mark und Bein bringen, fo lieblich find fie toch, wenn man fie in ihrem ganzen Zufammenhang mit bem Borbergehenden betrachtet; benn wer in Diefem Leben gerne bas Sterben Bein an feinem Leibe hernnträgt, wer im Glanben gewis ift, daß er gleich nach dem Tod einen Bau habe, von Gott erbaut, wer in einer folden Beiftesfaffung in Die Emigkeit eintritt, baf er auch bort seinem Berrn zu gefallen sucht, ber kann bem Richterstuhl Christi mit Freuden entgegen geben.

Bei diesem Zusammenhang wollen wir nun unfre Tertworte naher betrachten.

Es geht also 1) einem Nichterstuhl entgegen. Dif ift ein wichtiger Blaz, benn ba wird Gericht gehalten, ba wird ein auf immer entscheibenbes Urtheil gesprochen, bem man sich unterwerfen muß und wo man auf fein anderes Gericht mehr appelliren faun. Bas auf diefem Thron der Richter fpricht, dabei wird es fein Berbleiben haben und nach biefem Spruch wird auch die Grefution geschehen. Man könnte zwar benken: schon nach bem Tod wird ein jeder wissen, wo er mit seinem Loos das ran ist. Allein Jesus redet ja in der Bergpredigt von folden Scelen, Die felbft noch vor dem Richterstuhl sich ein gutes Locs einbilden und fagen werden: haben wir nicht in beinem Namen geweiffagt 2c. und boch merben abgewiesen werden. Wie wirds ben thörichten Jungfranen geben? Was werden die Gottlofen noch am jungften Tag bem Richter für Gegenvorstellungen machen? Dig find lauter Meufchenklaffen, Die erft vor bem Richterftuhl ihr eigentliches, ihnen vorher noch unbefanntes Endurtheil bekommen werden. Mit folder falichen Gin= bildung bem Richterstuhl entgegengehen, ift etwas Schreckliches.

2) Der Richterstuhl, dem wir entgegengehen, ist ein Richterstuhl Christi. Denn diß ist der Mann, durch den Gott beschloffen hat, den ganzen Erdreiß zu richten und zwar darum, weil er der Menschenschn ist. Menschen werden also gerichtet werden durch einen solchen, der selber einmal Mensch war und der auch nach seiner menschslichen Natur das Gericht halten wird. Dieser kann am besten richten, besser als die vornehmsten Engel; denn er hat selber alles erfahren, was ein Mensch in diesem Leidesleben durchzumachen hat; und man darf glauben, daß sein Gericht einmal allen seinen vorigen Ersahrungen wird augemessen sein Leben für uns gelassen, der nus von Tod und Sünde und vom künstigen Zorn erlöst hat, dem wir einmal werden Rechenschaft geben mitssen, wie weit wir seine Erlösung geehrt und benuzt haben, oder

ob wir seine Todespein an uns haben verloren sein laffen: auf solche trifft Ebr. 10, 26. 27. ein.

3) Vor diesem Richterstuhl muffen wir nicht nur erscheinen, fondern offenbar werden. Bor einem menfch= lichen Gericht kann mancher zwar erscheinen, aber er wird nicht immer auch zugleich offenbar; beun es kann niauches von seinen Thaten noch verdeckt bleiben, aber hier fommt beides gusammen; erscheinen und offenbar werben. Dem Beuchler, ben manche für heilig angesehen, witd seine Latve abgezogen werden; ten Maul- und Schein-Chriften wird man ba fonnen letnen; ber Gunber, ber so manche Ungerechligfeit und Unreinigkeit im Verborgenen getrieben, wird offenbar werben; felbst bas verborgene bes Bergens, die uns oft felbst noch unbekanuten Anschläge unsers Herzens werden in tiesem Licht ausgebeckt ba liegen; baber heißt der Tag bes Gerichts auch ein Tag ber Offenbarung. Da wird tas Wort Jesu in feine ginge Erfüllung geben: es ift nichts verborgen, bas nicht offenbar werde, und nichts heimlich, bas man nicht wiffen werte. Da helfen teine Blätter mehr, womit man seine Blöße bedocken will. In ber gegenwärtigen Zeit sucht man, wenn man etwas Bojes gethan, basselbe so viel möglich zu verdecken und nicht unter bie Lente kommen zu laffen; allein, was wirds helfen? jener Tag wird alles offenbar machen. Da wird alles verborgene Boje und alles verborgene Gute offenbar werben. D bu heller Tag. scheine doch jezt schon mit deinen bellen Strahlen in unser sich so gerne versteckendes Herz hinein, so durfen wir dich nicht fürchten, wenn du einmal anbrichft.

4) Wir müffen alle offenbar werben. Paulus nimmt sich selber nicht aus, also Glaubige und Unsglaubige, Gerechte und Ungerechte. Kein Mensch ist anssenommen, hier muß ein jeder btan. Man könnte hier ben Einwurf machen, Jesus habe selbst gesagt: wer an mich glaubt, ber kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgebrungen Joh. 5, 24.; also wären ja die Glaubigen ansgenommen. Allein ein anders ist: offenbar werden, ein anders: ins Gericht

kommen, nemlich als ein folcher, ber verurtheilt wird. Es ist daher die Frage aufgeworsen worden, ob denn auch die Sünden der Glandigen, die doch schon vergeben wurden, vorsommen werden? und man kann sie, ohne dem Wort Gottes zu nahe zu treten und ohne Nachtheil der Glaubigen, mit ja beantworten: auch die Sünden werden vorsommen, damit an jenem Tag anch die Vergebungssgnade besto mehr an ihnen verherrlichet werde. Da wirds heißen: wo ist ein Gott, wie du bist, der Sünde vergibt? da wird das Blut desjenigen den Preis behalten, der uns mit demselben abgewaschen hat, von allen unsern Sünden.

5) Wir muffen alle offenbar werben, bamit ein jeber empfahe, nach bem er gehandelt hat bei Leibesleben ic. Denn bieser Tag ist zugleich ein Tag der Bergeltung im Gnten und Deswegen fagt Jeins Off. 22: siehe, ich komme und mein Lohn mit mir 2c. Anch im Zustand nach bem Tod findet noch feine Bergeltung ftatt, fondern diese bleibt auf den Tag des Gerichts ansgesezt. Denn es heißt: ein jeglicher werbe empfahen, was er bei Leibesleben (eigentlich mit bem Leibe empfangen, mas er) gethan hat. Also wird die Bergeltung erst fommen, wenn Leib und Seele wieder mit einander vereinigt sein werben. Denn ber Lohn gebt nicht nur die Secle, fondern auch ben Leib an. Wie wicht g foll uns big nufern Anfenthalt in tiefer Zeit, unfer Wallen im Leibe machen! Wie viel ift an 10, 20, 30, 50, 60 und mehr Jahren gelegen! Was haben tiefe für wichtige Folgen burch die ganze Reihe ber Ewigkeit! Rehmet es wohl zu Berzen und tretct einen jeden Tag mit der Bitte an: Berr Jefn, laß mich meine Zeit anwenden zu der Emigkeit.

# 102. Leichen=Predigt.

(Am 9. Sountag nach Trinitatis, 14. Ang. 1808.) Text: Pi. 40, 6.

Ans bem heutigen Evangelium können wir sehen, wie wir unfre gegenwärtige Lebenszeit im Plick auf die Ewigkeit anzusehen haben, aber auch, wie wir unfre Zeit

so anwenden sollen, daß Gott die ganze Absicht seiner Liebe an und erreichen könne, daß es am Lebensende nicht auf ein Darben hinanslaufe, bag uns nicht nur ein färglicher, sondern ein reichlicher Singang bargereicht werde in tas Reich unfers herrn Jefu Chrifti. Go kurg bas menschliche Leben ist, so groß und weit umfassend sind Die Absichten und Gedanken Gottes über uns. Unf beide Wahrheiten macht uns ber Berfaffer des 89. Pfalms aufmerkfam, wo er B. 48. fagt: gedenke, wie kurg mein Leben ift! warum willst du alle Menschen umsonst ge= schaffen haben? Er will damit fagen: mas ware unfer furzes vergängliches Leben, was hätten wir tavon, wenn es uns im Menfern noch fo wohl ginge, wenn bu es babei beirenden ließest, wenn wir nicht auch eine Soffnung hatten, die über tiefes Leben hinausteicht? Da waren wir ja wie umfoujt geschaffen. Er fühlte also wohl, daß Gott uns nicht umfonst nud für die lange Weile in Dieses furze Leben hereingeschaffen, sondern baß feine Abfichten mit uns weiter reichen. Chendaher liegt auch in Diesen Worten zugleich ber herzliche Wunsch Des Berfaffers, Gott möchte ihm tiefe kurge Lebenszeit baan gesegnet fein laffen, daß bas große und herrliche Biel der Schöpfung auch an ihm feine ganze Erfüllung befomme. Wenn wir big bebenfen, fo werben mir an im-ferm erften hanptartifel noch lange gn lernen haben. Wir haben ja noch täglich baran zu lernen, wie wir uns als Beidopfe Bottes anzusehen haben, wie wir bekennen muffen: es ift ja, Berr, bein Gefchent und Gab, mein Leib und Seel und was ich hab in Diesem armen Leben; und doch ist es daran noch nicht genng, sondern wir muffen auch verstehen lernen, warum uns Gott geschaffen habe. Beides wird Pf. 119. mit einander verbunden, wo es B. 73. heißt: beine Hand hat mich gemacht und bereitet; unterweise mich, daß ich beine Gebote lerne, beine Gebote, Die mir zeigen, warum bu mich gemacht und bereitet haft; die Gebote, bei beren Befolgung bu erft beinen ganzen Zweck an mir erreichen kannit. Wie viel ift also an unferm furzen Leben gelegen! Wie viel kann man verlieren ober gewinnen!

Die Gebanken Gottes über bie Menschen. I. Wie wir dieselben erkennen und anbeten follen. Unfre Textworte find aus einem folchen Pfalm genommen, worin ber in ben Propheten zengende Geift Christi uns seine Gestinnungen unter feinen Leiben besichreibt. Wir haben sie also anzusehen als Worte, bie aus bem Herzen und Munbe Jejn felbst gerebet find. Und wer konnte biefe Wunter und Gebanken Gottes gegen bie Menschen beffer wiffen, als ber Cohn, ber in bes Baters Schoos wat? als berjenige, ber am Ente feines Lehramts fagen kounte: ich habe ihnen (meinen Jüngern) beinen (Bater-) Ramen fund gethan. Unfre Textworte find also bas lieblichfte und herrlichfte Zengnis bes Cohns vom Baterherzen Gottes gegen uns arme Menschen. Wem sollte es nicht willfommen sein, wer sollte es nicht mit dem willigsten und freudigsten Glauben annehmen? Und eben diß, daß der Sohn mit diesen Gedaufen seines Vaters über uns Menschen so bekannt war, diß war auch ber Grund, warum er fich von feinem Bater fo gerne in die Welt seuden ließ, als derjenige, der diese Wunder nud Gedaufen Gottes aussühren sollte, der sich schon in Diefem Pfalm bagu aubeischig macht, mit ben Worten: fiehe, ich komme, im Buch steht von mir geschrieben; ich stelle hiemit die seierliche Bersicherung ans, "beinen Willen, mein Gott, thue ich gern 2c. 3ch tomme: alle Liebesund Friedens-Gedanken beines Herzens über die Menschen zu erfüllen, es mag mich auch kosten was es will. Von beinem ganzen Liebesrath, wie bu ihn in beinem Wort geoffenbart haft, foll nicht ein Bunkt unerfüllt bleiben. Du haft ihn zwar unter ben Schattenbildern ber Opfer geoffenbart, aber mein Leib und Die Aufopferung beffelben fann bir erft bie völlige Genüge leiften, fouft hatteft bu nicht einmal an Diefen Schattenbilbetn auf eine furze Beit einiges Wohlgefallen finden fonnen, fie hatten fonft fein füßer Geruch vor dir fein tonnen. "Diese Gedanten bes Baterherzens Gottes waren dem Herrn Jest so groß, daß er, wie er als Mensch dachte, sagen mußte, er könne sie nicht einmal in eine rechte Ordnung stellen, er könne fie nicht gang zufammenbringen und in ihrem ganzen

übersehen. Diese Geranken Gottes aber sind lauter Bunder, theils an fich felbit, theils in ber Ansführung. Sie fint Bunber an fich felbft, benn wem hatte es einfallen mogen, daß Golt über fo elende, von ihm abgefallene Menschen, folche Gebanken in feinem Berzen begen möchte, daß er nicht Gedanken des Leides, sondern des Friedens über und habe? Sie sind aber auch Wunder in der Aussührung. Wer hatte geglandt, daß so tief verfunkenen Menschen noch geholfen werden könnte, daß so verdorbene Sünder noch Gottes Kinder werden könnlen? Auf folche Wunder macht uns auch unfer heutiges Evangelium und die bemfelben vorangebenden Gleichniffe aufmertfam. Es ift ein Bunber, bas in ben göttlichen Liebesgebanten seinen einzigen Grund hat, wenn ber Hirte einem verlornen Schaf nachgeht, bis ers findel; ein Wunder, wenn ter verlorne Groiden ans bem Sland herausgesucht wird. Mit welchem Recht könnten wir es von ber göttlichen Liebe fordern? Es ist ein noch größeres Bunder, wenn ber verlorne Sohn, ber fich feines Sohnsrechls vorfäglich verlustig gemacht, wieder in alle Cohusrechte aufgenommen wird. Es ift ein Wunder der Liebe, wenn der ungerechte Haushaller, als ein abgefezler doch noch ein Räumlein in ben ewigen Hütlen sindel. macht im Leiblichen vieles daraus, wenn im Reich der Natur etwas Außerordentliches und Wunderbares vorgeht; aber bie Bunder find noch weil größer, wenn Gott ein armes verworfenes Menschenkind fo begnavigt, daß es wieder zu seinem ganzen Erbe fommt, wenn man schon aus dieser lexteren Gattung von Wundern nicht so viel macht. Ein Häuflein begnabigter Seelen ist ein Häuflein, bei bem bas Wort Sach. 3, 8. eintriffl: sie find eitel Wunder, wenn schon viele andere es nicht dafür ansehen; man wird es gewis noch ertennen muffen an jenem Tag, wenn der Herr Jejus wird bewundert werben an seinen Glaubigen. Auf folche Wunder laufen also die innersten Gedanken bes götllichen Herzens hiuaus; aber wie wenig find wir noch mit denfelben bekanut! Wie find fie uns noch so gar nicht groß! Wir treffen bei ben meisten die Worte zu Pf. 92, 6. 7. herr, wie sind beine Werke so groß 2c. Wie ift uns bas Herz Gottes bierin nech so fremt und undefannt!

Il. Nur biefe Bekanntichaft fann uns eine mahre Bernhigung im Leben und Sterben geben. Man fann im menschlichen Leben einen manchen Meuschen in gewisser Art fennen, aber boch fennt man ibn noch nicht recht, wenn man nicht auch seine Gedaufen und Gestimungen näher kennt; noch viel mehr geht ce une so mit Gott. Und boch ift so viel baran gelegen, baß man ihn nach feinem Berzen gegen uns fennen lernt. Es ist mahr und erfahrungemäßig, mas ein verftor= bener Lehrer unfrer Kirche schreibt; wie bu in beinem Junersten von Gott bentst, so bist bu felig ober unselig. So lang es in unfrem Leben so gerade fortgeht, ohne vielen Anfteg und Widermattigfeit, hat Gott nech immer einigen Crevit bei ben Menschen, man fann immer noch ein gewisses Zutrauen gegen ihn äußern, wie mans auch hie und ta von ben Menschen bort, wenn schon diß 3ntranen einen fehr feichten Grund bat. Aber man laffe einmal einen solchen Menschen in eine große Noth bin= einkemmen, ba wird er etfahren, wie er bisher von Gott gebacht, wie er ihn angeschen hat. Joh will aber auch noch einen andern Fall anführen. Im unbekehrten Zustand tröftet sich ber Mensch immer mit der Barmherzigfeit Gottes und beuft. Gott werbe ibm cimmal seine Sinden gerne und leicht vergeben, wenn er fie nur berene und abbitte und etwa auch noch bagu Befferung verspreche; allein, wenn es bei ihm heißt: mein Gewissen ist erwachet und ber Abgrund flammt und frachet, ba lautets anders, ba weiß er nimmer, wie und mas et von Gott denken fell, da wird er inne, bag er mit ten Ge= banken Gottes noch nie recht bekannt worden. Noch mehr zeigt fich beim Sterben, wie man von Gett beufe. Wie viel Unglanden und Zweifel, wie viel argwöhnische Ge-banken gegen Gott steigen da im Hetzen auf, wie viel Ungewieheit wie man mit Gott baran sei. Und gerade ba hatte man am nöthigften, es zu wiffen. Wie manche laffen es bei birfein fo wichtigen Schritt aus ber Zeit in tie Ewigfeit aufs Gerathewohl ankomment. Da hilft

nichts, als eine glanbige Befanntschaft mit ben Bunbern und Gebaufen Gottes. Rur Die Befanntschaft mit bem Bergen Gottes gibt uns eine mahre Beruhigung im Leben und Sterben. Wer tann uns aber zu biefer Betannt= schaft verhelfen? Rur bas Wort Gottes und ber Beift Refn Chrifti. Wir haben von allem Wort Gottes keinen Rugen, feine Kraft, wenn uns baffelbe nicht bas Berg Gottes aufschließt. Und big Wort Gottes enthalt fo viele herrliche Zeugnisse tavon. Es fagt bir 3. E. Gett will nicht, baß Jemand verloren werde ze. Gott will, baß allen Menfchen geholfen werbe ze. Was kanuft bu mehr begehren? Aber wenn bu big Wort nicht mit teinem Glauben vermengft, jo bleibt bir bech bas Berg Gotles verborgen. Deswegen uinf zu tem Wort noch ber Beift fommen, ber es beinem Bergen fraftig macht, ber Beift Refu, ber allein bir bas Baterherz Gottes aufschließen tann. Gott erneure auch bente feine Friedensgebanten über uns alle, besonders über die l. Leidtragenden. Er mache fie zum Felsen unfrer Zuversicht, so wird Gott and zu une fagen konnen; ench geschehe, wie ibr ge= glaubt babt.

# 103. Leichen-Predigt.

(Am Sonutag Judica, den 15. März 1811). Text: Joh. 8, 46—59.

Das hentige Evangelium ist zu einer Leichenbetrachtung sehr angemessen. Denn es macht uns auf die lezten Dinge ausmerksam, an benen ber Tod ben Aufang macht. Wer dem Tod recht unter die Augen sehen kann, der hat sich vor den übrigen lezten Dingen, die auf den Tod solgen, nicht zu fürchten. Er hat eine rubige Aussicht auf den Zustand nach dem Tod, oder, wie wir zu reden pslegen: auf die Ewigkeit. Er kann die Zukunft Jesu, die Auferstehung, das Gericht mit Verlangen und Freuden erwarten. Aber ein Blick auf die lezten Dinge, ohne einen Heiland zu wissen, der dem Tode die Macht genemmen und Veben und unvergänzliches Wesen aus Licht gebracht hat, wäre eiwas Erschreckliches. Wer aber

biesen im Glauben fennt, ber weiß, wie er auch im Sterben baran ist; bei einem folchen ift es ansgemacht: ich laufe eben zu bem Diann, ber zum Wohlsterben helfen fann: biefer ist es, ber Gund, Tob, Leben und Enab, furz alles in Banben bat; et fann erretten, bie zu ihm treten. Aber biefen Jesum im Glauben kennen, will in einer höheren, ale blos menschlichen Schule gelernt sein. Die Inhörer, mit benen Jesus im heutigen Evangelinm geredet hat, müffen in dieser Erkenntnis noch weit gurud gewesen sein, sonft hatten fie nicht so verkehrt von ihm geurtheilt, sonft hatten fie fein Wort beffer aufgenommen, fonft hatte Befus ihnen nicht bezengen niuffen, baß sie mörderische Gebanten über ihn haben, sonft hatte er nicht nöthig gehabt, ihnen die ernsthafte Frage vorzulegen: warum glanbet ihr nicht? Wer jum heutigen Evangelinm mit seinem Bergen sich näber binftellt, bem kann biese Frage Jesu unmöglich gleichgiltig sein; bem muß die Erinnerung bes Paulus 2 nor. 13, 5. ernstlich auf sein Berg fallen: versuchet ench selbst, ob ihr im Glauben feid; prüfet euch felbst. Wie wurde es einem unter uns zu Muth fein, wenn Jesus ihm ins Angesicht sagte: warum glanbest bu nicht? Wir wollen also unfer beutiges Evangelinm

zu einer ernftlichen Prüfung unfrer felbft anwenden, und uns die mancherlei Mängel, die wir

noch haben, aufdecken laffen. Es fehlt uns noch

1. am Glauben. Es war ein ernsthafter Vorwurf, den Jesus seinen Juhörern machte, durch die Frage: warum glaubet ihr nicht? Er erklärt sie damit für Leute, die noch nicht einmal einen Ansang des Glaubens haben. Ich denke, so könnte Jesus an manchen in der Christensheit die nehmliche Frage machen; denn an manchen unsern Christen bestätigt sich die Bemerkung 2 Thess. 3., daß der Glaube nicht sedermanns Ding sei, nur allzusehr, und sie wird sich nach den gegenwärtigen Aussichten immer mehr bestätigen. Wenn es aber auch bei manchen unsere Christen nicht ganz und gar am Glauben sehlt, so werden wir doch nicht in Abrede stellen können, daß unser Glaube noch viele Mängel habe. Es verhält sich mit

bem Glauben, wie nach bem Gleichnis vom vierfachen Aderfeld, mit bem Wort Gottes und ber Aufnahme besfelben. Deun ba liegt ber Fehler nicht am Samen, fonbern an bem Grund und Boben, auf ben, und in ben gefat wird; benn ber Grund und Boben ift die eigentliche Mutter bes Samens. Der lezte Grund bes Glaubens liegt nicht in uns, fonbern in Gott; beswegen fagt Jesus Joh. 6.: es ist Gottes Werk, daß ihr glanbet an ben, ben er gefandt hat; und im heutigen Evangelium fagt er seinen Zuhörern, ber eigentliche Grund ihres Unglaubens sei der, sie glauben nicht, und zwar deswegen, weil sie nicht aus Gott seien. Demnach ist ber Glaube eine höhere Geburt, er hat seinen Ursprung aus Gott. Es gibt aber verschiebene Geburtsbriese, die der Mensch hat, und beren Jesus in unserm Textcapitel mehrere anfiihrt und besonders drei. Alle diese find theils ein wirkliches Sindernis bes Glaubens, theils eine Urfache, warum uns noch fo viel zum Glanben fehlt. Den ersten Geburtsbrief zeigt er mit ben Worten B. 23. an: ihr seid von unten, ich bin von oben. Eben weil wir Menschen von unten sind, so sind wir schon deswegen untüchtig zum Glauben, benn ber Glaube hat es mit lauter Dingen zu thun, die von oben sind. Da geht es uns, wie es Joh. 3, 31. heißt: wer von der Erde ist, redet von der Erde, oder wie ein anderer aus Erfahrung schreibt: kein Geschöpf fieht über seinen Ur-fprung über seine Gebarmutter hinaus. Wer also glauben foll, ber muß etwas von oben herab in fich bekommen. Wer von unten ift, ift eben ein blos natürlicher Menich, ber nichts annimmt von bem Geift Gottes und es baber auch nicht erkennen kann. Den andern Geburtsbrief bes Menfchen zeigt Jefus mit den Worten an: ihr feib von diefer Welt zc. Diefe Geburt ift schon mieter um eine Stufe tiefer binab. Er will fagen: wer von unten ift, ber nimmt gar leicht eine Bilbung von biefer Welt an fich. ber wird leicht von ihren Gefinnungen bahingeriffen und alfo ein Menfch, ber nach ber Welt Art beuft, redet und handelt. Gin folder kommt noch weiter vom

Glauben hinmeg, benn er hat ben Beift biefer Welt und

biefer ift ein Beift bes Unglaubens.

Der britte Geburtsbrief ist noch leibiger; biesen zeigt Jesus V. 44. an, wo er sagt: ihr seid von dem Bater, dem Tensel und die Liste eures Baters wollet ihr thun. Da fättt man noch tieser in den Unglauben hinein und wird ein erstärter Feind der Wahrheit. Diese drei Geburtsbriese muß man kennen lernen, sonst kann man die Frage Jesu nicht keantworten. Bei dem ersten und zweiten wird man zwar noch nicht ganz am Gtanden gehindert, aber je mehr uns davon noch anhangt, desto schwerer wird uns das Glauben und da gibt es noch viete Glaubensmängel; aber beim dritten Geburtsbries wird einem der Weg zum Gtanden immer mehr versschlossen und verriegett. In diesen drei Geburten tiegt atso der Grund theils vom Unglauden, theits von den Nängeln des Gtandens.

Es fehlt uns aber auch

II. an ter rechten Behandlung bes Worts. Der Glaube fommt aus bem Wort: wie ber Meusch gegen bas Wort fich beträgt, wie ers aufnimmt, ober nicht aufnimmt, so ist er felig ober unfelig. Aber zu einer rechten Aufnahme besselben gebort weniger nicht. als daß man aus Gott ift. Daran hat ce chen ben Buborern Jefu im bentigen Cvangelium gefehlt. Daran fehlt es noch so vielen unfrer Christen, tenen man bas nehmliche Zeuguis geben muß, bas Jesajas tem Bolf seiner Zeit gab C. 42.: man predigt ihnen wohl viel, aber sie halten es nicht; man fagt ihnen genug, aber sie wottens nicht hören. Es fehlt atfo am Satten und am Boren. Wenn g. G. ber natürliche Mensch hert, mas Befus im heutigen Cvangelium fagt: wenn jemand mein Wort wird halten, ober eigentlich bewahren, fo erschrickt er barüber und meint Wunter, mas ber Beir Resus ihm da für schwere und wohl gar unmögliche Dinge zumuthe, ohne fich zu befinnen, was Jefus mit biesem Halten meine. Was wird er tenn meinen? Du follit bem Zeugnis feiner Gnabe und Liche in feinem Wort einmal von Herzen glauben, bu folist thun, was

fein Wort dich heißt, du sollst ungezweiselt hoffen, was er dir in seinem Wort verspricht: siehe das gehört dazu, wenn du sein Wort kalten willst. Je mehr du ihm glandst, desto williger wirst du werden, zu thun, und je getroster wirst du auf seine Berheißungen hoffen und am Ende ersahren, daß von allen seinen Berheißungen feine einzige auf die Erde gesallen. Wenn du diß Halten anders verstehst, so haft du sein Wort nicht recht gehört, nicht gehört, als ein selcher, der aus Gott ist. Gewis, es ist ein anerkunnter Fehler unsver Christen, daß sie dus Wort Gottes noch nicht recht zu behandeln wissen, und dieses kommt daher, weil sie nicht aus Gott sind.

III. Es fehlt uns auch am rechten Sieg über bie Furcht bes Totes. Wer glaubt es z. E. tem Herrn Jefus, baß, wer fein Wort halte, ben Tob nicht feben werbe ewiglich. Diß zu glanben, bagn gehört ein erweitertes Berg: fterben, und boch ben Tod nicht einmal feben, bif faun ber nafürliche Menfch nicht reimen. D wie oft fühlt man, bag man ein Bürmlein ift, mit Todesnoth umgeben! Man fann fich babei den Zustand berjenigen vorstellen, bie aus Kurcht bes Tobes in ihrem agnien Leben Kucchte fein uniften. Barum fürchtet man ten Ted? Weil man nicht ftete benkt ans Gine. bas noth thut, weils am Glauben an Jefun, weils am Genuf bes Worts Gottes fehlt. Ginem folden ung freilich bas Wort Jejus rathfelhaft vorkemmen: wer lebt und glaubt an mich, ber with nimmer fterben zc. Denn es muß Wahrheit fein, wenn es heißt: ein Chrift ftirbet nicht ob man schon so spricht; fein Glend ftirbt nur, fo stehet er ba in ber neuen natur. Bon biefer ueuen Matur bat er icon einen Camen in Leib und Scele. Da bleibt ihm nichts, als bas lezte Ziel bes Wunsches übrig: mein fterbliches Theil verschlinge bein gottliches Leben, o Beil!

## 104. Leichen=Bredigt.

(Am Feiertag Joh. d. Evang., den 27. Dez. 1811.) Text: Joh. 21, 20—24.

Wie viele Glaubensaufgaben kommen einem bei feinem Lauf durch diese Welt vor! Wie hat die Glaubendschule so vielerlei Classen, und wie ginge es einem, wenn man sich nicht an die unwandelbare Treue Gottes balten könnte! Es muß aber doch zulezt bahinaus laufen, baf man ihm bas Renanis gibt: so führst du doch recht selig, Herr, bie Deinen 2c. Der große Herzog ber Seligkeit, ber schon fo viele Kinder zur Berrlichkeit eingeführt hat, mache einem jeben ber Seinigen feine Wege zu eitel Gute und Wahrheit und fei ihr Schirm und Schild, ber fie vor Angst bewahre! Im heutigen Evangelinm kommen zwei Jünger vor, benen Jesus als ihr Bergog ihren fünstigen Lauf burch biefe Belt bestimmte. Gie maren Betrus und Rohannes. Des erstern lauf mar furz, ber andere aber durfte bleiben und noch die nähere Eröffnung des Reichs Gottes erleben. Jefus hatte einen wie ben anbern lieb: bem Betrus wies er ben ersten Plaz unter feinen Reichs= gefandten an und Johannes war ber Jünger, ben Jefus besonders lieb hatte. Beibe hatten in ihrem Lauf manches burchzumachen. Auch Johannes nannte fich einen Mitgenoffen an der Trübsal, Königreich und Gedult Resu Chrifti. Beibe haben burch Glauben und Gebult bie Berheifung ererbt. Diefer Glanbens= und Gedults= Lauf ist noch für einen jeden Glaubigen ber uchmliche.

Bas zum Durchtommen eines Glaubigen

burch diese Welt gehöre.

Wenn ein Glaubiger sich selbst burch diese Welt zu sühren hätte, so möchte es ihm freilich bange werden, besonders wenn er seine Blödigkeit, seine Unmacht, seine Rathlosigkeit auf so mancherlei Weise muß inne werden. Da ist es gut, wenn der Herr selber unser Führer ist. Er hats vor seinem Vater auf sich genommen, ihm die Seinigen zuzuführen. Was gehört demnach zu einem guten Durchkommen durch diese Welt? Das erste ist die

1) Ueberlaß dich mit ganzem Glaubensgehorsam beinem getreuen Führer. Es bleibt daher eine Bitte, die ein Glaubiger öfters vor den Gnadenthron zu bringen hat: ach mein Gott, führe mich, so lang ich leb auf Erden, laß mich nicht ohne dich durch mich geführet werden. Führ ich mich ohne dich, so din ich bald verführt; wo du mich aber sührst, thu ich, was mir gedührt. Der Naturmensch wäre sreilich gerne sein eigener Führer, er möchte gerne Gott vorschreiben, wie er ihn sühren soll, weil bald dieses, das jenes auf seinem Wege ihm nicht anständig sein will. Da hat man zu bitten: will etwa die Berunust dir witersprechen und schüttelt ihren Kopf zu deinem Weg, so wollst du ihre Festung so zerbrechen, daß ihre Höhe sich bei Zeiten leg. Es geht also durch manche Widersprüche, die man sich seinem Führer ruhig und im Glauben überlassen kann, die man sagen kann: wie du mich sührst und sühren willst, so will ich gern mitgeben.

2) Wiffe, bu haft an bem Berru Jefu einen Führer, bem bein Lauf burch biefe Welt gewis priesterlich zu Herzen geht. Wie mag es ben Jüngern so wohl gethan haben, ba sie bei bem Gebet Jesu vor seinem Leiben hörten, wie angelegentlich er sie seinem himmlischen Bater aubefohlen, mit welchen Mitleid er auf ihren weiteren Lauf binausgesehen, ba er zu seinem Bater fagte: ich bin nicht mehr in ber Welt, aber sie sind in ber Welt: erhalte sie boch in beinem Namen; bewahre fie vor bem Argen. Du haft fie mir gegeben, barum nehme ich mich ihrer an. Und wie lieblich hat er seine Abschiederede an sie be= schloffen, ba er ihnen fagte, was er mit ihnen gerebet, habe er beswegen geredet, daß fie in ihm Frieden haben. In der Welt habt ihr Angst, aber feib getroft, ich habe die Welt überwunden. Geine ganze Abschiederebe mar barauf eingerichtet, fie auf ihren fünftigen Lauf auszuruften Wie er bamals gegen seine Junger gesinnt mar, fo mar er es auch nachher gegen jene fieben Lehrer in ber Offenbarung. Wie oft läßt er ihnen schreiben: "ich weiß," und will fie damit versichern, er nehme noch alle ihre Ungelegenheiten zu Berzen. Bas läßt er bem Engel zu

Pergamns fcreiben? "Ich weiß, wo bu mounft." Er kunn also unmöglich gleichgiltig zu bem Lauf ber Seinigen fein; er mußte ja feines eigenen Bergens vergeffen. Ach er ist noch gegen bie Seinigen ber mitteidige und trene Hoberiefter, der im obern Beitigthum unfre Namen auf feiner Bruft und Schultern tragt, und nus eben bamit seiner Liebe und seines mächtigen Arms versichert. ale berjenige, ber bie Seinigen liebt and besmegen, weil fie in ber Welt find und ber fie liebt bis ans Enbe, als berjenige, beffen Beruschaft auf seiner Schulter ift. Wie setin find also blejenigen, die Jesum zum Fuhrer haben! Er führt hinein, hindurch und hinans. Er wird keines von ben Seinigen gurncklaffen. Er läßt nicht nach, bis er am Ente gu feinem Bater fagen fann: fiche, bier bin ich und die bu mir gegeben haft zc.

3) Wir haben biober tavon geredet, mas wir von Seiten Gottes und Jefn Chrifti gn einem gnten Durchfommen burch tiefe Welt zu erwarten haben; ba hat es nun keinen Auftand; nun aber kommt es barauf an, mas ber Berr Jefns von unfrer Geite begehrt. Dif feben wir im hentigen Evangelinm. Jofns hat bem Petrus breimal bie ernsthafte Frage vergelegt: haft bn mich lieb? Die öftere Wiederholung berselben, wellte ben Petrus ganz bedenklich machen. Jesus hat es wohl ge- wußt, warum er ihn so oft gejragt. Diese Frage muffen wir and beantworten tonnen, wenn wir burch bie Welt gut burchfommen wollen. Liebe ift die erfte Frucht bes Glanbens an den Herrn Josnu; wenn es mit dem Glanben seine Richtigkeit hat, so wird es an der Liebe nicht fehlen. Ann ist frellich diese Liebe etwas, das nicht auf unferm Grund und Boten wachst; und wenn ein Glanbiger redlich antworten will, fo ming er fagen: ich flebe bich, boch nicht so viel, als ich bich gerne lieben will. Er wird fich mancher Mangel ber Liebe gegen feinen Beren bewußt fein. Wenn Betens 3. E. baran gedacht, wie er fich unmittelbar bor bem Leiden feines Herrn geangert, er fet bereit mit ihm in ten Ted gn geben; und er war boch berjenige, ter ihn verlengnete: wie wird ce bem Betrus zu Dauth gewesen fein, wenn

er baran gebacht, was er sich vor ben andern herausgenommen, da er saste: weun sie auch alle sich au dir ärgerten, so will ich doch mich nimmerwicht an dir ärzern! Was sind wir gegen Petrus? Was sind wir in diesem Punkt sür unzuverläßige Leute! Wie viele Ursache haben wir, zu bitten: ach, daß sonst nichts in meiner Seel, als beine Liebe wohne. Gewis, die Liebe zu Jesu sie eine himmlische Pflanze, sie ist eine Flaume, die von nichts ausgelöscht werden kann; sie ist start wie der Tod, und ihr Eiser ist sest wie die Helle, sie überwindet selbst die Hölleupsorten. Diese Liebe schenke Jesus alten den Schnigen in ihrem müden und ermüdenden Pilgrimslauf und lasse uns das Wort genießen: die tren sind in der Liebe, läßt er sich nicht nehmen. Amen.

# 105. K. F. Harttmanns Gebet am Grabe feines Sohnes Karl August Gottlob.

(26. Dez. 1813. \*)

Berr 3 fn Chrifte, Fürft bes Lebeus, mit banger Kurcht müßten wir biefe Tobtengefilde betreten, wenn wir nicht glauben burften, bag bu bem Tore bie Macht genommen und Leben und Unvergänglichkeit burch bein noch fortwirfendes Evangelium aus licht gebracht habeft. Du haft ce ja felbst vom Himmel aus bezengt: ich war tobt und fiche, ich bin lebendig in die ewigen Emigfeiten und habe die Schlüssel ber Bolle und bes Tobes, Diese Schliffel find ja ble höchften Beweife beiner göulichen Liebesmacht, mit welcher bu bich auch an unfrem I. Berstorbenen verherrlichen wollest. Es hat bich noch nie ge= rent, bag bu in bie Welt gefommen bift, Sunber felig zu machen; und biefes felige Geschäft führft bu noch auf bem Thron ter Gnabe als ber bom Bater in Emigfeit verordnete Briefter fort, als berjenige, ber auf bem Thron ber Freuden ben Sündern buldreich zugetban ift. Sci gepriefen fitr alle, um beiner Fürbitte willen über ibm reichtich waltende göttliche Büte, Gebult und Langmuth, bie bon beinem in fein Berg gelegten Camen immer

<sup>\*)</sup> Wgl. R. F. Sarttmann, ein Charafterbild 2c. S. 269 ff.

noch etwas übrig behalten, und wovon bu auch bei seiner heftigen Krankheit noch beruhigende und tröstende Spuren geschenkt haft. Er ift von uns beiner trenen Pflege auch in jener Welt bemüthig und glaubig übergeben, und bu wirst im großen Hause beines Baters ihm auch ein Räumlein anzuweisen wissen und ihn deine priesterlichen Anstalten genießen laffen. Er gehört auch in die Zahl berer, die du, o Jesu, geliebt. Hat gleich sein sündliches Thun vielmal bein treues Berg betrübt, so mache boch bein theures Blut auch alle fein Berschulden gut; lag es ihn glaubig faffen. Deine theure Berfohnungegnabe breite fich über feinen fiebenundzwanzigjährigen Lebenslauf aus, und besonders auch über diejenigen Blaze, auf welchen ibn bein Muge nicht gern gefeben bat. Die Genfzer, Die während seiner Krantheit je und je aus seinem Bergen gegen bir aufgestiegen, nimm bu auf ale berjenige, ber bie Ceufzersprache wohl verfteht. Seinen Bunfch, nur noch gehn Jahre zu leben, lag als einen guten Borfag, bas Verfaumte herein zu bringen, ihm aus Gnaben aelten.

Du haft ihn unmittelbar vor dem Fest beiner Menschwerdung in jene Welt abgerusen; an dieses hat er ja
schon als Wensch ein Recht, das du ihm nicht bezehrst
streitig zu machen. Laß es ihn in seinem vollen Umsang auch dort genießen, damit er einmal am jenem Tag
ein froher Zenge von der Wahrheit jenes englischen Lobspruchs werde: an den Menschen ein Wohlgefallen! Denn
in deiner heiligen Menschheit ist Rath und Hisse für
allen Schaden, den die Sünde in unserr Menschheit augerichtet, und beine Eur verbessert nur die so verdorbene
Natur. Sei gesobt, daß du ihn auch in seinem Veruf
als ein gesegnetes Werkzeng bei so vielem ängeren
Schaden der trausen Menschheit zu branchen gewür-

digt haft.

Aus feiner noch offenen Gruft laß an alle, mit benen er umgegangen, die Stimme mit Macht erschallen: wie gar nichts find alle Menschen, die so sicher leben! und burchdringe eine jede Seete mit den unausweislichen Kräften ber Ewigkeit. Bergib ihm, vergib allen, deren Ge-

fellschaft ihm auf bem Wege zur Ewigkeit nicht nüglich war, ihre Sunden, und lag feinen Tod für fie eine ernftliche Aufforderung zur Buge werden.

Allen, die theils aus theilnehmender, fürbittender, theils aus wirklicher, thätiger Liebe, sich besonders noch in der legten Krantheit seiner angenommen, besonders bem Haus, worin er frauf und tobt gelegen, sei ein reicher

Bergelter!

An den leidtragenben Eltern, Geschwistern und Schwager beweise dich als den Gott des Trostes und beile felber die Wunden, die bu geschlagen haft, und laß auch diesen Tod wohlthuende Früchte auf diese und jene Welt bringen. Befonders richte feine gartlich liebende Miutter, beren innigfte Theilnahme auch ihre Befuntheit augegriffen, mit einer über alle Schwachheit siegenben Rebenstraft wieder auf.

Und nun nimm unfern 1. Berftorbenen bin als beinen Tobten, ben bu in beinem treuen priesterlichen Berzen und Bänden bewahren und behalten wollest, bie aller Liebesrath beines Baters burch bich an ihm ansgeführt ist; benn barum bist bu gestorben und wieder auferstauben, daß du über Todte und Lebendige ber herr feieit.

An uns allen, benen es ein Ernft gum Berrn ift, verberrliche sich beine emige Liebe und laffe bei diesem Grabe ben Entschluß ernenert werden: Liebe, Die mich ewig liebet, Die für meine Seele litt, Liebe, Die Das Losgeld giebet und mich fraftiglich vertritt: Liebe bir erach

ich mich, bein zu bleiben emiglich. Amen.

#### Erstes Register.

## Mad Ordnung der biblischen Bucher.

| . m.r                                                 | 271's ' Cul'share 577 atk                 | Grite |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| mos.                                                  | Wie man im Frieden aus der Welt           | 33    |
| 5 Mos.                                                | Bie ein Blid auf bas berg Gottes auch     |       |
| 0 000011                                              | in sa weren Leiven beruhige               | 135   |
| Siob 7,                                               | Die Gefinuungen ber Menschen über Diefes  | -00   |
| 3,100 .,                                              | Leben                                     | 303   |
| Ps. 4,                                                | Die munderbare Führung Jefa und feiner    | 000   |
| <b>3</b> /1. <del>-</del> <del>-</del> <sup>1</sup> / | Glaubigen ,                               | 170   |
| Pf. 16,                                               | Die Arcute in Tore                        | 272   |
|                                                       |                                           | 249   |
| າງເ <b>2</b> 3,                                       | Wie ein Chrift beu Tod anseben ferne      |       |
| M. 25,                                                | Der toppelte Blick im Leben und Stechen   | 215   |
| Pf. 25,                                               | Die Liebesarbeit Gottes, baf wir feine    | 000   |
| ~                                                     | Liebe fühlen 2c.                          | 220   |
| Ps. 31,                                               | Die Berfaffung eines Glaubigen bei fei-   |       |
|                                                       | nem Singang                               | 58    |
| M. 31,                                                | Die findliche Ueberlaffung an Gott .      | 126   |
| P(31,                                                 | Die lezte Uebergabe an uusern Herra .     | 162   |
| PJ. 31,                                               | Die über unfre Zeiten malleube hand       |       |
|                                                       | Gotles                                    | 27    |
| Ps. 31,                                               | Wie sollen wir unfre Lebenszeit anseben   |       |
|                                                       | 1ernen                                    | 75    |
| Pf. 31,                                               | Bie nöthig das Wahrnehmen unfrer          |       |
| •                                                     | Beit sei                                  | 330   |
| Ps. 32,                                               | Die selige Gewisheit von ber Vergebung    |       |
|                                                       | ber Eunten                                | 174   |
| Pf. 32,                                               | Der liebliche Untrag Gottes, unfer gubrer |       |
| • • •                                                 | zu fein                                   | 8     |
|                                                       |                                           |       |

|                    |                                                        |   | eite         |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---|--------------|
| M. 39, 5           | Das heilfame Andenken an den Tod                       | 3 | 319          |
| Pf. 39, 1          | Das Glaubensbekeuntnis an ben himm-                    | , |              |
| Mf. 40, (          | lischen Führer                                         |   | 345          |
| 1. 40, (<br>1) 42, | Luc. 21, 25—36. S. 55.                                 |   | 398          |
| Øf. 42,            | Das Verlangen nach Gott .                              |   | <b>7</b> 9   |
| <b>M</b> f. 49, 1  | Der ftille Gang aus der Belt 2c.                       | 2 | 254          |
| pf. 55, 1          | Der Entschluß: ich will zu Gott rufen                  |   | 370          |
| Pf. 69, 4          | Die wunderbare Bahn ber Liebe Gottes                   | 1 | 183          |
| Ýs. 73, 2          | Die guädige, aber oft verborgene Füh=                  |   |              |
|                    | rung des herru                                         | 2 | 03           |
| Pf. 73, ;          | Die felige Führung eines Glaubigen .                   |   | <b>52</b>    |
| Ps. 73, 2          | Die Gnade, die ein Glaubiger in der                    |   |              |
| 916 00             | Welt genießt                                           | 1 | 43           |
| Ps. 90,            | Wie ein Mensch seine Lebenszeit anwens den soll        |   | 24           |
| <b>P</b> f. 90,    | Das Andenken an unfre Sterblichkeit als                |   | 24           |
| <b>1</b> 00,       | die wahre Klugheit                                     |   | 14           |
| Mf. 90,            | Unterschied ber Meuschen in Betreff ber                |   | • •          |
| <b>y</b> 1 ,       | Todesbetrachtungen                                     | 3 | 335          |
| Ps. 90, 1          | Der Too nach feinen mancherlei Seiten                  | 2 | 244          |
| Фſ. 102,           | Wie wir unfre Lebenszeit bem herrn                     |   |              |
|                    | heimstellen                                            |   | 66           |
| M. 103,            | Die tägliche Erneurung des Herzens                     |   | 284          |
| Pf. 119,           | D daß mein Leben beine Rechte hielte                   | 1 | 155          |
| Mr. 119,           | Die Pilgrimschaft eines Glaubigen                      |   | 98           |
| Spr. 14,           | f. Luc. 2, 22—40. S. 36.                               |   |              |
| Pred. 7,           | Geburts- und Tovestag im Blid auf die Ewigfeit         | 4 | 12           |
| Jef. 40,           | Der Troft bes Evangeliums gegen unfre                  |   | 12           |
| <b>2</b> (10)      | Hinfälligkeit                                          | 2 | 232          |
| Jer. 31,           | Die göttlichen Liebeszüge                              | • | 69           |
| Jer. 31,           | Die Liebe Gottes über die Seinigen .                   | 2 | 265          |
| Ezech. 16          | Der Troft, den wir von unfrer Taufe                    |   |              |
|                    | haben                                                  |   | 311          |
| Ezech. 16          | Die ewige Bundesgnade Gottes 2c.                       | ż | 357          |
| Pos. 11,           | Die Liebe Gottes gegen uns, von unfrer                 |   |              |
| <b>წი</b> ნ. 13,   | Jugend ber                                             |   | 2 <b>2</b> 8 |
| 5001. 13,          | f. Ψf. 119, 5. S. 155.                                 | • | . J J        |
| Mat. 5,            | Das gute Loos eines Glaubigen im Tode                  | 1 | 08           |
| Mat. 5,3.          | f. (f. Phil. 3. 9. S. 279.)                            |   |              |
| Mat. 7,            | Bie wir die tiebliche Berheißung des herrn             |   |              |
|                    | anwenden follen                                        | 2 | 288          |
| Mat. 8,7.          | Das Leben, eine Schifffahrt<br>(f. Jer. 31, 3. S. 69.) | 3 | 351          |
| Mat. 9,4.          | (f. Jer. 31, 3. S. 69.)                                |   |              |
| Mat. 11            | Eine liebliche Stimme aus dem Munde                    |   |              |
|                    | Cefu                                                   | 1 | 47           |

```
Mat. 20, 20- 23. (f. Pf. 42, 1, f. S. 79).
Mat. 26, 36-46 (f. 2 Tim 4, 18. S. 361.)
                Das Grab im Schein ber Berrlichkeit Jefu
Mat. 27, 6-10
Marc. 7, 31 - 37
                Bas wird dich im Sterten freuen?
                Was bagu gebore, bag man im Tobe ge-
Luc. 2, 22 - 40.
                 troft fei
                 Bas zu einer friedlamen Binfabrt erfor=
Quc. 2, 29—32.
                 bert werbe
                 Das aute loos im Dienfte Des Berrn
Euc. 2, 29−30.
                 (f. Vf. 90, 12. ©. 335.)
Euc 7. 11—17.
                 Bas bazu gebore, mohl hier gemefen zu
Luc. 10, 23—37.
                 sein .
£uc. 21, 25−36.
                  Das Berlangen nach Eribfung
30h. 6, 1-27.
                 Treue Saushalter über Leib und Geele
3ob. 6, 39.
                 Das selige Sterben auf Zesum.
30b. 8, 46-59.
                 Ernftliche Gelbftprufung
30h. 8, 51.
                 Der Sieg über ben Tob
Joh. 13, 1-20. Die Liebe Jesu zu den Seinigen unfer Troft
Šoh. 13, 7.
                 Das rechte Berhalten bei bunkeln Wegen
                 Gottes
30b. 14, 1—14.
                 (f. Gbr. 13, 14. S. 72.)
Šoh. 14, 1—14. (f. Hf. 119, 19. S. 98.)
                 Die Reise gur feligen Ewigfeit
30b. 14, 1-14.
30b. 14, 1—14.
                 Der Weg burch bie Welt jum Saufe
                 bes Baters
30h. 14, 1-14. (s. Ps. 39, 13. S. 345.)
                 Das Saus bes Baters, unfer Augenmert
30b. 14, 2.
30b. 16, 5-7.
                 3m Singang Jesu finden wir Zuverficht
                 auf unfern hingang .
30h. 16, 23-30. (f. 2 Kor. 5, 4. S. 275.)
306. 20, 24-29. (f. 3ef. 40, 6-8. S. 232.)
30b. 20, 24 -29. (f. Ebr. 11, 2. (3. S. 325.)
Job. 21, 15-24. Das Eigenthumerecht Jesu über bie Gei-
                 niaen
306. 21, 20-24. Bas zum Durchkommen durch die Welt
                 gehöre
                 Die rubige Ueberlaffung eines Glaubigen
Apg. 7, 58.
Nom. 7, 24.
                 Das mannigfaltige Seufzen im Leibe bes
                 Todes
                Bon bem Zeugnis ber Rindschaft .
Röm. 8, 16.
Nom. 14, 7 f.
                Das Eigenthumsrecht Jesu an feine Glau:
                bigen .
Mom. 14, 7 f.
                (f 30h. 21, 10-24. S. 315).
Röm. 14, 8 f.
                Das Recht Jefu an unfer Leben u. Sterben
Nöm. 14, 9.
                Die herrschaft Jesu über Lebendige und
                 Toote .
                Das Sterben auf Jesum
1 Ror. 1, 30 f.
                (f. 30b. 6, 1-27. S. 20.)
```

1 Stor. 4, 1 f.

|                   |                                                                                         | Seite        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 Kor. 4,         | Was zu einem rechten Haushalter erfor-                                                  |              |
|                   | bert werde                                                                              | 166          |
| 2 Kor. 5          | Der Soffnungsgrund bei allen Leiden                                                     | 103          |
| 2 Kor. 5          |                                                                                         |              |
|                   | des Leibes                                                                              | 275          |
| <b>2</b> Kor. 5,  |                                                                                         |              |
|                   | gefallen                                                                                | 3 <b>9</b>   |
| 2 Kor. 5          | Der fleiß eines Glaubigen in feiner Ball:                                               |              |
| _                 | fahrt                                                                                   | 268          |
| 2 Ror. 5          | Es geht dem Richterfluhl Christi entgegen                                               | <b>393</b>   |
| Phil. 1,          | Der Ernft Gottes, in jeder Seele fein                                                   |              |
|                   | Werk lebenvig zu machen .                                                               | 199          |
| Phil. 1,          | Der Tod auf der guten Seite                                                             | 307          |
| Phil. 3,          | Das Trachten nach der Gerechtigfeit                                                     | 279          |
| 1 Thest.          | Bas gibt dem Menschen Beruhigung im                                                     |              |
|                   | Leben und Tod                                                                           | 83           |
| 1 Theff.          | Wir follen felig werden und bleiben zc.                                                 | 292          |
| 1 Tim.            | Mir ift Barmberzigkeit widerfahren                                                      | 191          |
| 2 Tim.            | Der feste Grund Gottes                                                                  | 151          |
| 2 Tim. 4          | Bie wir unferer Erlöfung gewis werden                                                   | 49           |
| 2 Tim. 4          | Die Hoffnung der Erlösung                                                               | 341          |
| 2 Tim.            | Von zwei Bliden, die unfern Glauben                                                     |              |
|                   | flärken                                                                                 | 361          |
| 2 Petr. 1         | Der reichliche Eingang in jene Welt .                                                   | 296          |
| 2 Petr.           | Der selige Eingang in bas ewige Meich                                                   | 384          |
| Ebr. 2,           | Jesus, der große Herzog der Seligkeit .                                                 | 211          |
| Ebr. 3,           | Treue Anwendung der Gnadenzeit ift Bor-                                                 |              |
|                   | bereitung auf den Tod                                                                   | <b>32</b> 2  |
| Ebr. 4,           | Der Eifer, in die verheißene Rube einzu:                                                |              |
| <b>~</b>          | gehen                                                                                   | 1            |
| Ebr. 9,           | Das Andenken an die lezten Dinge .                                                      | 300          |
|                   | Um was es einem Chriffen zu thun fei                                                    | 3 <b>2</b> 5 |
| Ebr. 11,          | Das gute Zeugnis des Glaubens .                                                         | 131          |
| Gbr. 11,          | Wie der Tod der Glaubigen so werthge-                                                   | 42           |
| æ6 40             | halten sei                                                                              | 72           |
| Ebr. 13,          | Wir haben hier keine bleibende Stadt .                                                  | 95           |
| Ebr. 13,          | Der rechte, edle Glaubenssinn                                                           | 45           |
| Jac 1,            | Das selige Erbe der aushaltenden Gedult                                                 | 92           |
| Offenb f.         |                                                                                         | 92<br>17     |
| Offenb.           | Die Aussicht auf die Zeit der Freibeit .<br>Die felige Verfaffung einer durftigen Seele | 30           |
| Offenb.           |                                                                                         | 85           |
| Offenb.<br>Gebet. | Die Einladung zu dem Waffer des Lebens                                                  | 411          |
| Order.            |                                                                                         | 411          |

#### Zweites Register

# über Perikopen.

|        |            |                                 |               | Geite       |
|--------|------------|---------------------------------|---------------|-------------|
| Am     | 2. Abbe    | nt                              |               | 55          |
| ,,     | 3. ,,      |                                 |               | 166         |
| Am     |            | nach dem Neujahr                | 170.          | 370         |
|        |            | itag Epiphanias                 | 119.          | 351         |
| Um     |            | Reminiscere .                   |               | 92          |
|        | ,          | Lätare                          | 20.           | 139         |
| "      | "          | Judica                          | 20.           | 403         |
| "      | "          | Jubilate                        |               | 379         |
| "      | "          | Cantate                         |               | 178         |
| "      | "          |                                 |               | 32 <b>2</b> |
| "      | "          | Eraudi                          |               | 275         |
| 01.44  | 2 "~       | Rogate                          | 400           |             |
| Am     | 3. S01     | intag nach Trinitatis           | 108.          | 288         |
| "      | 6.         | " "                             |               | 279         |
| "      | <b>7</b> . | <i>"</i>                        |               | 393         |
|        | 9.         | " "                             | •             | 398         |
| "      | 12.        | " "                             | 357.          | 366         |
| "      | 13.        | " "                             |               | 225         |
| "      | 16.        | " "                             |               | 335         |
| _!'    | 24.        | <u>"</u> "                      |               | 69          |
| Am     | Feiertag   | Andreas                         |               | 155         |
| "      | "          | Thomas                          | 23 <b>2</b> . | 325         |
| "      | "          | Johannes des' Evangeliften .    | 315.          | <b>408</b>  |
| "      | "          |                                 | 89.           | 119         |
| "      | "          | Matthias                        |               | 374         |
| "      | "          | Philippi und Jafobi 72. 98. 345 | 379.          | 388         |
| "      | "          | Jatobi d. gr                    |               | 79          |
| "      | "          | Simonis und Juda                |               | 112         |
| Passi  | ion        | 94, 139, 341,                   |               | 374         |
| Buß    |            | 1001 011                        |               | 384         |
| - J. P |            |                                 | 7.            |             |

### Berichtigungen.

```
S. 35. 3. 8. v. u. ftatt euch I. auch.
S. 35. 3. 6. v. u. auch i. euch.
S. 43. 3. 11. v. o. ganzer I. ganzes.
S. 65. 3. 16. v. o. Einer I. einem.
S. 166. 3. 6. v. u. 38. I. 47.
S. 170. 3. 15. v. o. 84. I. 48.
S. 193. 3. 15. v. o. Lûfterer I. Läfterer
```